# Grundriss der Geschichte

Zweiter Ceil:

Mittelaster und Beuzeit

Preis: 2 Mark 80 Pf.



R. Voigtländers Verlag in Ceipzig

# J. C. Andrä

# Grundriß der Geschichte

für höhere Schulen.

### Sechsundzwanzigste Auflage, 30

neu bearbeitet und für die Oberstufe neunklassiger Schulen sortgesetzt von

#### Karl Endemann und Emil Stutzer

Dr. ph., Prof., Gymn. Dberlehrer Prof., Gymnafial-Direktor Kassel. Görlig.

#### 

Der Erlaß ber neuen Lehrpläne in Preußen und die auch in anderen deutschen Staaten zu ziemlicher Übereinstimmung gekommenen neueren Anforderungen an Lehrbücher für den Geschichtsunterricht auf höheren Schulen haben die Berlagshandlung genötigt, die 26. Auflage von J. E. Andrä, Grundriß der Weltgeschichte einer gründlichen Neubearbeitung zu unterwersen. Diese Neubearbeitung hat der Gymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Endemann in Kassel besorgt. Außerdem fügt Professor Dr. Endemann im Berein mit Gymnasial-Direktor Professor Emil Stutzer in Görlit die bisher sehlende Fortsetung des Werkes für Obersekunda und Prima neunsklassiger höherer Schulen neu hinzu.

Alle Teile stehen in innigstem Zusammenhang und bilden ein einheitliches Ganzes. Die Herren Bearbeiter waren bemüht, nach einem genau verabredeten Planc wissenschaftlich und methodisch ben höchsten an ein Lehrbuch der Geschichte zu stellenden Ansorderungen zu genügen.

Die Neubearbeitung ist mit außergewöhnlicher Sorgfalt vorgenommen worden. Dem Drucke in der endgültigen Form sind Probebrucke voraufgegangen, nach denen in einigen Anstalten probeweise
mit gutem Erfolge unterrichtet worden ist. Außerdem sind eine Neihe von Gutachten tüchtiger Lehrer und Historiker erbeten und
sorgfältig berücksichtigt worden. Das Ergebnis all dieser gründlichen Vemühungen liegt nun vor.

Ist die Neubearbeitung auch ungewöhnlich eingreifend gewesen, so will sie doch im Sinne der preußischen Ministerialverordnung von 1893 nur als eine neue Auflage angesehen sein.

Seminary Editions

# 3. C. Andrä Grundriß der Geschichte

für höhere Schulen.

Sechsundzwanzigste Auflage, nen bearbeitet und für die Oberstufe neunklassiger Schulen fortgesetzt von

> Karl Endemann und Emil Stuger Dr. ph., Professor. Brof., Chmnasial-Direttor.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Zweiter Teil:

# Deutsche Geschichte

bis zur Gegenwart für die Tertia und Untersekunda höherer Lehranstalten.

Mach

3. C. Andra von Dr. Karl Endemann.

Mit 11 Geschichtskarten, 8 Taseln zur Geschichte der Baukunst und Vildhauerei und 12 Vildern zur Kulturgeschichte und einem Anhange: Landes-(Provinzial-)Geschichte.

Leipzig, im Jahre 1907



N. Voigtländer<sup>s</sup> Verlag.



# Inhalt.

| Das Mittelalter.                                                                                                                                                                                                               | Seite   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ginleitung                                                                                                                                                                                                                     | 1       |
| Die Germanen vor der Bölkerwanderung                                                                                                                                                                                           | 2—19    |
| § 1. Land und Bolksstämme. § 2. Innere Verhältnisse. § 3. Meligion. § 4. Überblick über die römische Kaisergeschichte seit dem Tode des Augustus bis zum Untergange des Weström. Reiches 14—476 n. Chr.                        |         |
| I. Die Nachfolger des Augustus aus dem Julisch-Claudischen Hause                                                                                                                                                               | 10—12   |
| II. Die Flavier. 69-96                                                                                                                                                                                                         | 12      |
| III. Die Aboptivkaiser. 96—180                                                                                                                                                                                                 |         |
| IV. Berfall und Untergang bes Reiches; die Solbatenkaiser § 5. Mömer und Germanen bis zur Bölkerwanderung.                                                                                                                     | 15—16   |
| Die Bölkerwanderung                                                                                                                                                                                                            | 20-26   |
| § 6. Die Hunnen; die Westgoten und die Ostgoten. § 7. Wanderungen<br>und Schicksale der anderen germanischen Völker. § 8. West- und<br>Ostrom. Die Langobarden.                                                                |         |
| Des Mittelalters erste Periode: Von dem Untergang des West-<br>römischen Reiches und der Begründung des Frankenreiches<br>bis zu dessen Verfall (Vertrag von Verdun) 476—843                                                   | 27—45   |
| I. Die Zeit der Merowinger — 751                                                                                                                                                                                               | 27—35   |
| § 9. Die Begründung des Frankenreiches. § 10. Das Christentum unter den germanischen Bölkern. Das römische Papsttum. § 11. Die Araber und der Islam. § 12. Das Reich der Franken unter den letzten Merowingern; die Hausmeier. |         |
| II. Die Zeit ber Narolinger 751-843                                                                                                                                                                                            | 35 - 45 |
| § 13. Pippin der Jüngere (Kleine) und Karl der Große. § 14. Ludwig<br>der Fromme und seine Söhne; der Vertrag zu Verdun. § 15. Zu-<br>stände in diesem Zeitalter.                                                              |         |
| Des Mittelalters zweite Periode: Das Deutsche Reich unter den großen Herrschergeschlechtern (vom Bertrage zu Berdun bis zum Interregnum) 843—1254                                                                              | 45-87   |
| § 16. Die deutschen Karolinger 843—911. § 17. Deutschland unter<br>Konrad I. von Franken 911—918.                                                                                                                              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Das sächsische Königshaus 919—1024<br>§ 18. Heinrich I. 919—936. § 19. Otto der Große 936—973. § 20. Die<br>Letten Kaiser aus sächsischem Hause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4754                   |
| Die frankischen oder salischen Kaiser 1024—1125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>55</b> — <b>6</b> 5 |
| § 25. Kaiser Lothar der Sachse 1125—1137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65—76                  |
| § 31. Die Kreuzzüge. § 32. Zustände in dem Zeitalter der Kreuzzüge<br>Des Mittelalters dritte Periode: Der beginnende Verfall der<br>Reichseinheit unter Kaisern verschiedener Häuser (vom                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Interregnum bis zur Reformation) 1254—1517<br>§ 33. Das Interregnum in Deutschland 1254—1273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87—112                 |
| Deutsche Herrscher aus verschiedenen Häusern (Habsburg, Luxemburg, Wittelsbach) 1273—1437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89—96                  |
| § 34. Rudolf I. von Habsburg 1273—1291. § 35. Adolf von Rassau,<br>Albrecht I. und Heinrich VII. § 36. Ludwig der Bayer und<br>Friedrich von Österreich. § 37. Herrscher aus dem Hause Luxems<br>burg. Ruprecht von der Psalz.                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Kaiser aus dem Hause Österreich 1438—1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96—112                 |
| Die neue Beit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Vom Beginn der Reformation 1517 bis zur Gegenwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113—286                |
| Erste Periode: Das Zeitalter der Aeligionskämpfe (vom Beginn der Reformation bis zum Westfälischen Frieden) 1517—1648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114 140                |
| § 43. Anfang der Reformation in Deutschland. § 44. Einführung und Ausbreitung der Reformation. § 45. Innere Unruhen in Deutschsland während der Reformationszeit. § 46. Kriege Karls V. in Italien und mit den Türken. § 47. Bekämpfung der Reformation (Gegenresormation). Ausgang Karls V. § 48. Die wichtigsten Ereignisse von 1556 bis zum Dreißigjährigen Kriege. § 49. Der Dreißigjährige Krieg 1618—1648. § 50. Bustände des Reiches nach dem Dreißigjährigen Kriege. | 114-146                |
| Die Entwicklung Brandenburgs und Preußens bis zu ihrer Ver- einigung unter hohenzollernscher Herrschaft I. Brandenburg: § 51. Brandenburg in der ältesten Zeit und unter den Astaniern. § 52. Brandenburg unter den Wittelsbachern und den Luxemburgern. Stammtafel der Hohenzollern. § 53. Die Markgrafen aus dem Hause Hohenzollern.                                                                                                                                       | 136—146                |
| II. Preußen: § 54. Preußen von ber altesten Beit bis 1618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |

| gweite Periode. Dus Feilniet der mittigufiniten Fulfier-<br>asmalt ihnm Wafteklischen Erisden his zum Ausähruch der          | Ottic     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| gewalt (vom Westfälischen Frieden bis zum Ausbruch der großen französischen Nevolution) 1648—1789                            | 146—187   |
| L. Das Zeitalter Ludwigs XIV                                                                                                 | 146—171   |
| § 55. Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm 1640—1688. § 56.                                                                  | 140-111   |
| Ludwig XIV. von Frankreich. § 57. Leopold I. Die Türken=                                                                     |           |
| friege. § 58. Joseph I. Karl VI. Bustande bes Reichs im                                                                      |           |
| 18. Jahrhundert. § 59. König Friedrich I. in Preußen 1688                                                                    |           |
| bis 1713. § 60. Friedrich Wilhelm I. 1713-1740.                                                                              |           |
| II. Das Beitalter Friedrichs bes Großen                                                                                      | 171—187   |
| § 61. Friedrichs des Großen Jugend und Regierungsantritt. Der erste                                                          |           |
| und der zweite Schlesische Krieg; der Ofterreichische Erbsolgekrieg.                                                         |           |
| § 62. Der Siebenjährige Krieg 1756—1763. § 63. Die Teilungen                                                                 |           |
| Polens. § 64. Friedrich ber Große als Landesvater. § 65.                                                                     |           |
| Maria Theresia. Kaiser Franz I. und Joseph II.                                                                               |           |
| Dritte Periode: Die Zeit der großen Ummalzungen (bom                                                                         |           |
| Ausbruch der großen französischen Revolution 1789 bis                                                                        |           |
| zur Gegenwart)                                                                                                               | 187 - 286 |
| I. Die große französische Revolution und Napoleons Raiserherrschaft 1789-1815                                                | 187-223   |
| § 66. Ursachen ber französischen Revolution. § 67. Beginn ber fran=                                                          |           |
| zösischen Revolution. Die tonstituierende Nationalversammlung.                                                               |           |
| § 68. Die gesetzgebende Nationalversammlung. Der Krieg mit                                                                   |           |
| Ofterreich und Preußen. § 69. Der Nationalkonvent und bie                                                                    |           |
| Schreckensherrschaft. Die Direktorialregierung. § 70. Innere                                                                 |           |
| und äußere Kämpfe der französischen Republik bis zum Jahre                                                                   |           |
| 1799. § 71. Bonaparte erster Konful 1799—1804. § 72. Napo-                                                                   |           |
| leons Krieg gegen die dritte Koalition 1805. Der Rheinbund 1806.                                                             |           |
| § 73. Preußens Erniedrigung. § 74. Preußens Wiedergeburt. § 75. Das Kontinental-System und Napoleons Krieg in Bor-           |           |
| tugal und Spanien. § 76. Napoleons Krieg mit Ofterreich 1809;                                                                |           |
| Napoleon auf der Höhe seiner Macht. § 77. Napoleons Feldzug                                                                  |           |
| gegen Rugland 1812. § 78. Die Befreiungstriege. Der Kanupf                                                                   |           |
| in Deutschland 1813. § 79. Die Befreiungstriege. Der Rampf                                                                   |           |
| in Frankreich 1814. Der Wiener Kongreß 1814—1815. § 80.                                                                      |           |
| Die Herrschaft ber hundert Tage. Napoleons Ende.                                                                             |           |
| II. Die neueste Beit; 1815 bis zur Wegenwart. Berfassungs- und Ginigungs-                                                    |           |
| fample                                                                                                                       | 224286    |
| § 81. Zeitcharafter und Weltlage. § 82. Deutschland von 1815—1830.                                                           |           |
| 8 83. Die französische Aulirevolution und ihre Folgen. Der                                                                   |           |
| Deutsche Bollverein. Friedrich Wilhelm IV. § 84. Das Revo-<br>lutionsjahr 1848 und seine Folgen. § 85. Die schleswig-hol-    |           |
| Intionsjahr 1848 und seine Folgen. § 85. Die schleswig-hol-                                                                  |           |
| steinische Frage 1848—1850. § 86. Die erste Regierungszeit                                                                   |           |
| König Wilhelms I. von Preußen. § 87. Der Dänische Krieg                                                                      |           |
| 1864. § 88. Der Deutsche Krieg 1866. § 89. Der Rorddeutsche Bund. Das Deutsche Zollparlament. § 90. Kaiser Napoleon III.     |           |
| § 91. Ursache und Berantassung zu dem deutsch-französischen                                                                  |           |
| Kriege. Die Streitfräste. § 92. Der beutsche Einheitskrieg 1870                                                              |           |
| bis 1871: I. Der Kampf gegen das Kaisertum; II. Der Krieg                                                                    |           |
| gegen die französische Republik. § 93. Das neue Deutsche Reich                                                               |           |
| und seine Verfassung. 8 94. Kaiser Wilhelm I. 1871—1888.                                                                     |           |
| § 95. Kaiser Friedrich (III.). § 96. Kaiser Wilhelm II. § 97.<br>Zustände Deutschlands im 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. |           |
| Bustande Deutschlands im 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart.                                                                  |           |
| Vn § 84*: Aus dem preußischen Staatsgrundgesetze vom 31. Januar                                                              |           |
| 1850; Erweiterung der Selbstverwaltung Preußens.                                                                             |           |
|                                                                                                                              |           |

| Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nbersicht über die Geschichte des Auslandes: § I. Frankreich. § II. England. § III. Die spanische Halbinsel. § IV. Italien. § V. Rußland und der Drient                                                                                                                                                                                  | 2  |
| Wachstum des brandenburg-preußischen Staates                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •  |
| Geschichtskarten.<br>Karte 1—4 siehe im I. Teil.  Gingeheftet zur Seite                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 5. Die Entwidelung des römischen Reiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,  |
| 8. Das deutschen Meich unter den Hohenstaufen. Mit einer Nebenkarte: Länder der Stausen, Welsen und Askanier                                                                                                                                                                                                                             |    |
| merkwürdigsten Orte vom Ausgange des Mittelalters bis auf Friedrich den Großen                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Leipzig und Waterloo  12. Mitteleuropa zur Zeit Kaiser Wilhelms I. Mit 3 Nebenkarten: Schlachtfelber von Königgräß, Met, Sedan  13. Erdkarte. Zeitalter der Entdeckungen. Mit 4 Nebenkarten: Deutsche Kolonien i. J. 1900: Kamerun und Togo; Deutsch-Südwestafrika; Deutsch-Ostafrika; Ostasien                                          |    |
| Tafeln zur Geschichte der Bankunst und Bildhauerei.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Tafel 1—4 siehe im I. Teil.  5. Althristliche und romanische Vauten. 11 Abbildungen                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 7. Die Gotik. 10 Abbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e  |
| Bilder zur Kulturgeschichte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| bavon 6 in Farbendruck, mit erläuterndem Text.<br>Tasel 1—4 stehe im I. Teil.                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 5. Pfahlbauten. 6. Germanische Ansiedelung. 7. Ungarnschlacht. 8. Kirchenbau im heidnischen Lande. 9. Gerichtstag. 10. Ausritt zum Kreuzzuge. 11. Schützensest. 12. Deutsche Stadt im 16. Jahrhunder. 13. Wallensteins Lager. 14. Im Beitalter des Nototo. 15. Freiwillige in Vreslau. 16. Die erste Sisenbahn. 16. Die erste Sisenbahn. | t. |

# Vorwort zur 24. Auflage.

Die Umarbeitung des vorliegenden Teils des Grundrisses hat sich, wie es namentlich mit Hinblid auf die neuen Lehrpläne gestoten war, in wissenschaftlicher wie methodischer Beziehung zu einer durchgreisenden gestaltet. Die Resultate der neuen Forschungen wurden berücksichtigt, die Übersichtlichkeit der Darstellung sowohl durch zwedmäßigere Gruppierung des Stoffs wie durch schärfere Einsteilung innerhalb der einzelnen Abschnitte — man vergleiche auch die Spihmarken und die Stichworte am Rande — wesentlich erhöht.

Bezüglich der ausländischen Geschichte, die in der bisherigen Fassung die Einheitlichkeit der naturgemäß im Vordergrund stehen= den deutschen Geschichte störend unterbrach, mußte ein anderer Weg eingeschlagen werden. Zwar verblieben die Geschichte Ludwigs XIV., ferner die der französischen Revolution, Napoleons I. und III., jene Episoden, die so tief in alle Verhältnisse Deutschlands einschneiden, wie bisher im Zusammenhang des Haupttextes; auch wurden diejenigen ausländischen Begebenheiten, die auf Deutschland un= mittelbar einwirkten, turz in den Text verarbeitet; dagegen sind diejenigen Ereignisse, namentlich der Neuzeit, die dem Schüler nicht unbekannt bleiben dürfen, aber zu Deutschland in fast gar keiner Beziehung stehen, in einigen wenigen Anmerkungen unter dem Texte an passend erscheinenden Stellen in gedrängter Form mitgeteilt (vgl. 3. B. S. 224f. 250). Um aber allen Bedürfnissen gerecht zu werden, wird die Geschichte der wichtigsten europäi= schen Staaten in furzer Übersicht im Zusammenhang in einem Anhang geboten (vgl. S. 287ff.). Durch diese Einrichtung dürfte den verschiedensten Anforderungen entsprochen und doch auch jegliche, das Verständnis der deutschen Geschichte störende Einwirkung vermieden sein. — Um auch hierin den preußischen Lehrplänen nachzukommen, ist ferner in § 4 eine Darstellung der römischen Raisergeschichte eingefügt.

Die zum eigentlichen Lernstoff gehörigen Zahlen sind den Stichworten am Rande beigedruckt, im Texte ohne Klammern entshalten und in der Zeittafel zusammengestellt. Sie stimmen genau mit den von Herrn Cymnasialdirektor E. Stuher in Görlitz vers

faßten Teilen für Unters und Oberprima (sowie auch mit dem zu Repetitionszwecken von demselben Verfasser herausgegebenen "Hilfsbuch", Weidmannsche Buchholg., Berlin, 3. Aufl.) überein; allerdings war die Einklammerung aller anderen für das Gedächtnis weniger in Betracht kommenden Zahlen in diesem Teile nicht durchsführbar. Alle Teile des Werkes stehen im engsten inneren und äußesren Zusammenhang und tragen einen durchaus einheitlichen Charakter.

Die Verlagsbuchhandlung hat ihrerseits durch die Ausstattung des Buches — insbesondere sei auch auf Vilder und Karten hinzewiesen — allen Anforderungen, welche die Gegenwart an ein Lehrmittel stellt, genügt; der Verleger wie der Herausgeber glauben daher um so mehr hoffen zu dürfen, ein den Zwecken des Unterrichts entsprechendes Lehrbuch zu dieten, als der alte Andräsche Grundriß — wie auch die Jahl der Auflagen beweist — sich bewährt hat, die vorliegende, auf gleicher Vasis aufgebaute Neubearbeitung aber bezreits an verschiedenen Anstalten im Probedrucke dem Unterrichte mit gutem Erfolg zu Grunde gelegt und nach den dabei gemachten Erzschrungen noch vielseitig verbessert worden ist.

Weilburg a. d. Lahn, im August 1902.

R. Endemann.

## Vorwort zur 25. Auflage.

Die Neubearbeitung des Grundrisses, wie er in der 24. Aufslage erschienen ist, hat sich praktisch bewährt; insbesondere hat es mich befriedigt, daß auch die Anordnung des Stoffes, der auf der Mittelstuse von anderen Gesichtspunkten als auf der Oberstuse auszugehen hat, sich der Billigung der Herren Fachgenossen erfreut. Die vorliegende 25. Auflage zeigt daher nur wenige Anderungen. Der Stil ist an manchen Stellen geglättet worden, namentlich auch durch Beseitigung von Klammern. Einige kurze Zusähe beziehen sich auf die außerdeutsche Geschichte, zum Teil dienen sie dazu, den Charakter einiger Geschichtsperioden besser zu beleuchten und den Zussammenhang der Ereignisse noch klarer zu stellen. Eine Umstellung der Teile ist innerhalb des Paragraphen 48 erfolgt, die gewiß willstommen sein wird.

Kassel, im Mai 1905.

R. Endemann.

# Vorwort zur 26. Auflage.

Die 26. Auflage unterscheidet sich von der früheren nur unswesentlich. Das Buch ist namentlich in bezug auf die Rechtschreibung durchgesehen worden, um Übereinstimmung mit der Oberstufe herbeisussühren; denn auch Teil III—V erscheinen in neuer Auflage.

Rassel, im Januar 1907.

28. Endemann.

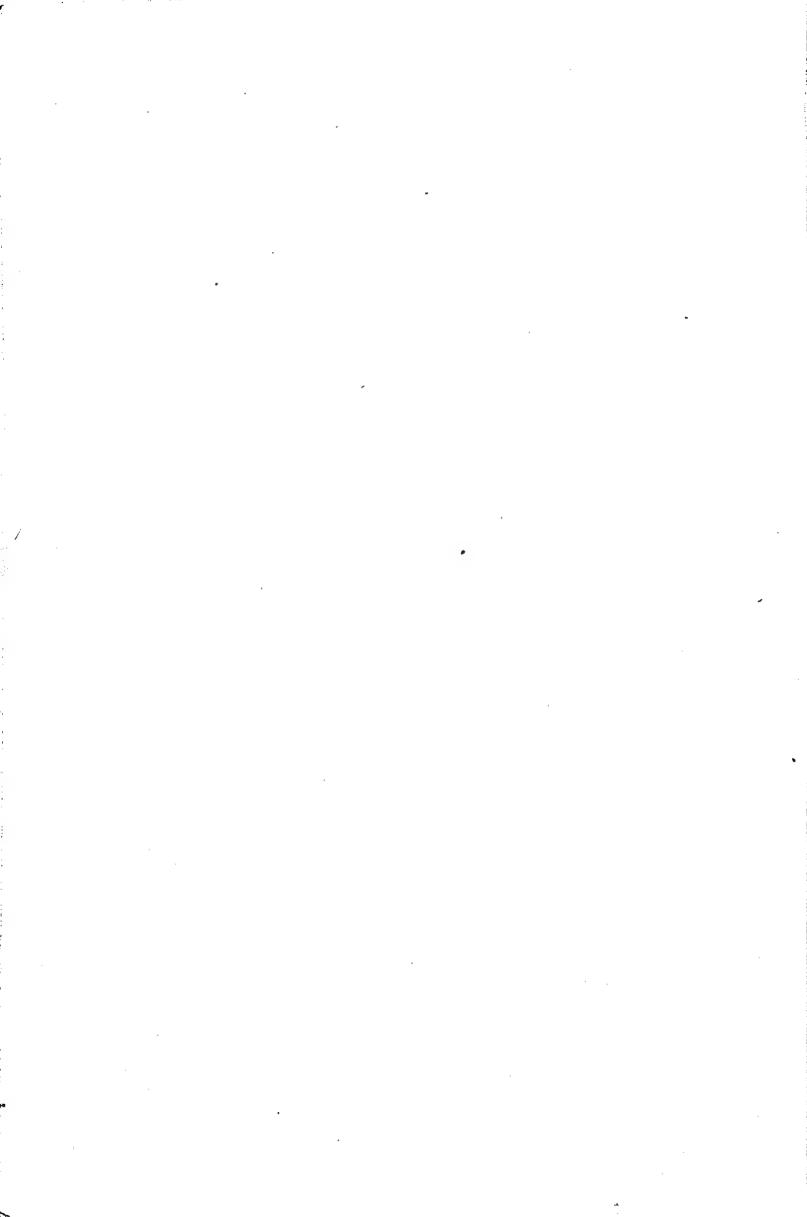

## Das Mittelalter.

#### Einleitung.

1. Verfall der antiken Kulturwelt. Der Grund zur Rulturentwickelung der Menschheit war von den Völkern des Orients Orient gelegt worden. Ihr Werf wurde von den Griechen und den Römern Griechen fortgeseht; etwa seit dem Anfang unserer Zeitrechnung umfaßte das römische Kulturreich nach und nach fast alle den Europäern da= nomerreich mals bekannten Länder (vgl. § 4 sowie Teil I, § 41-46). Allein allmählich bereitete sich ein Umschwung aller Verhältnisse vor; die griechisch=römische Welt zerfiel. Die Germanen nahmen den Römern Germanen die Zügel der Herrschaft aus der Hand, das Christentum überwand Ehristentum das Heidentum. So ward eine neue Zeit herbeigeführt, das sogenannte Mittelalter, dessen Geschichte man meist mit dem Unter= gange des Weströmischen Reiches 476 beginnt.

2. Inhalt und Perioden der Geschichte des Mittel= alters. Die Geschichte des Mittelalters ist vorzugsweise Geschichte der Deutschen; sie sind das Hauptvolk dieser Periode. Da sie aber Deutschen bereits vor jenem Anfangspuntte des Mittelalters hervortreten, so nuß das Wichtigste aus ihrer früheren Geschichte nachgeholt werden; zunächst ist das deutsche Altertum zu betrachten, dann Deutsches die feindlichen und freundlichen Beziehungen zwischen Römern Mömer und und Germanen, endlich die Völkerwanderung. Hieran schließt Bölkers sich das Mittelalter, d. h. die Zeit vom Untergange des West= römischen Reiches bis zur Reformation der Kirche 476 bis

1517; es zerfällt in folgende Perioden: Erste Beriode. Bon dem Untergange des Weströmischen Reiches und der Begründung des Frankenreiches bis zu dessen

Verfall (Vertrag von Verdun) 476-843.

Zweite Periode. Das Deutsche Reich unter ben großen Berrschergeschlechtern (vom Bertrage von Berdun bis zum Interregnum) 843—1254.

Dritte Periode. Der beginnende Berfall der Reichsein= heit unter Kaisern verschiedener Häuser (vom Interregnum bis

zur Reformation) 1254—1517.

# Die Germanen vor der Völkerwanderung.

#### Land und Volksstämme.

- Die Römer nannten Germanien das Land vom Rheine bis zur Weichsel und zu den Karpaten und von der Donau bis zur Nord= und Ostsee; doch war auch das von den Römern zu Gallien gerechnete linke Rheinufer großenteils von germanischen Bölkerschaften besetzt. Das Land war rauh, unwegsam. Erzeugnisse sumpfig und waldbedeckt, ohne bedeutenden Anbau, doch reich an Man baute Gerste, Hafer, Flachs, Rüben, Rettiche, aber kein edles Obst, züchtete auf der Weide Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Gänse. Die Wälder, voll riesiger Eichen und Buchen, nährten viele wilde Tiere (Ur, Elen, Bär, Wildschwein). Die deutschen Balb Mittelgebirge nannten die Römer den "Hercynischen Wald" Städte gab es nicht, nur Dörfer und einzelliegende Sofe; die Häuser waren roh aus Holz und Fachwerk gebaut und mit Stroh oder Schindeln bedeckt (Bild 6; die noch älteren Pfahlbauten, ähnlich denen, die noch heute die Südseeinsulaner benutzen, siehe auf Bild 5).
  - 2. Bollestämme. Die Germanen, von Often her eingewandert, gehörten, wie die Inder und die Perser, die Griechen und die Römer, die Relten und die Slaven, der arischen oder indox europäischen (indogermanischen) Bölkerfamilie an (vgl. Teil I. § 9). Ein Teil von ihnen blieb in Skandinavien, die Nordgermanen, der andere Teil, die Südgermanen, nahm das Land zwischen Weichsel und Rhein in Besitz. Auf der rechten Donauseite wohnten, wie im Germaniens auf der linken Meinseite, Relten, den Germanen "Welsche" genannt; sie wurden von jenen allmählich zurüdgedrängt, vermischten sich aber auch, wie z. B. in Süddeutsch= land, vielfach mit ihnen.

Der Name Germanen bedeutet wahrscheinlich "Nachbarn" und ward zuerst von den Kelten, dann von den Römern angewendet. Das Wort "deutsch" (diutisk abgeleitet von diut = Volk, also "volks= tümlich", vgl. "Dietrich", "deuten") ist erst gegen Ende des 9. Jahr= hunderts zur Bezeichnung der Volksangehörigkeit aufgekommen; es ward zuerst von der Sprache gebraucht und bezieht sich nur (wie es auch in dem Folgenden angewendet ist) auf die im heutigen Deutsch=

Mord: germanen Güb= germanen

land wohnenden Stämme. "In alten Liedern," berichtet Tacitus, "feierten die Germanen den erdgeborenen Gott Tuisto und dessen Sohn Mannus, den ersten Mann, als Stammväter und Stifter ihres Volkes. Dem Mannus teilten sie drei Söhne zu, nach deren Namen die an der Nordsee wohnenden Stämme Ingävonen, die in Mittels Ingävonen deutschland Herminonen, die übrigen in der Nähe des Rheins Istäs Serminonen vonen hießen." Diese Sauptstämme, die als religiöse Gemeins Istävonen schaften ihre besonderen Bundesheiligtümer besaßen, zerfielen in eine Menge einzelner Völkerschaften. Die wichtigeren waren:

A. Links vom Rheine (also, nach römischer Bezeichnung, in Gallien):

- 1. die Nervier in Belgien (stark mit Relten vermischt);
- 2. die **Vataver** auf der Insel zwischen Waal und Rhein. B. Rechts vom Rheine:
- 1. die **Chatten** (Hessen), "ausgezeichnet durch große Abhärtung, gestrungenen Gliederbau, drohenden Blick, lebhasten Mut und klugen Sinn. Die Jünglinge ließen Haar und Bart wachsen und legten diese Tracht, mit der sie sich der Tapferkeit verpfändeten, erst ab, wenn sie einen Feind getötet hatten. Die allertapfersten trugen überdies noch einen eisernen Ring das Schmachzeichen der Knechtschaft wie eine Fessel, die durch Erlegung eines Feindes sich lösten" (Tacitus);
- 2. die Chernsker an beiden Seiten der oberen und mittleren Weser;
- 3. die Friesen in dem Küstenlande von der unteren Ems bis zu den Rheinmündungen. Sie haben, wie die Chatten, bis heute ihre Wohnsitze behauptet;
- 4. die Sachsen in Holstein;
- 5. die Cimbern in Jütland.

Weit nach Osten behnten sich die Sweben aus, die den größten Sweben Teil Germaniens — zwischen Donau und Ostsee, dem "swebischen Meere" — einnahmen und sich wieder in besondere Bölkerschaften schiesden. "Sie waren," erzählt Cäsar, "der bei weitem kriegerischeste Volkssitamm von allen Germanen und bewohnten hundert Gaue, aus denen sie alljährlich je 1000 Mann ausziehen ließen, um Krieg zu führen, während die daheim bleibenden die Felder bestellten. Im nächsten

Jahre standen dann diese unter den Waffen, und jene blieben zu Hause. — Für den höchsten Ruhm hielten sie es, wenn von ihren Grenzen an möglichst weit das Aderland unbebaut daliege; dadurch werde angedeutet, daß die Nachbarvölkerschaften gegen ihre Macht nicht standzuhalten vermöchten." — "Eine eigentümliche Sitte des Stammes war, das Haar nach hinten zu streichen und in einen Knoten zusammenzubinden" (Tacitus).

Von den mehr im Norden und Osten Deutschlands wohnenden Völkerschaften, die zum Teil zu den Sweben zu rechnen sind, ver= dienen noch folgende hervorgehoben zu werden:

- 1. die Langobarden bei Lüneburg, am linken Elbufer; ihre späteren Schicksale s. § 83.
- 2. die Angelu in Schleswig; s. § 72.
- 3. die Markomannen in Böhmen, aus dem sie die keltischen Bojer verdrängten;
- 4. die Bandalen am Riesengebirge; s. § 71.
- 5. die Hernler und die Rugier an der Odermündung und auf Rügen;
- 6. die Burgunder zwischen Oder und Weichsel; s. § 71.
- 7. die Gotonen oder Goten zwischen Weichsel und Pregel; s. § 6.

#### § 2. Innere Berhältniffe.

1. **Volkscharakter.** Die alten Germanen waren "ein unversmischtes, reines, nur sich selbst ähnliches Volk", zwar noch roh in ihren Lebensgewohnheiten, aber körperlich und geistig gesund und reich besgabt; sie unterschieden sich durch hohe, kraftvolle Gestalt, blaue, trozig blickende Augen und rötlichblondes Haar sowie hellere Hautsarbe von den übrigen europäischen Völkern.

"Gute Sitten vermochten bei den alten Germanen mehr als anderswo gute Gesehe." Als Hauptzüge ihres Charakters werden genannt: unbändiger Mut, Freiheitssinn, Heimatsliebe, daneben aber auch Wander= und Abenteuerlust, Achtung vor den Frauen, Gast=freundschaft, Treue und Redlichkeit (gegenüber dem keltischen Wankel= mut, vgl. Cäsar); aber auch Trunkliebe und Spielsucht wurden ihnen

nicht mit Unrecht nachgesagt. Wohnung, Rleidung, Speise waren einfach; die Waffen waren ihr liebster Schmud; die Hauptbeschäftigung war Jagd und Kriegsübung; daraus erklären sich die altgermanischen Namen, 3. B. Eberhard, Bernhard, Gertrud (Ger = Speer). Saus= wesen und Feldbau leiteten die Frauen, die sich dazu der Sklaven bedienten. Von den Kelten lernten die Germanen den Gebrauch der Bronze, dann des Eisens. Die häufigen Gelage bei Bier und Met waren verbunden mit Gesang, Schwerttanz und Beratung gemeinsamer

Angelegenheiten.

2. Stände. Das Volk zerfiel in Freie und Unfreie. Neben den Gemeinfreien gab es Edelinge; sie gehörten denjenigen Geschlechtern an, die durch altes Heldentum vor anderen hervorragten und ihre Abstammung von den Göttern herleiteten; besondere Borrechte besaßen sie nicht. Die Freien (Reorl, Rerl, daher Karl) zeichneten sich dadurch aus, daß sie das Haar lang trugen. Die Unfreien, meist Rriegsgefangene und deren Abkömmlinge, dienten als leibeigene Rnechte (Schalke) einem Herrn und hatten keine eigentlichen Rechte, wurden aber mild behandelt. Zwischen den Freien und Unfreien standen die Freigelassenen und die Liten (Leute = Hörige); sie gehörten halbsreie meist zu dem Haushalte des Herrn. Besondere Gewerbe gab es bei den alten Germanen nicht, da alles zum Leben Nötige im Sause selbst von den Frauen, Knechten und Mägden hergestellt wurde (Haus- Sauswirtwirtschaft, Eigenwirtschaft). Nur das Waffenschmieden galt als ein des Freien würdiges Handwerk (vgl. "Siegfrieds Schwert" von Uhland, die Sage von "Wieland dem Schmied").

Frele

Unfreie

3. Staatliche Verhältnisse. Aus der Vereinigung mehrerer benachbarter Familien entstand eine Dorfgemeinde; mehrere Ge- Gemeinde meinden bildeten einen Gau, mehrere Gaue eine Bölkerschaft. Ihre gemeinsamen Angelegenheiten beriet und entschied die gemeinde; alle Freien traten zu bestimmten Zeiten, bei Neumond oder Vollmond, an einem geweihten Orte, der Malstatt oder Ding= stätte, zusammen (Landbing). - An der Spige der Gaue standen die Fürsten (= Bordersten, Vornehmsten), die aus den angesehensten und erfahrensten Männern gewählt wurden. Für den Krieg wurde der tapferste der Fürsten zum Seerführer oder Herzog erhoben. Berzoge Könige kamen bei einigen Stämmen früher, bei andern später auf, na= mentlich durch die Eroberungsfriege. Sie wurden von der Bolks= gemeinde aus dem vornehmsten Geschlecht gewählt, bei dem dann

Gan

Rönige

die Herrschaft blieb. Wie der Herzog, wurde der König durch Er= hebung auf den Schild eingesetzt. Er führte den Oberbefehl im Kriege, berief die Bolksgemeinde, deren Beratungen er leitete, und

war der oberste Richter.

4. Hecrwesen. Außerhalb des Hauses erschienen die alten Ger= manen bewaffnet. Für wehrhaft erklärt wurde der Jüngling vor versammelter Gemeinde; einer der Fürsten oder der Bater schmückte ihn mit Schild und Speer; bis dahin nur dem Hause angehörig, war er von nun an Mitglied der Gemeinde. An einem allgemeinen Kriege mußte jeder wehrhafte Freie teilnehmen; das Aufgebot sämt= Heerbann licher wehrfähigen Männer hieß der Heerbann, der nach Hundert= schaften gegliedert war. Auf ihren Streifzügen begleitete die Fürsten ein Gefolge von Jünglingen, die sich ihnen als Ehrenwache im Frieden, als Schutwehr im Kriege freiwillig angeschlossen hatten; sie waren ihrem Herrn eidlich zur Treue bis in den Tod verpflichtet und teilten alle Gefahren mit ihm (Mannentreue). Die Schlachtreihe wurde in keilförmigen Haufen aufgestellt; in der Nähe der Kämpfenden befanden sich auf der Wagenburg mit den Kindern die Frauen, die durch ihren Zuruf manchmal eine schon wankende Schlachtreihe wieder herstellten. Die Waffen, wie Hämmer und Axte, waren ursprünglich aus Stein, dann aus Bronze gefertigt (Speere, Schwerter, Dolche); schließlich ward der Gebrauch des Eisens allgemein (Stein= zeit, Bronzezeit, Eisenzeit); die Schilde waren aus Holz oder Weidengeflecht hergestellt.

5. Berichte des Cafar und des Tacitus.

a) Casars Bericht über Lebensweise und Sitten der Germanen Iautet:

"Jagd und friegerische Ubung füllen der Germanen Leben aus. Schon von klein auf gewöhnen sie sich an harte Strapazen und üben sich in der Ausdauer. Zur Kleidung dienen ihnen Felle und kurze Belgröde. Wenig beschäftigen sie sich mit Aderbau; ber größere Teil ihrer Nahrung besteht in Milch, Käse und Fleisch. — An dem Gast= freundschaft freunde sich zu vergreifen, dünkt sie frevelhaft. Wer aus irgend einem Grunde zu ihnen kommt, den schützen sie vor Unbill und halten ihn für unverletzlich. Alle Häuser stehen ihm offen, und der Lebensunterhalt wird mit ihm geteilt. — Die Einfuhr von Wein dulden sie nicht, weil sie meinen, daß er den Menschen zum Ertragen von Strapazen unfähig mache und verweichliche."

Gefolg-schaften

b) Ausführlicher ist der Bericht des Tacitus in der "Germania".

"Die allgemeine Bolkstracht der Germanen besteht in einem Meidung Mantel aus Wollzeug, den eine Spange oder ein Dorn zusammenhält. Die Frau kleidet sich nicht viel anders als der Mann; nur trägt sie häufiger ein leinenes Gewand, in das sie rote Streifen einwebt. Diese Rleider haben keine Armel; der Arm bleibt blok.

Einfach sind ihre Speisen: wildes Obst, frisches Wildbret und saure Milch; ohne Aufwand, ohne Leckerbissen stillen sie den Hunger. Nicht führung so mäßig sind sie im Trinken. Sie bereiten ihr Getrank, das Bier, aus Gerste oder Weizen; die dem Rheine benachbarten Stämme kaufen

auch Wein.

It der Germane nicht durch den Krieg in Anspruch genommen, so bringt er seine Zeit mit Jagd, wohl auch im Müßiggang, hin. Gerade die tapfersten und kampflustigsten Männer liegen in träger Ruhe da: die Hauswirtschaft und die Bestellung des Aderfeldes sind den Frauen, den Alten und Schwachen der Familie überlassen.

Saufig geben die Germanen zum Gelage, bei dem sie stets mit Waffen erscheinen. Ohne Arglist, in unbefangener Seiterkeit erschließen sich da die Geheimnisse der Brust; offentundig wird eines jeden Meis Dem Würfelspiel sind sie mit einer solchen Leidenschaft er= geben, daß sie bisweilen auf den letten verzweifelten Wurf ihre persönliche Freiheit setzen. Sie führen Spieße oder nach ihrer Benennung Framen mit furzer Gisenspige. Sie fämpfen nacht ober in leichtem Kriegsmantel. Wenige sind mit Panzer, nur hier und da einer mit Helm oder Sturmhaube versehen. Die Schilde sind mit auserlesenen Farben bemalt.

Vorzügliches Lob unter den Sitten der Germanen verdient ihre Heilighaltung der Che. Vielweiberei ist bei ihnen unzulässig. Mitgift bringt nicht die Frau dem Manne, sondern der Mann der Frau zu. Geschenke, nicht zum Schmuck für die junge Gattin bestimmt, sondern Rinder, ein gezäumtes Roß, einen Schild nebst Speer und Schwert. So wird das Weib schon an der Schwelle des Chestandes erinnert. sie komme zu dem Manne als Genossin in Arbeit und Gefahr. In diesem Geiste soll sie leben und sterben. So ist die Frau überall des Mannes treue Gefährtin. Ja, etwas Seiliges sehen sie in den Frauen und schreiben ihnen Prophetengaben zu, daher sie ihren Rat nicht verschmähen und ihre Aussprüche nicht unbeachtet lassen."

Welage

Waffen

Familien-

#### § 3. Religion.

- 1. Neligiöse Grundanschauung der Germanen. Die Germanen verehrten die Götter in heiligen Sainen und auf Bergen. "Sie in Tempelwände einzuschließen oder der menschlichen Gestalt ähnlich zu bilden, erschien unvereinbar mit der Größe der Himmlischen." Dies bezeugt die Tiefe ihrer religiösen Empfindung. Der Glaube an ein Fortleben nach dem Tode war ihre innerste Überzeugung. abgeschlossenes Priestertum kannten sie nicht; ihre Herzöge und Könige waren nicht, wie bei den Römern und Griechen, zugleich Oberpriester. Ursprünglich war, wie bei den Bölkern des Altertums, auch der Gottesdienst der Germanen Verehrung der Naturfräfte; diese entwickelten sich jedoch bald in der Empfindung des Volkes zu sitt= lichen Mächten. Den Willen ber Götter fündeten aus dem Wiehern heiliger Rosse ober den Runen (in Stäbchen aus Buchenholz einge-Weissagung ritten Zeichen, daher "Buchstaben") Priester und weise Frauen.
  - 2. Die Götter. Die wichtigsten Götter der Germanen sind folgende:

Woban

1. Wuotan oder Wodan, nordisch Odin, der Allvater und Meltlenker (vgl. Zeus, Jupiter), der jeglichen Segen spendet, insbesondere den Sieg verleiht. Er wird als einäugig gedacht, da sein Auge die Sonne ist. Er thront in Walhalla auf goldenem Hochsitz; auf seinen Schultern sigen die Raben Hugin und Munin (Gedanke und Gedächtnis), zu seinen Füßen zwei Wölfe. Als Sturmgott erscheint er noch jett in der Volksüberlieferung und zwar als Führer des "wütenden Heeres" (Wuotenes her). Als Himmelsgott trägt er einen breitkrempigen (Wolken=) Hut und einen wallenden blauen Mantel. Er ist der Gott des Kampfes und Sieges. Die auf dem Walhalla Schlachtfeld gefallenen Helden werden von den "Walkuren", den Waltüren Schlachtjungfrauen, nach "Walhall" getragen, wo sie mit den Göttern beim Mahle sigen. Wodan war der Mittwoch als "Wodanstag" (englisch Wednesday) geweiht. Die Benennung der Wochentage geschah überhaupt, wie bei den alten Rulturvölkern, nach Götternamen.

Donar (Thor)

Wodans Name lebt noch vielfach in Ortsbezeichnungen, wie Godesberg, Gudensberg, Odenwald zc. Biele Sagen, wie 3. B. die Ruffhäusersage, beziehen sich ursprünglich auf ihn.

2. Neben ihm stand sein ältester und stärkster Sohn, Donar (Thor), der rotbärtige Donnergott; auf einem von springenden

Böden (den Bligen) gezogenen rollenden Wagen fährt er am himmel dahin. Er schleudert den Steinhammer (Donnerkeil), der immer wieder in seine Sand zurückehrt. Als Gott bes befruchtenden Gewitters gilt Donar zugleich als Beschützer des Feldbaues und des Bauern= standes. Als hilfreicher Gott fampfte er für Menschen und Götter gegen die Riesen. Erhalten ist sein Name noch in Donnerstag, Donners= berg 2c.

[ 3. Zin ober Ehr (auch Er genannt, vgl. Eresburg und ben griechischen Kriegsgott Ares) ist der einarmige Schwert= und Kriegs= gott. Sein Name lebt fort in dem Wochentage "Ziwestag" (Dienstag,

engl. Tuesday).

4. Baldur, Odins und Friggas Sohn, der wie die nächst ge= nannten mehr der nordischen Göttersage angehört, ist der leuchtende Frühlingsgott, der Gott der Reinheit und Unschuld: auf Anstiften des tückischen Loki wird er von seinem blinden Bruder Söbur durch einen Mistelzweig getötet.

5. Loki, Baldurs Feind, der finstere Gott, ist der Bater alles Berderblichen. Bon ihm stammen ab der Fenriswolf, die Midgard= schlange und Sel, die Göttin der Unterwelt (baher "Sölle"). Für seine Frevel erleidet er, auf einen zadigen Fels gespannt, furcht=

bare Strafe.

6. Unter den Göttinnen steht obenan Freha, nordisch Frigg, Wodans Gemahlin, Göttin der Liebe und Che wie des Frühlings (vgl. Juno, Hera). Noch heute finden in manchen Gegenden die Cheschließungen an dem ihr heiligen Freitag statt ("Freien"). Auch unter dem Namen Holda ist sie an manchen Orten bekannt und kommt in unseren Märchen als "Frau Holle" vor.

Neben Frenja wird die Göttin Nerthus (fälschlich Hertha) ge- nerthus nannt, die Erdmutter (vgl. Ceres, Deméter); ihre Berehrung auf einem Eiland im nördlichen Meere beschreibt uns Tacitus.

3. Niedere Gottheiten. Opfer 2c. Auch an Halbgötter, Riedere besonders aber an viele Naturgeister, glaubten die Germanen: Elfen, Nixen, Riesen, Zwerge, Robolde (vgl. Goethe "Erlkönig", Ropisch "Die Beinzelmännchen"). Als Opfer wurden Tiere, besonders Pferde, auch wohl Menschen dargebracht. Besondere Erwähnung verdient das "Julfest", das Fest der Wintersonnenwende, das nach Einfüh= rung des Christentums in das Weihnachtsfest überging. Für Dich= tung und Volkssage wichtig ist auch die Gestalt Siegfrieds, der (als

Bin

Balbur

Loti

Frena

Sonnengott) Brünhilde (die schlafende Natur) wachküßt, sowie das auf einem ähnlichen Naturmythus beruhende Märchen vom Dorn-röschen.

4. Die Edda. Die sogenannte "ältere Edda", eine Sammlung von Götter= und Heldenliedern, die nach 1200 entstanden ist, berichtet uns auch die Auffassung der Mordgermanen über die Entstehung der Welt, der Götter und der Riesen. Im Anfange war eine gabnende Tiefe (vgl. das Chaos der Griechen und Römer); an deren Nordende lag das dunkle und kalte Niflheim', d. h. Nebelheim, am Südende die Feuerwelt Muspelheim. Aus Feuer und Eis entstanden die Riesen, dann die Götter, die weltschaffenden und weltbeherrschen= ben Asen, die in Asenheim in der Burg Asgard hausten. Sie schufen Midgard, die Erdscheibe, als Wohnsitz der Menschen. Die Welt= esche Yggdrasil, deren eine Wurzel in Midgard liegt, ragt auf nach An dieser Wurzel liegt der Brunnen Urdh, an dem die Nornen, die Schicksalsgöttinnen — vgl. die Parzen der Alten wohnen. In der Götterdämmerung wird einst nach heißem Rampfe zwischen Asen und Riesen — vgl. den Kampf der Titanen und Giganten gegen Zeus — die Welt in Flammen aufgehen. Aber bald erhebt sich aus dem Meere eine neue, schönere Welt.

§ 4. Überblick über die römische Kaisergeschichte seit dem Tode des Augustus dis zum Untergange des Weströmischen Reiches 14—476 n. Chr. G.

Die Geschicke der germanischen Völker in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt sind mit der Geschichte Roms so eng verbunden, daß ein Überblick über diese notwendig ist.

#### L Die Nachfolger des Angustus aus dem Julisch-Claudischen Hause.

Tiberins

Men

Götter≠ dämmeruna

1. Tiberius (14—37). Auf den Kaiser Augustus war im Jahre 14 n. Chr. sein Stiefsohn Tiberius gefolgt.1) Er regierte

<sup>1)</sup> Das Julisch-Claudische Kaiserhaus (vgl. I, § 41).

Augustus, später vermählt mit Livia, der früheren Gattin des Tib. Claudius Mero
2. Che
Tiberius (2. Kaiser, + 37), Drusus (Stief- und Adoptivschne des Kaisers)

Julia 1. Che Marcellus
2. Che Agrippa
3. Che Agrippa
3. Che Tiberius

Gajus, genannt Caligula (3. Kaiser, + 41), Agrippina 1. Che
Rero (5. Kaiser, + 68).

in den ersten Jahren vortrefflich, und namentlich erfreuten sich die in der republikanischen Zeit oft arg mißhandelten Provinzen fortwäh= rend seiner tätigen Fürsorge. Während Augustus die meisten Umter der Republik absichtlich beibehalten und dem Senate einen Anteil an der Staatsverwaltung verstattet hatte, bildete er vorsichtig, aber mit gaber Energie, die Alleinherrschaft mehr und mehr zur Despotie aus.

Tiberius, sonst mißtrauisch und argwöhnisch, machte zu seinem einflufreichen Vertrauten Sejanus, den Befehlshaber seiner Leib= Sejanus wache, der Prätorianer. Dieser trachtete aber nach dem Throne und ließ des Raisers einzigen Sohn Drusus heimlich vergiften. Dann bewog er, um die Leitung der Dinge ganz in die eigenen Sande zu bekommen, Tiberius, sich nach der Insel Capri zurückzuziehen, wo er die letzten zehn Jahre seines Lebens zubrachte. Als aber der Kaiser die Absichten Sejans durchschaute, ließ er ihn unvermutet ergreifen und hinrichten; an seine Stelle trat Macro.

Seitdem steigerten sich der Menschenhaß und das Mißtrauen des greisen Herrschers von Tag zu Tag; zahlreiche Hinrichtungen erfolgten namentlich wegen sogenannter "Majestätsverbrechen", oft infolge heimlicher verleumderischer Anklagen (Denunziantentum). Tiberius starb im Alter von 79 Jahren.

Gegen das Ende seiner Regierung fällt die Rreuzigung Jesu Christi.

2. Caligula (37-41), Tiberius' Großneffe, Sohn des Ger= Galiaula manicus. Anfangs regierte er nicht unrühmlich, dann aber wütete er mit tollem Übermute und unsinniger Grausamkeit gegen alle angesehenen und reichen Bürger und vergeudete im Gegensate zu ber klugen Sparsamkeit des Tiberius in maßlosen Festen ungeheure Summen; schließlich ließ er sich als Gott verehren (Casarenwahnsinn). Er wurde infolge einer Berschwörung ermordet.

3. Claudius (41-54), Bruder des Germanicus, von Natur Claubius gutmütig, aber ohne jede Tatkraft, wurde von den Prätorianern zum Raiser erhoben. Er stand unter der Herrschaft seiner verworfenen Weiber, zuerst der Messalina, dann der Agrippina. Unter ihm faßten die Römer festen Fuß in Britannien. Claudius wurde von Agrippina, die ihrem Sohne aus erster Ehe, Nero, den Thron verschaffen wollte, vergiftet.

haus.

Mero

Christen-

4. Nero (54-68) regierte zuerst gut, ließ dann aber seine Mutter, seine Gattin, seinen Lehrer Seneca und viele angesehene Römer ermorden. Unter seiner Regierung ward 64 ein großer Teil Roms durch eine furchtbare Feuersbrunft in Asche gelegt. Als man den Verdacht Brand noms ber Brandstiftung auf ihn warf, weil er die Stadt in großer Pracht wieder aufbaute und sein "goldenes Haus" errichtete, schob er den in Rom befindlichen Christen die Schuld zu und verfolgte sie grauverfolgung sam (die "lebenden Fadeln" Neros). Schlieflich machte er sich baburch verächtlich, daß er öffentlich als Wagenlenker und Schauspieler auftrat. Als die spanischen Legionen den Feldherrn Galba zum Kaiser ausriefen, entfloh er aus Rom und ließ sich dann von einem Sklaven den Tod geben. Mit ihm erlosch das Julisch=Claudische Herrscher-

II. Die Mlavier. 69-96.

Nachdem die drei folgenden, durch die Soldaten erhobenen Raiser Galba, Otho und Vitellius nach kurzer Regierung wieder beseitigt waren, wurde von den sprischen Legionen der Feldherr I. Fla= vius Vespasianus auf den Thron gesetzt; mit ihm tam das Haus der Flavier zur Regierung.

Flavier 69-96 Befpafian

1. Bespasianus (69-79) stellte Zucht und Ordnung im Staate und im Seere wieder her. Er verschönerte Rom durch gewaltige Bauten, verfuhr aber sonst mit weiser Sparsamkeit. Bon seinem Sohne Titus wurde nach hartnädiger Verteidigung durch die aufständischen Juden 70 Jerusalem zerstört (Triumphbogen des Titus), durch Naricola die Eroberung Britanniens fortgesett. Der Aufstand der Bataver am Niederrhein verlief erfolglos.

Titus

Pompeji verichüttet

Berftörung. Berufalems

> 2. Titus (79-81), "die Liebe und Wonne des menschlichen Geschlechts". Unter ihm verschüttete ein Ausbruch des Besuvs die Städte Pompeji und Serculaneum (79), wobei der ältere Plinius, einer der berühmtesten Naturforscher des Altertums, seinen Tod fand. Der Bau des Kolosseums, eines großartigen Amphitheaters (Teil I. Tafel IV. 11) ward begonnen, aber erst unter seinem Nachfolger pollendet.

Domitian

3. Domitianus (81-96), Bruder des Titus, war ein finsterer. inrannischer Mensch. Aus Mißtrauen beging er viele Grausamkeiten; von dem Dacier Decébalus erkaufte er den Frieden durch Tribut. Unter Mitwissen seiner Gemahlin wurde er von Freigelassenen aus seiner Umgebung ermordet.

III. Die Blütezeit des Reiches unter den Adoptivkaisern 96-180.

Die fünf folgenden Kaiser regierten trefflich.

- 1. Nerva (96—98), der erst im hohen Alter auf den Thron kam, Nerva adoptierte den Spanier Trajanus.
- 2. Trajanus (98—117) "der beste Fürst", der erste Provin= Trajan ziale auf dem Raiserthron, erweiterte das römische Gebiet durch Unter= werfung Daciens über die untere Donau und durch einen Zug gegen die Parther, auf dem er Armenien, Mesopotamien und Asserber rien unterwarf, auch über den Euphrat hinaus. Unter ihm hatte das Reich seine größte Ausdehnung; Tacitus und der jüngere dehnung des Plinius versaßten während seiner Regierung ihre Werke. Die Vilder auf der Trajanssäule (Teil I, Tasel IV, 7) stellen die Heldentaten des Raisers im Dacierkriege dar.
- 3. Habrianus (117—138), Trajans Vetter, gab die kaum zu bes hauptenden Eroberungen jenseits des Euphrats auf; dann sicherte er das römische Britannien durch den Piktenwall. Er durchstreifte das ganze Reich meist zu Fuß, verbesserte die Rechtspflege und das Verswaltungswesen und baute das Habrians-Mausoleum (moles Hadriani, Engelsburg, s. Teil I, Tafel IV, 10).

Ein Aufstand der Juden unter dem fanatischen Barkochba zweite Zerzward niedergeschlagen; Jerusalem wurde von Grund aus zerstört und störung an seiner Stelle eine römische Kolonie angelegt; die Juden wurden, wie ihnen einst geweissagt worden war, in alle Welt zerstreut.

- 4. Antoninus der Fromme (Pius 138—161), Adoptivsohn Antoninus des vorigen, regierte friedlich und milde.
- 5. Marcus Aurelius, "der Philosoph" (161—180), von seinem Marc Aurel Borgänger adoptiert, war ebenso weise und edel wie dieser, wurde aber infolge gänzlicher Verkennung der christlichen Lehre zum Christens versolgung verfolger. Er kämpste viele Jahre mit wechselndem Erfolge gegen die Markomannen an der Donau und starb in Wien (Sage von der "Donnerlegion").

Unter den genannten Kaisern war das Reich durch folgende Ansbehnung Länder vergrößert worden: a) in **Europa** die Süddonauländer (Rätien, Vindelicien, Noricum, Pannonien, Mösien d. h. Bayern, Tirol, Österreich, Kärnten 2c., Serbien und Bulgarien), Da= cien (Ungarn links der Donau mit Siebenbürgen, sowie Rumanien). Britannien (bis zum Pittenwall); b) in Afien: Galatien, Rap= padocien, Pontus, Klein-Armenien, Palästina; c) in Afrika: Mauretanien. — Das römische Gebiet umfaßte etwa 100 000 Quadratmeilen (5½ Millionen Quadratkilometer = dem europäischen Rußland).

Zustände des römischen Reiches in dieser Periode. Seit dem 2. Jahrhundert verschmolzen alle Provinzen des römischen Reiches mit Italien zu einem einzigen großen Kulturstaate. Bereits die ersten Kaiser hatten der Aussaugung der Provinzen dadurch ein Ende gemacht, daß sie diese durch besoldete Beamte verwalten ließen. Allmählich bildete sich ein Reichsbeamtenstand mit fest geregelter Amterlaufbahn, daneben ein Sofbeamtenstand. der bis in das Mittelalter hinein Vorbild blieb. Die Kolonisation Reichseinheitund die Zivilisation der entfernteren Reichsteile wurden zielbewußt in die Hand genommen, das ganze Reich nach einheitlichen Grund= sähen regiert, überall römisches Recht eingeführt. Nach 200 wurden alle freien Untertanen des Reiches römische Staatsbürger.

Die Mittelmeer=Länder bildeten ein einziges großes Wirtschafts= gebiet; wohlgebaute Straßen führten durch alle Landesteile; zwedmäßig geregelte Schiffahrtsverbindungen zur Waren= und Personen= beförderung bestanden zwischen allen Plätzen des Mittelmeeres. Neben Rom behaupteten Alexandrien, Athen und Rhodus als Mittelpunkte des geistigen Verkehrs den alten Ruf. In Gallien blühten Toulon und Marseille auf, in England London und York (über Germanien vgl. § 5). Eine Staatspost vermittelte durch Ruriere den amtlichen Verkehr durch alle Reichsteile; über 250 000 Legionssoldaten schirmten, in wohlbefestigten Rastellen untergebracht, die Reichs= grenzen. Griechische und römische Rultur durchdrangen sich gegen= seitig; die Sprache der Gebildeten war vielfach griechisch, die Amts= und Heeressprache römisch. Großartiges leisteten die römische Tech= nit und Architektur im Bau von Theatern, Amphitheatern, Bruden, Wasserleitungen, Triumphbogen, Bädern, Grabmälern, Beerstraßen und Festungen in allen Teilen des Reiches; aber neben der großartigen äußeren Kultur griff der sittliche Verfall immer mehr um sich: so wurde dem Christentum und den starten, naturwüchsigen Ger= manen der Weg geebnet.

Weamtenftand

Stäbte

Seer

Aultur

Stitlicher

#### IV. Berfall und Untergang bes Reiches; die Soldatenkaiser.

1. Commodus, der Sohn des Marcus Aurelius, war wie meh- commodus rere seiner Nachfolger ein grausamer und roher Kaiser; unter ihnen wurde das Neich durch Bürgertriege und die Einfälle der germanischen Völker geschwächt. Der tatkräftigste Herrscher des 3. Jahrhunderts war Kaiser Aurelianus, "der Wiederhersteller des Reiches"; er Aurelianschützte die Grenzen gegen die einbrechenden Völker und nahm die Königin Zenobia von Palmyra in Syrien gefangen.

Gefährliche Gegner Noms wurden die Sassaniden, die an Stelle Sassaniden des parthischen das Neupersische Reich gegründet hatten.<sup>1</sup>) Viele Raiser des 3. Jahrhunderts wurden von den Prätorianern oder den Legionen im Felde erhoben (Soldatenkaiser) und gewannen oder verloren den Thron durch Mord; einmal gab es nebeneinander 19

Kaiser (die "30 Tyrannen").

2. Diocletianus (284—305) teilte die Regierung freiwillig mit num 300 mehreren Mitregenten; er und der Oberkaiser des Westens führten den Reichsteilung Titel Angustus, die Unterkaiser den Titel Cäsar. Er führte nach Aufhebung aller republikanischen Einrichtungen die unumschränkte Despotismus Selbstherrschaft mit morgenländischer Hofhaltung ein (Purpurgewand, Diadem, fußfällige Verehrung). Unter ihm und seinem Nachsolger Galerius fand die letzte und zugleich furchtbarste Christens verfolgung statt. Er legte (305) die Regierung freiwillig nieder.

Nach Diocletians Abdankung bestand Teilung des Reiches unter 4, dann unter 6 Herrschern, bis einer von ihnen, Constantis und, die übrigen verdrängte und (324) Alleinherrscher des ganzen herrscher Reiches wurde. Die Reichshauptstadt wurde Byzanz, von nun an Konstantinopel genannt; durch Constantin wurde das Christens Staats religion beidnische Römerreich ging zu Ende, ein christliches trat an seine Stelle.

Zwar siel unter den folgenden Kaisern einer, Fulianus der Motrilinige Abtrünnige (361—363, berühmt ist sein Sieg über die Ala= mannen bei Straßburg 357, den er als Cäsar Galliens ersocht) in das Heidentum zurück; er vermochte aber die Fortschritte des Christentums nicht aufzuhalten ("Du hast gesiegt, Galiläer").

<sup>1)</sup> Bgl. über biese ganze Zeit Platens Gedicht: "Der Tod des Carus".

3. Endgültige Teilung des Reiches. Untergang West= Theobosius roms. Der Kaiser Theodosius, der noch einmal das ganze Reich in seiner Hand geeinigt hatte, teilte es bei seinem Tode 395 unter Artabius seine beiden Söhne. Arkadius erhielt das Morgenland mit der Honorius Hauptstadt Konstantinopel, Honorius das Abendland mit Rom und Navenna. Inzwischen hatte die Zerrüttung aller Berhältnisse. die Unordnung im Staate, die Zuchtlosigkeit im Heere immer mehr zugenommen. Das alte Römerreich konnte dem Sturme des jungen. fräftigen Germanentums nicht länger widerstehen; viele Germanen wurden auf dem Grenzgebiete des Reiches als "Kolonen" angesiedelt, viele fanden Aufnahme in das römische Heer, germanische Seerführer rissen Obvater die oberste Gewalt an sich. Ein solcher, Odvaker, Befehlshaber germanischer Mietstruppen, war es auch, der 476 den unfähigen und noch Nonulus Aomulus sehr jugendlichen Kaiser Romulus Augustulus (spöttische Berdrehung des Augustustitels = "Kaiserchen") vom Throne stieß und damit dem Weströmischen Reiche ein Ende machte.

§ 5. Römer und Germanen bis zur Bölferwanderung.

Der besseren Übersicht wegen seien im folgenden alle Rämpfe. welche die Germanen mit den Römern zu bestehen hatten, zusammengestellt.

- 1. Die ersten Rämpfe der Germanen mit den Römern. Zum ersten Male waren die Germanen durch den Kriegszug der Tentonen Cimbern und Tentonen (113—101 v. Chr.) bekannt geworden; diese wurden bei Aqua Sextia in der Provence, jene bei Vercella in Oberitalien durch Marius vernichtet (I, § 362). Etwa 50 Jahre Cafars später eroberte Casar im gallischen Kriege (58-50 v. Chr.) nach ber gallischer Krieg Besiegung des Swebenfürsten Ariovist bei Mülhausen 58 bas 58 - 50Ariovist linke Rheinufer. Er ging zweimal, zwischen Andernach und Coblenz, über den Rhein, kehrte aber ohne weiteren Erfolg bald wieder zurüd.
- 2. Die Kämpfe unter Augustus. Unter Augustus wurden die Länder an dem rechten Donauufer, das südliche Bayern, Tirol. Österreich 2c., durch des Raisers Stiefsöhne Drusus und Tiberins Drufus und Tiberins zu römischen Provinzen gemacht (I, § 411). So waren der Rhein im Often und die obere Donau im Norden die Grenzen des römischen Reiches gegen Germanien.

geftürgt 476

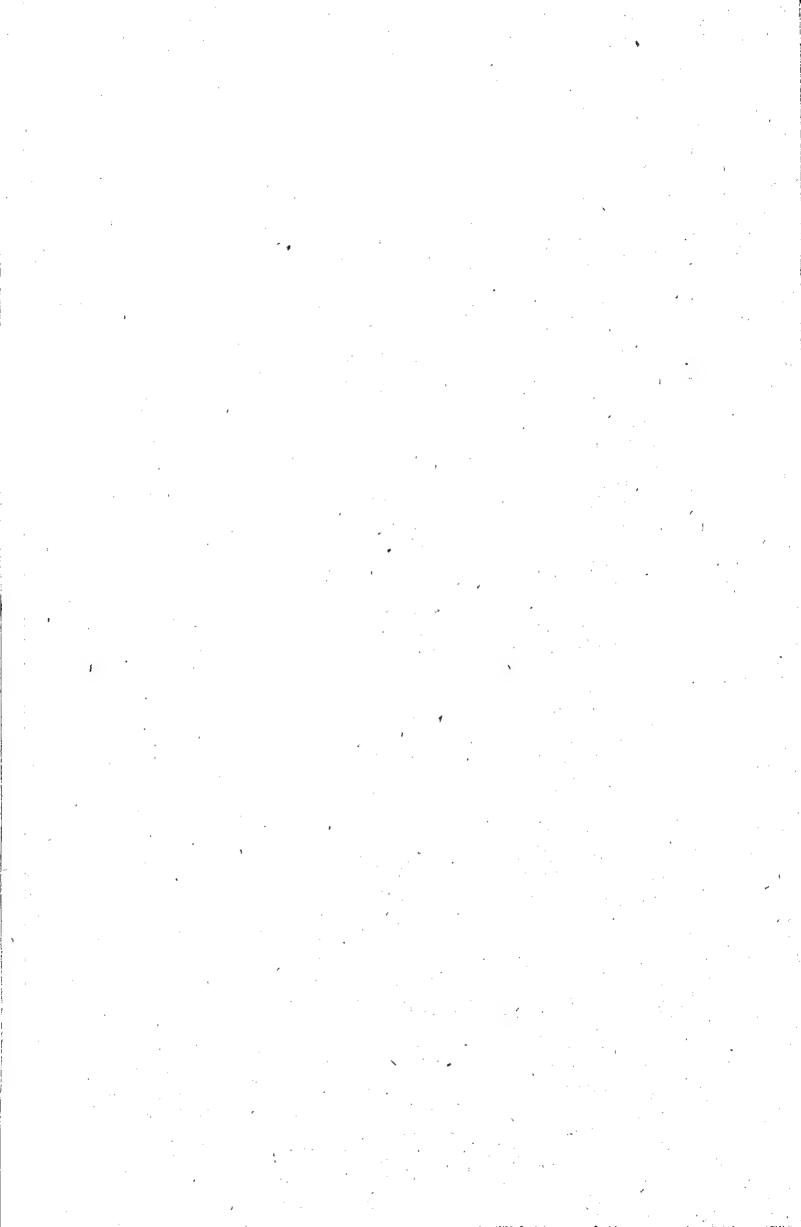



Darauf suchten die Römer in das Innere von Deutschland vorzudringen. Drusus unternahm drei Feldzüge 12—9 v. Chr.; eri2—9 v. Chr. bahnte sich durch den Bau des "Drususgrabens" vom Rhein unter Benutzung der Msel einen Weg zu Wasser in die Zuidersee, fuhr von da in die Nordsee und fiel von Norden her in Deutschland ein. Am Rhein legte er etwa 50 Kastelle an, darunter Mainz, an der Lippe das wichtige Aliso. Er gelangte bis an die Elbe, starb aber auf dem Rückzuge von dem dritten Zuge infolge eines Sturzes mit dem Pferde (Weissagung seines Todes durch die Seherin; vgl. "Drusus" Tod" von Simrod). Sein Bruder Tiberius brachte, besonders durch Tiberius Unterhandlung und List, die Volksstämme zwischen Rhein und Elbe zur Unterwerfung. Auch das um jene Zeit von Marbod in Böhmen gegründete Markomannenreich wollte er angreifen, wurde jedoch durch einen Aufstand der pannonischen Bölker am Adriatischen Meere zum Abzuge genötigt. — Bald darauf glüdte es den Deutschen, sich von der Herrschaft der Römer zu befreien. Der junge Cheruskerfürst Mrmining, vorher in römischen Kriegsdiensten, vereinigte mehrere Armin deutsche Stämme im Nordwesten zu einem Bunde; dann überfiel er den römischen Statthalter Quintilius Barus, der sich durch Auflage drückender Steuern und Einführung der römischen Rechtspflege und Sprache bei den Deutschen verhaßt gemacht hatte, bei einem Schlacht im Zuge durch den unwegsamen Teutoburger Wald und besiegte ihn Teutoburger Wald dort gänzlich 9 n. Chr. Drei römische Legionen, etwa 20000 Mann. 9 n. Chr. wurden in dreitägiger Schlacht vernichtet; Barus tötete sich selbst. Norddeutschland bis zum Rheine ward frei ("Barus, Barus. gib mir meine Legionen wieder!").

3. Die Kämpse unter Tiberius. Germanicus, des Drusus Germanicus Sohn, drang auf mehreren Feldzügen von neuem in Deutschland ersobernd vor (14—16 n. Chr.). Er kam mit einer Flotte durch die Nordssee in die Ems und begrub die Gebeine der unter Barus im Teutosburger Walde gefallenen Römer; dann rückte er über die Weser gegen die Cherusker vor und schlug Arminius bei Idisiavisus unweit Bückes Ibisiavisus burg; er wurde aber, ohne die Unterwersung Deutschlands vollbracht zu haben, vom Oberbesehle abberusen und starb 19 im Orient.

Armin, "unstreitig der Befreier Deutschlands, in Schlachten nichturmins Tob immer glücklich, im Kriege unbesiegt", fiel, 37 Jahre alt, in den Parteikämpfen seines Stammes (21) durch Meuchelmord. Der unselige Fehler der Deutschen, die Zwietracht, führte auch den Tod dieses

2

Marbobs

Seine Gattin Thusnelda, des römerfreundlichen Helden herbei. Segestes Tochter, geriet in römische Gefangenschaft. Sein von ihm lange befehdeter Gegner Marbod wurde später von dem Goten Ca= tualda gestürzt, floh zu ben Römern und starb in Ravenna. — An Armins befreiende Tat erinnert uns das herrliche Hermannsdents mal bei Detmold; das Schwert führt die Inschrift: "Deutsche Ein= heit meine Stärke".

4. Friedliche Beziehungen zwischen Römern und Germanen. Während das nördliche Germanien frei blieb, überschritt im Südwesten die Herrschaft der Nömer den Rhein und die Donau durch die Gründung der vielleicht nach den Steuern so genannten Zehnts lande, zu deren Schutz sie einen, unter Domitian begonnenen, be-Pfahlgraben festigten Grenzwall, den Limes oder Pfahlgraben, anlegten. Dieser. jetzt an einzelnen Streden vom Bolt auch Teufelsmauer genannt, erstreckte sich, zum Teil durch Palisaden, Gräben, Türme und Kastelle geschützt, etwa 500 Kilometer lang von der Mündung der Altmühl in die Donau (bei Kelheim) bis nach Rheinbrohl südlich von Bonn; eines der wichtigsten Kastelle, die Saalburg im Taunus,

ist in der alten Gestalt wieder aufgebaut worden. Der Limes diente indes weniger zur Verteidigung als zur Regelung des Grenzver= kehrs, der sich durch seine Tore bewegte. Überhaupt bestanden zwischen Briedliche Römern und Germanen auch viele freundliche Beziehungen. Die Römer haben durch Anlegung von Bergwerken, Bädern, 3. B. Wies=

baden, durch Verbesserung des Aderbaues und der Obstzucht, durch Ginführung des Weinbaues sowie auch des Geldes allmählich einen großen Einfluß auf die Germanen ausgeübt und eine vollständige Umwälzung der gesamten Lebensführung des bis dahin rohen und ein= seitig kriegerischen Naturvolkes veranlaßt. Von ganz besonderer Wichtigkeit aber war es, daß aus den festen Standlagern, welche die

Römerstädte Römer an ben Grenzen errichteten, in der Folge Städte entstanden. 3. B. am linken Rheinufer, als römisches Gebiet Ober- und Niedergermanien genannt, Worms, Mainz, Coblenz, Bonn, Cöln; auf der rechten Donauseite: Regensburg, Augsburg, Salzburg, Wien 2c. 2c. Gewaltige Ruinen, namentlich bei Trier, erinnern noch heute an die

römische Herrschaft.

5. Angriffstriege der Germanen. Ein Aufstand, den die Bataver am Niederrhein, begeistert von der Seherin Béleda, 69 und 70 erhoben, blieb zwar ohne dauernden Erfolg, aber im zweiten Jahr=

Bataveraufftanb

hundert gingen die Germanen zum Angriff auf Rom über. Markomannen und Quaden brachen 166 über die Donau in das mannenkrieg römische Gebiet ein, das der Kaiser Marcus Aurelius in vierzehn= jährigem Rampfe gegen sie mit wechselndem Erfolge verteidigte. Sein Nachfolger Commodus erkaufte 180 von ihnen den Frieden (Sage von den gegen die Quaden losgelassenen "gelben Hunden").

6. Bölkerbündnisse. Im dritten und vierten Jahrhundert entstanden unter den deutschen Stämmen mehrere große Bölferbundnisse;

die wichtigsten waren:

a. die Alamannen, von der Mainmündung am Rheine aufwärts Mamannen bis an den Bodensee; (nach ihnen wird noch heute von den Franzosen Deutschland Allemagne genannt);

b. die Franken, am Mittel= und Niederrhein, darunter Ubier, Franken

Chatten, Sigambrer;

c. die Sachsen, in denen mehrere miteinander verwandte Stämme Sachsen sich vereinigt hatten, östlich von den Franken bis an die Elbe. Diese Völkervereine machten fortwährend Einfälle in das römische Reich. Die Alamannen nahmen das Zehntland in Besitz und brachen in Gallien ein. Die Franken suchten durch Raubzüge das nördliche Gallien heim; an den Rüsten der Mordsee bis nach Gallien und Britannien machten sich die Sachsen durch Seerand furchtbar.

Um dieselbe Zeit dehnten sich die Goten von der Ostsee bis zum Schwarzen Meere und zur Wolga aus; sie unternahmen viele Raubzüge zu Lande, aber sie plünderten auch als gefürchtete Seeräuber die Rüsten Kleinasiens und verbrannten u. a. den Prachttempel der ephesischen Diana. Sie schieden sich in Westgoten (in Dacien = Ungarn und Siebenbürgen) und Ostgoten (am Schwarzen Meere).

Goten

#### Die Bölkerwanderung.

- § 6. Die hunnen; die Westgoten und die Ostgoten.
- 1. Hunnen und Goten. Seit dem Ende des 4. Jahrhunderts vollzog sich fast in ganz Europa eine Berschiebung der Bevölkerungs= verhältnisse durch die sogenannte Völkerwanderung; diese hatte zum großen Teil darin ihren Grund, daß die meisten damaligen Bölfer sich von Viehzucht ernährten, da der Ackerbau bei der ungenügenden Bewirtschaftung noch keine ausreichenden Erträge lieferte. Volksstämme fanden nun infolge des Anwachsens ihrer eigenen Menge und der dadurch entstehenden Übervölkerung sowie infolge der starken Vermehrung ihrer Serden in ihren bisherigen Wohnsigen nicht mehr den nötigen Raum und suchten andere auf. Schon die Eimbern und Teutonen waren aus diesen Gründen ausgewandert. Freilich gab auch die Wander= und Beutelust mancher Bölker den Austoß zu solchen Berschiebungen, insbesondere endlich der räuberische Ginfall der Sun= nen, eines wilden Nomadenvolkes mongolischen Stammes, die um 375 aus Mittelasien in Europa einbrachen. Sie waren von niedriger, aber starkfnochiger Gestalt, hatten kleine.

Bunnen 875

tiefliegende Augen, eine eingedrückte Nase, breiten Mund und gelbliche Gegen alle Anstrengungen waren sie abgehärtet und Gesichtsfarbe. mit ihren häßlichen, aber ausdauernden Pferden wie verwachsen. Zuerst unterwarfen sie die Alanen (scothischen Stammes), dann besiegten sie die Ostgoten, deren König, der 110 jahrige Bermanrich, sich in sein Schwert stürzte, und bedrängten die Westgoten in Dacien. Während der heidnische Teil derselben sich nach Siebenbürgen warf, er= hielten die dristlichen Westgoten vom oftrömischen Raiser Balens Aufnahme auf dem rechten Donauufer. Aber nicht wie freie Männer, sondern wie Knechte von den römischen Beamten behandelt, griffen Balens +, sie zu den Waffen und schlugen in der Schlacht bei Adrianopel Abrianopel 378 Valens, der dabei seinen Tod fand. Valens' Nachfolger, der Theodosius Raiser Theodosius, schloß Frieden mit ihnen und gab ihnen Wohn= site in Thracien. In Dacien, dem bisherigen Lande der Westgoten, setzten sich die Hunnen nebst den Ostgoten fest und unterwarfen von da aus allmählich die benachbarten Völker bis tief nach Deutsch= land hinein.

2. Wanderungen und Schicksale der Westgoten. Arkadius, des Theodosius Sohn, und sein Minister Rufinus den Westgoten die bei ihrer Aufnahme in Thracien versprochenen Gelder nicht auszahlten, unternahm ihr junger König Alarich einen verwegenen Plünderungszug durch die griechische Halbinsel; hierauf zog er, um auch das Weströmische Reich anzugreifen, von Illyrien aus, das ihm von Rufinus abgetreten worden war, 401 nach Oberitalien. Aber der tapfere Bandale Stilicho, der Minister des Honorius, wies ihn bei sullcho Pollentia und Verona zurück. Bald darauf schlug Stilicho große Scharen von Bandalen, Alanen, Sweben und Burgundern, die unter Nádagais Italien zu überschwemmen drohten, bei Fäsulä Madagais (405); er wurde aber trot dieser Siege, mit Unrecht des Verrats verdächtigt, von Honorius getötet. Da erschien Alarich von neuem, Marich in belagerte Rom und plünderte es 410, starb aber bald darauf auf seinem Zuge nach Unteritalien am Flusse Busento bei Cosénza (vgl. Platen "Das Grab im Busento"). Sein Schwager und Nachfolger Ataulf, der die Schwester des Honorius, Galla Placidia, hei= ratete, erhielt für sein Volk Wohnsige in Gallien; im südwestlichen Teile dieses Landes gründete dann Wallia (419) ein Reich mit der Die Weste Teile dieses Landes grundete duni Wartin (413) ein stein inti det goten in Hauptstadt Toulouse; dies breitete sich bald auch über den größten Gallien und hand in Spanten Teil Spaniens aus (Hauptstadt Toledo).

Im Jahre 451 traten die Westgoten mit den andern Bölkern Galliens (siehe unter 3) dem Hunnenkönig Attila in der Schlacht bei Tropes gegenüber; tapfer kämpfend, fiel ihr König Theoderich, und sofort wurde als Nachfolger sein Sohn Thorismunt auf den Schild erhoben. (Nach 500 wurden die Westgoten von den Franken Westgoten aus Gallien allmählich verdrängt, vgl. § 9; ihr spanisches Reich aber wurde 711 durch die von Afrika her eindringenden Mauren

zerstört, vgl. § 11).

3. Das Hunnenreich. Attila. In der Mitte des fünften Jahrhunderts herrschte über die Hunnen der König Attila oder Egel, später auch Godegisel genannt; in seiner Residenz an der Theiß versammelte er aus den ihm untergebenen Fürsten einen glänzenden Hofstaat um sich; selbst einfach in Lebensweise und Kleidung, liebte er bei seiner Umgebung den Prunk. Bon Herrschsucht und Ehrgeiz getrieben, drang er, um sich auch zum Herrn der westlichen Länder zu machen, mit mehreren Hunderttausenden von Kriegern, darunter auch Ostgoten, durch Deutschland über den Rhein verheerend in

Attila

Gallien ein; er wurde aber von den vereinigten Römern (unter Aëtius, dem Feldherrn des römischen Kaisers Balentinian), WestSchlacht auf goten (unter Theoderich) und Franken in der blutigen Schlacht
ben Katalaus
nischen 451
Vetetta auf den Katalaunischen Feldern bei Tropes 451 besiegt. Attila
ging über den Rhein zurück, überschritt im folgenden Jahre die Alpen
und verwüstete Oberitalien; bei dieser Gelegenheit wurde wahrscheinlich von Flüchtlingen aus Aquiléja die Lagunenstadt Benedig gegründet. Den Kömern gewährte er auf die Bitte des Papstes Leo I.
Frieden und zog, hauptsächlich durch eine drohende Pest genötigt, in die
Donaulande ab. Dort starb er kurz darauf, und nach seinem Tode
Gende des Jüsses löste sich das gewaltige Neich auf; die Hunnen zogen an die Ufer des
Schwarzen Meeres, dann in das innere Asien zurück.

4. Die Schicksale der Ostgoten. Die Ostgoten hatten, von den Hunnen unterworfen, ihnen auch 451 Heeresfolge leisten mussen. Nach der Auflösung des Hunnenreiches ließen sie sich dann dauernd in Pannonien (West-Ungarn) nieder. Der oftrömische Raiser Zeno, der sich durch ihre wachsende Macht bedroht sah, veranlaßte den König Theoderich Theoderich (488) nach Italien zu ziehen, wo sich inzwischen Oboder Oftgote åker seit 476 zum Herrscher aufgeworfen hatte. Theoderich schlug ihn in mehreren Schlachten und belagerte ihn dann über zwei Jahre in dem festen Ravenna (die "Rabenschlacht"). Als ihm Odoaker auf Grund eines Vertrages 493 die Festung übergeben hatte, stieß ihn Theoderich bei einem Gastmahl treulos nieder. Theoderich machte nun Ravenna zur glänzenden Hauptstadt seines neugegründeten Dit= Oftgotenreich gotenreiches, das unter seiner langen und fräftigen Regierung zu hoher Blüte gelangte. Da indes die Römer katholisch, die Goten

aber Arianer waren (vgl. § 10), so hinderte die religiöse Verschieden= heit die von Theoderich beabsichtigte Verschmelzung beider zu einem Volke. — Als "Dietrich von Vern" (= Verona) lebt Theoderich in der deutschen Heldensage fort. Nach seinem Tode 526 geriet das Reich, zumal die Goten in dem marmen Klima bei dem üppigen Leben der italienischen Städte

Nach seinem Tode 526 geriet das Reich, zumal die Goten in dem warmen Klima bei dem üppigen Leben der italienischen Städte immer mehr erschlafften, in Verfall. Amalasúntha, Theoderichs Tochter, wurde von einem Verwandten, der die Herrschaft an sich riß, ermordet. Da sandte der oströmische Kaiser Justinian I., der eifrig bestrebt war, die dem römischen Neiche während der Völkerwan= derung entrissenen Provinzen wiederzugewinnen, seinen tapferen Feld=

Velisar und herrn Vélisar, der bereits die Vandalen in Afrika unterworfen

hatte, zur Bernichtung des Ostgotenreiches nach Italien. eroberte Rom und Navenna, wo der Gotenkönig Bitigis (Wittich) Vitigis gefangen genommen wurde. Dann aber ward Belisar von dem Raiser abberusen, und die Ostgoten wählten sich einen neuen König Tótilas. der den größten Teil Italiens zurückeroberte. Gegen ihn wurde der oströmische Feldherr Narses gesandt. Dieser besiegte Totilas, der in tapferem Rampfe den Tod fand. Da erhoben die Osigoten den fühnen Tejas auf den Schild, aber auch er erlag im verzweifelten Heldenkampfe in der Nähe des Vesuvs. So fand das Ostgotenreich und das Bolk der Ostgoten, eines der edelsten unter den Germanen, seinen Untergang; Italien wurde eine Provinz des griechischen Gnbe ber Osts Raiserreiches 555.

## § 7. Manderungen und Schidsale der anderen germanischen Bölfer.

1. Die Burgunden, Manen, Sweben, Bandalen. Als die Römer, um Italien gegen die hereinbrechenden germanischen Massen zu verteidigen, ihre Truppen aus Britannien und Gallien abgerufen hatten, drangen seit dem Jahre 406 große Scharen Burgunden, Sweben, Bandalen und Alanen, zum Teil zersprengte Reste des unter Radagais vernichteten Heeres, über den Rhein. Die Bur= gunden ließen sich zunächst bei Mainz und Worms nieder; nach= Burgunden dem (437) ihr König Gunther eine schwere Niederlage von den Hunnen erlitten hatte, siedelten sie sich im südöstlichen Gallien an, das nach ihnen den Namen bekam. Die Alanen drangen nach der Iberischen Halbinsel vor, breiteten sich im sudwestlichen Spanien und in Lusitanien (Portugal) aus und verschwanden unter der anderen Bevölkerung. Die Sweben nahmen im NW., die Bandalen endlich im S. der Halbinsel, in Andalusien, Wohnsitz. Nicht lange danach zogen indessen die Vandalen unter Geiserich 429 nach der Nordküste von in Spanien in Afrika 429 Afrika und gründeten dort ein Reich, das sich bald auch über Sardinien und Korsika ausdehnte und in Karthago seine Hauptstadt Während der Thronstreitigkeiten unter den letzten römischen Geiferich Kaisern setzte Geiserich nach Italien über und plünderte 455 Rom. plündert Die Bandalen verweichlichten indessen in dem ihrer Natur unzuträg-

lichen Klima, ähnlich wie die Ostgoten in Italien. Um ihr Reich zu vernichten, sandte der oströmische Raiser Justinian seinen Feldherrn Belisar aus. Dieser besiegte den letten König Gelimer und brachte Gelimer ihn gefangen nach Konstantinopel. Das Bandalenreich ward, wie Ende ber Italien, eine oftrömische Proving 534.

2. Angeln und Sachsen. Auch Britannien wurde von ber Nachdem die römischen Truppen abge= Völkerwanderung berührt. zogen waren, wurden die Briten, die zum größten Teil das Christen= tum und römische Kultur angenommen hatten, von den heidnischen Pitten und Stoten hart bedrängt; von jenen zu Silfe gerufen, setzten um das Jahr 445 Angeln und Sachsen nebst Jüten (unter Angeln und den sagenhaften Führern Hengist und Horsa) nach Britannien über und machten sich selbst zu Herren des Landes. So wurden die keltischen dristlichen Urbewohner Untertanen der heidnischen ger= manischen Eindringlinge; manche Briten flüchteten, um ihre Freiheit zu bewahren, über das Meer in die nach ihnen genannte Bretagne. sum 600 wurden die Angeln und Sachsen durch den von dem Papste Gregor I. gesandten Augustinus zum Christentum bekehrt, 827 ihre sieben kleinen Reiche von Egbert zu einem angel= sächsischen Königreiche geeinigt. Alfred der Große schuf durch Gesetze Ordnung und sorgte für die Bildung des Volkes (Sage vom König Artus und seiner Tafelrunde).

3. Übersicht der germanischen Staatenbildungen im Anfang des 6. Jahrhunderts n. Chr. Gegen Ende der Bölfer= wanderung gab es folgende germanische Staaten (Karte VI):

Ergebnis der Böllerwanderung

Angeln unb

**Vritannien** 

- 1. Die Westgoten in Spanien und im südwestlichen Gallien bis zur Loire; ihrem Reiche wurde später auch das der Sweben im nordwestlichen Spanien einverleibt.
- 2. Die Burgunden im südöstlichen Gallien an der Mhone.
- 3. Die Franken im nördlichen Gallien und westlichen Deutsch= land. Von ihnen unabhängig, wohnten an den Rüsten der Nordsee die Friesen und nach Often zu, in der Wesergegend, die Sachsen.
- 4. Die Ditgoten in Italien.
- 5. Die Bandalen in Nordafrika.
- 6. Die Angelfachsen im sudöstlichen Britannien.

Außerdem saßen noch:

- 7. Die Mamannen am oberen Rhein, östlich von ihnen
- 8. die Banern;
- 9. die **Thüringer**, ein Mischvolk aus swebischen Stämmen, im mittleren Deutschland, östlich von den Franken;
- 10. die Langobarden im östlichen Deutschland am linken Donauufer, östlich von ihnen in Ungarn die Gepiden.

### § 8. West= und Oftrom. Die Langobarben.

- 1. **Westrom.** Die Bölkerwanderung hatte dazu geführt, daß sämtliche Provinzen des ehemals Weströmischen Reiches in den Händen der Germanen waren. Als im Jahre 476 Odoaker dem weströmischen Saisertum, das unter krastlosen Herrschern ein bloßes Scheinleben geführt hatte, ein Ende machte, bestand für kurze Zeit als einziger selbständiger Überrest das Gebiet des Statthalters Spägriuszwischen Spagrius Seine und Loire; es ward 486 eine Beute der Franken (§ 91).
- 2. Ditrom. Raiser Justinian. Im Südosten Europas aber überdauerte das oströmische oder griechische (byzantinische) Raisertum die Bölserwanderung, im Innern freilich durch heftige Parteikämpse und sittliche Entartung tief geschwächt. Unter dem Raiser Justinian I. um 550 hatte es sogar noch einmal eine Zeit um 550 des Glanzes. Er beschützte die nördlichen Grenzen gegen die Einsfälle bardarischer Bölser, wehrte den Andrang der Neuperser ab und unterwarf das Bandalenreich und das Ostgotenreich (§ 71 und 64). Durch gesehrte Juristen ließ er die Sammlung der römisschen Gesehe zusammenstellen, die unter dem Namen des corpus corpus juris lange Jahrhunderte die Richtschnur der Rechtsprechung gebildet hat; er erbaute ferner die Sophienkirche in Ronstantinopel (im "byzantinischen Stil" Tasel VI. 7—9) und verpflanzte den Seidens bau nach Europa.
- 3. Die Langobarden. Italien beherrschten die Oströmer indessen nur 13 Jahre. Dann drangen 568, angeblich von dem oströmischen Statthalter Narses eingeladen, die Langobarden unter Alboin von den Donauländern her in Italien ein und unterwarfen als beritalien
  zunächst Oberitalien, wo sie das Langobardenreich (daher Lom-

bardei) mit der Hauptstadt Pavia gründeten. Darauf eroberten sie auch einen großen Teil von Mittelitalien. Aber durch das früh= zeitige gewaltsame Ende Alboins, der auf Anstiften seiner Gemahlin Rosamunde ermordet wurde, geriet der Siegeslauf der Langobarden Es ist ihnen niemals gelungen, das ganze Italien ins Stocken. au unterwerfen. Namentlich die wichtigen Hauptstädte Rom und Ravenna (Exarchat Ravenna) samt ihrer Umgebung sowie die Rüsten Unteritaliens verblieben unter der Herrschaft des Oströmischen Reiches. Auch war die Macht der Könige dadurch erheblich geschwächt, daß die einzelnen Berzöge eine fast selbständige Stellung einnahmen.

Mit dem Zuge der Langobarden nach Italien endigte Die große Bölferwanderung.

In vorstehenden Abschnitten sind kurz die wichtigsten Staaten ausammengestellt, die nach Beendigung der Bölkerwanderung nament= lich im Westen und Süden Europas bestanden; unterdes hatten bie einst von den germanischen Stämmen verlassenen nordöstlichen Gebiete Deutschlands jenseit der Elbe flavische Bölfer eingenommen: sie mußten jedoch mehrere Jahrhunderte später den rudwandernden Germanen, großenteils erst nach hartnädigem Rampfe, wieder weichen.

Beldenzeitalter

Die Bölkerwanderung ist zugleich das Heldenzeitalter der Ger= manen; ihr gehören die Gestalten der germanischen Beldensage an. Diese hat vorzugsweise einen gotischen und einen frankischen Be-Sagentreise standteil. Der Mittelpunkt ber frankischen Sage ist Siegfried, ber mythische Frankenkönig; in ihren Kreis wird die burgundische vom Könige Gunther hineingezogen. Die ältere gotische Seldensage bewegt sich um hermanrich (Ermanarich), die jüngere um Dietrich von Bern, mit bem die Sagen von Chel verfnüpft werden. Spater haben sich diese Sagentreise verbunden im Nibelungenliede.





# Des Mittelalters erste Periode.

Von dem Untergange des Weströmischen Reiches und der Vegründung des Frankenreiches bis zu dessen Verfall (Vertrag von Verdun) 476—843.

I. Die Zeit der Merowinger — 751.

§ 9. Die Begründung des Frankenreiches.

Franken (§ 56) hatten sich bis um die Mitte des 5. Jahrhunderts vom Niederrheine aus über das Land zwischen Maas und Schelde ausgebreitet. Man kann sie in die salischen, die ripuarischen und ripuarische die Oberfranken einteilen; die salischen Franken wohnten nahe der See im Mündungsgebiete des Rheins, die ripuarischen am Mittelrhein mit der Hauptstadt Cöln, die Oberfranken in der Oberfranken Mosel= und Lahngegend (Chatten).

Sie lebten zumeist vom Aderbau. Zu einem mächtigen Reiche, das alle anderen in jener Zeit gegründeten germanischen Staaten weit überdauerte, viele von ihnen sich einverleibte, wurden sie geeinigt durch Chlodovech (Chlodwig = Ludwig) aus dem Geschlechte der Me= der Merowinger rowinger, den König der salischen Franken (481—511). Er war ein Mann von kluger Berechnung und großer Takkraft, zugleich aber auch hinterlistig, roh und grausam. Durch den Sieg bei Soissons 486 über den römischen Feldherrn Snagrius 486 vernichtete er den letzten Rest des Weströmischen Reiches und nahm damit das Land zwischen Seine und Loire in Besitz. Zehn Jahre darauf unter=Mamannen= warf er die Alamannen rechts und links vom Oberrhein (s. Karte VI) in blutiger Feldschlacht (die Angabe Zülpichs als Schlachtort ist wohl irrig). Da er während des Kampfes in höchster Bedrängnis Gott um Hilfe angefleht und im Falle des Sieges Christ zu werden gelobt hatte, ließ er sich durch den Vischof Remigius in Reims mit 3000 Franken taufen ("Beuge beinen Naden, Sigambrer, bete an, was du verbrannt, verbrenne, was du angebetet hast!"). Im Gegensatz zu anderen germanischen Bölkern, 3. B. den Goten, Langobarden 2c., die zunächst dem arianischen und erst später dem athanasianischen oder katholischen Bekenntnis beitraten, nahm Chlodovech sofort den katholischer katholischen Glauben an.1) Dadurch gewann er die Gunst der

<sup>1)</sup> Die Ausbreitung des Christentums ist in § 10 im Zusammenhang dargestellt.

römischen Kirche, die ihm und seinen Nachfolgern den Titel "allerschristlichster König" verlieh, und erleichterte die Berschmelzung seines germanischen Bolkes mit der anderen gallischrömischen Bevölkerung, die sich ebenfalls zu dieser Glaubensrichtung bekannte. Die benachsdies sarten Burgunden besiegte er zwar in der Schlacht bei Dijon 500, ließ sie sedoch im Besitze ihres Landes. Dagegen nahm er im Jahre Besitzenen ber 507 den arianischen Westgoten das Land von der Loire dis zur Garonne ab; an weiteren Eroberungen hinderte ihn sein großer Zeitzenossen genosse Theoderich der Ostgote. Nachdem dann Chlodovech zum Teil durch Hinten der ripuarischen Franken aus dem Wege geräumt hatte, war er Herr des gesamten Franken aus dem Wege geräumt hatte, war er Kerr des gesamten Frankenvolkes; sein Neich erstreckte sich bei seinem Tode vom Niederrhein bis zur Garonne und auf der rechten Seite bis zum Neckar.

2. Chlodoveche Nachfolger. Unter seinen Nachfolgern zerfiel das Neich in mehrere Teile und war nur kurze Zeit — unter Lothar (Chlotachar) I., Chlodovechs Sohn, und Lothar II., Chlodovechs Ur= enkel — wieder geeinigt. Durch blutige Kriege zerfleischten sich gegenseitig die Merowinger, und Blutrache häufte Greuel auf Greuel in dem unseligen Hause; am berüchtigtsten durch ihre Mordlust und Grausamfeit sind die beiden Todfeindinnen Brunhilde und Fredegunde. Trot des Verfalls im Innern erweiterte sich das Frankenreich nach außen immer mehr. Als die Westgoten aus dem Lande zwischen Eroberung Pyrenäen und Garonne (Aquitanien) vertrieben waren, auch Burgunds Burgund erobert war, erstreckte sich die Macht der Franken über Thuringens gang Gallien. Dem Könige Hermanfried wurde das südliche Thü= Abhängigteit ringen abgenommen, weiterhin auch Banern in Abhängigkeit ge= bracht. Das gesamte Frankenreich, das in das germanische Austra= sien im Osten, das überwiegend romanische Renftrien im W. Galliens und das ebenfalls romanische Burgund im SD. Galliens zerfiel, dehnte sich nunmehr von dem englischen Kanal bis zu den Alpen, von den Pyrenäen bis zur Elbe aus (f. Karte VI).

3. Entstehung des Lehnswesens. Um jene Zeit entwickelte sich sowohl im Frankenreiche wie in allen anderen durch Eroberung gegründeten germanischen Staaten eine neue Staatsordnung, deren Grundlage das Lehns= oder Feudalwesen war. Das eroberte Land wurde nämlich so geteilt, daß der König einen Teil als Eigentum strongut sich behielt (Königsgut, Krongut oder Domänen), einen

zweiten verdienten Kriegern zur Belohnung als freies, erbliches Eigentum (Allob = Bollgut, vgl. Kleinob) gab und den dritten den Besiegten gegen Abgaben beließ. Bon seinem Gute verlieh dann der König wieder Stude zur Nutnießung an einzelne seiner "Ge= treuen". Ein solches Stud hieß Lehnsgut ober Feod (Treugut, Lehnsgut Beneficium), der es gab, Lehnsherr, der es empfing, Lehnsmann oder Basall. Der Basall mußte dem Lehnsherrn im Kriege und bei Hofe dienen (Hofamter). Hierdurch erhöhte sich einerseits des Königs Macht, andererseits gelangten die Vasallen zu größerem Ansehen und Wohlstande als die andern Freien, die nur ihr Allod besaßen. Biele Freie übertrugen daher ihre Allodien an mächtige Lehnsherren, um sie von diesen als Lehen wieder zurückzuerhalten und in Zeiten der Not anderen Mächtigen gegenüber ihren Schutz zu genießen. Sie leisteten dem Herrn (Senior) den Treueid.

Die großen Lehnsträger wiederum ahmten das Beispiel des Rönigs nach und gaben Teile von ihren Gütern zu Lehen, um sich ebenfalls getreue Dienstleute zu schaffen. Diese Untervasallen waren demnach dem Könige nur mittelbar, nämlich durch ihre Lehnsherren verbunden und bildeten später den niederen Adel, die Lehnsherren da= Lehnsadel gegen den höheren. Auf diesem Lehnswesen beruhte im Mittelalter die ganze Staatsverfassung.

## 8 10. Das Christentum unter den germanischen Bölkern. Das römische Papittum.

Zum Verständnis der Geschichte des deutschen Mittelalters ist es notwendig, einen Blid auf die Entwidelung der dristlichen Kirche zu werfen.

1. Ansbreitung des Christentums unter den Germa= nen, Bonifatins. Das Christentum war im römischen Reiche seit Constantin dem Großen herrschende Religion geworden. Der Abfall des Raisers Julian des Abtrünnigen (Apostata 361—363) vermochte nicht seinen Siegeslauf zu hemmen. Der Streit der Bischöfe Arius (Christus ist Gott nur wesensähnlich) und Athanasius (Christus ist gleichen Wesens mit Gott) wurde auf der Rirchenversammlung zu Nicaa unter dem Vorsitze des Kaisers Constantin zu- Konzil zu Nicaa 825 gunsten des Athanasius entschieden.

Muod

Bafallen

Während der Bölkerwanderung waren die meisten germanischen Bölker zum arianischen Christentum bekehrt worden, zuerst die Goten. dann auch die Vandalen, Sweben, Burgunder, Langobarden. westgotische Bischof Ulfilas (Wulfila † 381) übersehte die Bibel ins Gotische; ein Teil dieser Übersetzung, das älteste schriftliche Denkmal einer germanischen Sprache, ist uns durch den "silbernen Rodex", der in Upfala aufbewahrt wird, erhalten. Rach und nach nahmen, etwa bis 600, alle jene germanischen Bölker das athanasia=

nische Glaubensbekenntnis an.

Das Christen= tum in Irland England

Binfrieb

Bonifatius **†** 755

111filas

Im 5. Jahrhundert wurde das Christentum in Irland durch Patrik verbreitet, seit dem Ende des 6. Jahrhunderts in Eng= Deutschland land durch Augustin (§ 72), und von dort ging es nach Schott= land über. Von Irland und England kam es im 7. Jahrhundert nach dem inneren Deutschland; die irischen Monche Columban und Gallus brachten den Alamannen (Gründung des Klosters St. Gallen), Rilian ben Oftfranken (bei Burzburg) und den Thuringern das Evangelium, während der Angelsachse Willibrord unter ben Friesen wirkte. Der eigentliche Apostel der Deutschen murbe seit 716 der angelfachsische Monch Winfried, genannt Bonifatius. Besonders wirkte er in Sessen (Zerstörung der Donarseiche bei Frit= lar) und in Thüringen und gründete Klöster, Kirchen und Schulen. Auch Bistumer, u. a. Würzburg und Salzburg, errichtete er. die er in engste Berbindung mit dem romischen Stuble brachte. Er erhielt vom Papste den Titel Erzbischof von Ger= manien (mit dem Site in Maing) und starb als Märtyrer unter

2. Das Mosterwesen. Wichtig für die Ausbreitung des Christentums wurde besonders das Klosterwesen. Es entstand in Agnpten, wurde dann im Abendlande verbreitet und erhielt durch Benediktiner Benedikt von Mursia (529) eine neue Gestaltung, indem dieser außer Religionsübungen auch Handarbeit, Landbau und Unterweisung der Jugend zur Aufgabe der Mönche machte; wissen= schaftliche Beschäftigung trat bald hinzu (ora et labora, "bete und arbeite"). Seine Regel für das von ihm gestiftete Kloster Monte Cassino bei Neapel verpflichtete zu lebenslänglichem Mönchtum und au den Gelübden der Armut, der Chelosigkeit und des unbedingten Gehorsams. Sie wurde allgemein von den abendländischen Klöstern als Richtschnur angenommen.

den Friesen bei Dottum 755. Sein Grab befindet sich in Fulda.

Die sich rasch mehrenden Klöster gewannen eine hohe Bedeutung als Zufluchtsstätten für Bedrängte, als Pflanzstätten der Rultur; als Bilbungsvon ihnen gingen der Anbau des Landes, insbesondere auch Obst= und Weinbau, die Entstehung von Dörfern, die Ausbildung mancher Handwerke, der Bolksunterricht, vor allem die Ausbreitung und Befestigung des Christentums aus. In ihnen fand die Macht der Kirche eine Sauptstütze; aber auch die Schriften des griechischen und römischen Alltertums wurden in ihnen aufbewahrt und durch sorgsame, oft kunstreiche Abschriften der Nachwelt überliefert. Bis zum 11. Jahrhundert blieben die Klöster die Hauptsitze der mittelalterlichen Kultur. Neben den Mönchsklöstern, die meist unter Abten standen, gab es auch Nonnenklöster unter Abtissinnen. Besonders berühmte Klöster St. Gallen, Fulda, Corven, in Frankreich die Abtei waren: Clugun 2c.

3. Das römische Papsttum. Zugleich erwuchs in jener Zeit die Macht des römischen Papsttums. In den Anfängen der drift= lichen Kirche nahmen die Bischöfe der einzelnen Städte (in den Hauptstädten Metropoliten genannt, Erzbischöfe) die gleiche Stellung Metropoliten ein; allmählich aber errangen die Häupter der Christengemeinden in mehreren großen Städten, Rom, Alexandrien, Konstantinopel, Antiochien und Jerusalem, größeres Ansehen in der Kirche und nannten sich Patriarchen. Da sich ferner die Überlieferung erhalten Batriarchen hatte, daß der Apostel Petrus Bischof von Rom gewesen sei, so beanspruchten die Inhaber des Bischofsstuhls in der alten weltbeherrschen= den Stadt als Petri Nachfolger für sich eine ganz besondere Autorität; eine Reihe tatkräftiger römischer Bischöfe, wie Leo I. der Große um 450, Gregor I. der Große um 600 und Gregor II. um 730, setzte es durch, daß ihnen — sogar von dem oströmischen Raiser der Vorrang unter allen andern geistlichen Würdenträgern zugestanden wurde; sie beanspruchten als papa (Papst) allmählich die Leitung der gesamten Christenheit. Eine außere Stute erhielt ihre Macht dadurch, daß sie sich in ihrem Länderbesitz in der Umgegend von Rom sowohl von den oströmischen Raisern, den alten Herren des Landes. als auch von den langobardischen Fürsten, die um diese Zeit den größten Teil Italiens beherrschten, tatsächlich selbständig zu machen und zu erhalten wußten.

Päpfte

Seit dem Papste Gregor II. vollzog sich die jetzt noch bestehende Trennung der gricchischen und der römischen Kirche. Das

und römlich. tatholliche Rirche

Noran

Brichische Haupt jener, der sogenannten griechisch=katholischen Rirche, zu der sich außer den Griechen auch die Ruffen bekennen, wurde der Pa= triard von Konstantinopel.

#### § 11. Die Araber und der Islam.

1. Mohammed. Während das Christentum sich in den ger= manischen Reichen befestigte, wurden seiner Herrschaft, namentlich im Drient, viele Länder durch eine andere Religion, die sich rasch aus-Diese entstand in der Halbinsel Arabien. breitete, wieder entriffen. die früher ohne weltgeschichtliche Bedeutung gewesen war. Die Bewohner, ein gastfreies, fehdelustiges, poesieliebendes Bolt, schieden sich in Beduinen (Büstensöhne, nomadisierende Hirten) und Bewohner von Städten an der Meeresfüste, die sich durch Rarawanenhandel ernährten; die Religion war vorzugsweise Sterndienst, das Haupt= heiligtum die Raaba in Mekka mit vielen Gögenbildern. Mohammed Stifter der neuen Religion war Mohammed, aus dem Stamme der Koreischiten, denen die Bewachung der Raaba oblag. Früh eltern= los, bei einem Oheim erzogen, machte er in seiner Jugend große Sandelsreisen, auf denen er mit Juden und Christen verkehrte; später heiratete er eine reiche Witwe (Chadidscha) und trat endlich, nach längerer Vorbereitung, als Prophet auf. In Mekka verfolgt, floh Beblichea 622er 622 nach Medina (Hedschra); dort fand er Anhänger, eroberte Mekka und unterwarf bis zu seinem Tode (632) ganz Arabien seiner

Herrschaft und seiner Lehre.

Mohammed forderte von den Moslemin, den Gläubigen, unbedingte Ergebung in den Willen Allahs. Das heilige Buch der Mohammedaner ist der nach dem Tode des Propheten gesammelte Korán. Die neue Lehre, die viele judische und dristliche Bestandteile in sich schließt, heißt der Islam, d. h. Ergebung. Ihr Hauptsatz lautet: "Es gibt nur einen Gott, und Mohammed ist sein (größter) Prophet". Als die wichtigsten religiösen Pflichten gelten Beten, Fasten und Almosengeben, außerdem Waschungen, Wallfahrten und der Rampf gegen die Ungläubigen. Die Göhenbilder wurden von Mohammed sämtlich zerstört.

- 2. Die Herrschaft der Kalifen. Untergang des West= gotenreiches.
- a. Die 4 ersten Kalifen, d. i. Nachfolger des Propheten. Abubefr, Mohammeds Schwiegervater, Omar, Othmann und Ali.

Mohammeds Schwiegersohn, † 661, eroberten Sprien mit Palästina und Agppten, die bisher Teile des Oströmischen Reiches gewesen waren, sowie Neu-Persien, das Reich der Sassaniden (§ 4, IV1, vgl. Platens Gedicht "Harmosan"), und die Nordküste von Afrika. tüchtigste unter ihnen war Omar, der an der Spite seiner glaubens= eifrigen und todesmutigen Scharen das Reich nach allen Seiten erweiterte; bei der Einnahme Alexandrias soll die berühmte alte Bibliothek in Flammen aufgegangen sein.

Dmar

b. Unter den Kalifen aus dem Hause der Dmaijaden (661 Omaijaben bis 750), die sich gegen Ali erhoben und die Residenz von Medina nach Damas fus verlegten, wurde das Byzantinische Kaiserreich in Damastus

Europa angegriffen (Konstantinopel nur durch das "griechische Feuer" gerettet); dann wurden mehrere Inseln des Mittelmeeres erobert, im Osten die Grenzen der Herrschaft über den Indus ausgedehnt, durch den Feldherrn Musa die Mauren in Afrika bezwungen. Da sich die Araber in Nord-Afrika mit den Ureinwohnern, den Mauren, vermischten, so wurden jene seitdem selbst im Abendlande "Mauren" genannt. Von Afrika aus setzten im Jahre 711 die Araber unter Tarik und Musa nach Spanien über (Gibraltar = Dschebel al Tarik, Berg des Tarif), besiegten in der Schlacht bei Keres de la Frontera 711 tera die Westgoten (§ 62) und unterwarfen fast ganz Spanien, das unter ihrer Herrschaft zu hoher Blüte kam. Nur in Asturien

behauptete ein Rest der Westgoten seine Unabhängigkeit.

c. Als im Jahre 750 das Haus der Omaijaden in Asien durch die Abbasiden gestürzt wurde, machte sich der allein dem Morde Abbasiden entgangene Abderrhaman zum unabhängigen Kalifen von Cór=

Bagbab

Die Abbasiden residierten in der von ihnen neu erbauten Prachtstadt Bagdad am Tigris. Unter dem Kalifen Harun al Raschid, d. h. der Gerechte, um 800 und seinen ersten Nachfolgern erhob sich das Reich zu großem Glanze; Künste und Wissenschaften blühten (vgl. die Märchen von 1001 Nacht). Er trat mit Karl

dem Großen durch Gesandtschaften und gegenseitige Geschenke in

Beziehungen.

3. Spaltung des Islams. Mohammedanische Kultur. Seit Alis Regierungsantritt hatte sich der Islam in mehrere Parteien gespalten. Die Sunniten erkennen neben dem Koran auch die Tra- Sunniten dition oder Sunna an, die von den Schitten, heute vornehmlich den Persern, verworfen wird. — In vielen Zweigen der Runft und Wissen=

Maurische Vantunft

Mittlere

Testri

schaft, in Philosophie, Naturwissenschaft, Heilkunde, Sternkunde, Ma= thematik, leisteten die Araber Hervorragendes. Eigenartig entwickelte sich ihre Baukunst, in deren Werken sich eine Neigung zu Pracht und Reichtum des Zierwerks ("Arabesken") zu erkennen gibt; eine besondere Eigentümlichkeit des maurischen Stils sind die fünstlichen und die schlanken Säulen. Die Bethäuser ober Bogenformen Moscheen sind mit Ruppeln und Türmen, den Minarets, geschmudt. Die Hauptdenkmäler sind die Moscheen zu Cordova und zu Delhi in Indien sowie die Alhambra zu Granada (Tafel VI). —

Christentum und Islam gerieten seit dem 8. Jahrhundert in

einen erbitterten Kampf, f. § 31.

§ 12. Das Reich der Franken unter den letten Merowingern: der Übergang der Herrschaft an die Rarolinger.

1. Die ersten Handmeier. Die Merowinger waren inzwischen immer mehr entartet und dem eigenen Volke verächtlich geworden. Dadurch kam allmählich die ganze Regierungsgewalt an die Hausmeier (Maiores domus), ursprünglich Berwalter der königlichen Güter und Vorsteher der Lehnsleute des Königs, dann aber auch die ersten Minister, obersten Gerichtsbeamten, Feldherren und Stell= Bippin ber vertreter der Könige. Pippin der Mittlere - auch von Seri= stal genannt -, Entel Pippins des Alteren, Anführer der austra= sischen Großen, erwarb durch seinen Sieg über die Neustrier bei Testri (bei St. Quentin 687) die Leitung des gesamten Reiches und nannte sich "Herzog und Fürst der Franken" (dux et princeps Francorum).

2. Karl Martell. Pippin der Jüngere (Meine). Ihm Rarl Martell folgte in seiner Würde sein Sohn Karl Martell, "der Hammer". so wegen seiner Tapferkeit und eisernen Willenskraft genannt. Dieser trat den aus Spanien eindringenden Arabern entgegen und besiegte Tours und gritiers 732 sie in der Bölkerschlacht zwischen Tours und Poitiers 732. Er hat durch Abwehr des Islams dem Abendlande den Segen des Bippin ber Christentums erhalten. Sein Sohn Pippin der Jüngere (Kleine) könig 751 entsette endlich auf dem Reichstage zu Soissons den letzten Merowinger Childerich III., der nur noch dem Namen nach König war, seiner Würde; er ließ ihm die langen Loden, das Zeichen der Freiheit und

königlichen Hoheit, abschneiden, schickte ihn in ein Kloster und machte

sich selbst, im Einverständnisse mit dem Papste Zacharias und unter Zustimmung aller Franken, zum König 751. So traten an die Stelle der Merowinger die Pippiniden oder Karolinger.

## II. Die Zeit ber Karolinger 751-843.

§ 13. Pippin ber Jüngere (Rleine) als König und Karl der Groke.

(Siehe Rarte VII.)

(Siehe Karte VII.)

1. Pippin der Meine, 751—768, der erste karolingische Kleine 751—768 König, brachte dem Papste Stephan II., der ihn bei einem Besuche in St. Denis zum König "von Gottes Gnaden" gesalbt hatte, die er= betene Hilfe gegen den Langobardenkönig (§ 103). Dieser hatte Ravenna sowie Teile der römischen Landschaft der oströmischen Herrschaft entrissen und wollte sich zum Herrn Roms machen. Pippin zwang ihn, die eroberten Gebiete an den päpstlichen Stuhl abzutreten. Durch diese Schenkung Pippins, der zum Schutzherrn der Schenkung Rirche ernannt wurde, war der Grund zu dem Kirchenstaate (Patrimonium Petri) gelegt. Pippin aber hatte durch diese erste Verbindung des frankischen Königtums mit dem Papsttum eine Politik angebahnt, die für die späteren Geschicke Deutschlands die weittragenosten Folgen haben sollte.

2. Karl der Große 768—814.

Rarl der Große 768-814

Nach Pippins des Kleinen Tode regierten seine beiden Söhne Karl und Karlmann drei Jahre lang gemeinschaftlich das fränkische Reich. Als Karlmann starb (771), wurde Karl Alleinherrscher. Indem er verschiedene, vorher getrennte Bölker unter berselben Religion und mit wohlgeordneten Einrichtungen zu einem friedlichen Ganzen vereinigte, ward er der Schöpfer des mächtigsten Weltreichs in Europa. Dieser Erfolg wurde ermöglicht durch seine Rriegstaten, seine kluge Staatsverwaltung und seine unermüdliche Fürsorge für die Bildung seines Bolkes.

a. Karls Kriege.

1). Der Krieg gegen die Langobarden (773 und 774). Irieg 774 Der Langobardenkönig Desiderius, bei dem die Witwe und die Söhne Karlmanns Aufnahme gefunden hatten, suchte den Papst zu zwingen, diese als Könige der Franken zu salben. die Bitte des bedrängten Papstes zog Karl über die Alpen, eroberte

Pavia, schickte Desiderius ins Kloster und vereinigte das lango= bardische Reich mit dem frantischen. Er ward von dem Papste als Schirmherr der Kirche anerkannt. Die von den Langobarden — unter Anführung des von der Sage verherrlichten Sohnes des Desiderius, Adelgis - erhobenen Aufstände wurden niedergeworfen.

Sadfentriege feit 772.

2). Die Kriege gegen die Sachfen seit 772. Auf einem Reichstage zu Worms 772 wurde der Krieg gegen die noch heidnischen Sachsen beschlossen, die seit alter Zeit Feinde der Franken waren und häufig Einfälle in ihr Gebiet machten. Sie zerfielen in die Westfalen westlich von der Weser, die Engern an beiden Seiten der Weser, die Ostfalen östlich von der Weser und die Nordalbinger nörd= lich von der Elbe im heutigen Holstein; sie waren ein tapferes. echt deutsches Volk, das mit treuer Liebe an seiner Freiheit und seinen alten Sitten und Gebräuchen hing.

Karl eroberte auf dem ersten Juge in das Sachsenland die Feste Gresburg Eresburg an der Diemel, zerstörte ein Heiligtum, die Irminsul Irminsaule), und begann durch Missionare das Christentum ein= zuführen. Aber während seiner Rämpfe in Italien und Spanien standen die Sachsen mehrmals wieder auf und drangen verheerend bis zum Rheine vor. Sie wurden jedoch zurückgeschlagen und von Karl, der über die Weser bis zur Elbe rudte, zur Unterwerfung und zur Annahme der Taufe gezwungen. Nach kurzer Ruhe erneuerte sich der Krieg, da die Sachsen, erbittert durch die Einführung des Heer-Miederlage bannes, ein fränkisches Heer am Berge Süntel an der Weser niedermachten. Karl ließ zur Strafe eine große Anzahl vornehmer Sachsen — die Zahl 4500 Beruht wohl auf Irrtum — zu Verden an der Aller enthaupten. Nun erhob sich unter dem Herzog Widukind ein

Siege bei a. b. Hase

allgemeiner Aufstand des Sachsenvolkes; er wurde aber durch Detmold und Rarls Siege bei Detmold und an der Hase (unweit Osnabrück) niedergeschlagen. Jest nahmen die Sachsen das Christentum und frankische Einrichtungen an, und selbst Widukind ließ sich zu Attignn bei Rheims taufen (vgl. das Gedicht von Platen "Widutind"). Doch tam es immer wieder zu neuen Empörungen, da die Sachsen ben Verlust der Freiheit nicht verschmerzen konnten, und erst nach dreißig= jährigem Kampfe wurde ber Krieg beendet. Die Sachsen behielten ihr heimisches Recht; zur Befestigung des Christentums wurden in ihrem Lande nach und nach 8 Bistümer, Münster, Minden, Os= nabrud, Baderborn, Bremen, Verden, Sildesheim und Salberstadt, errichtet (Rirchenbau: Bild 8). Biele Sachsen wurden mitten im Frankenreiche angesiedelt (vgl. Sachsenhausen bei Frankfurt am Main).

3). Der Krieg in Spanien. Als Rarl zu Paderborn im Reichstag zu Sachsenlande 777 einen Reichstag, den ersten auf sächsischem Boben, abhielt, wurde er von einem spanischen Statthalter gegen den maurischen Kalifen von Córdova zu Hilfe gerufen. Er eroberte das nördliche Spanien bis zum Ebro, die spätere Spanische Mart, kehrte Spanische dann aber wegen eines Aufstandes der Sachsen um und verlor auf dem Rückzuge in den pyrenäischen Gebirgstälern von Roncesvalles durch einen feindlichen Überfall einen Teil seines Beeres und den

Grafen Roland.

4). Krieg gegen Tassilo von Bahern und die Avaren. Krieg gegen Der Herzog Tassilo von Bayern, ein Schwiegersohn des Desiderius, ble Abaren hatte sich wiederholt an Aufständen der Langobarden beteiligt, war aber von Karl zur Unterwerfung gezwungen worden. Run suchte er sich mit Hilfe der Avaren wieder unabhängig zu machen. Karl zog mit Heeresmacht heran, unterwarf Tassilo von neuem, schickte ihn ins Kloster und hob die Herzogswürde in Bayern auf. Darauf unterwarf er (seit 791) das Land der Avaren. Diese, ein den Hunnen stammverwandtes Volk, waren seit der Mitte des 6. Jahrhunderts über den Kaukasus eingewandert; sie hatten sich in den Donauländern bis zur Enns ausgebreitet und waren durch ihre Raubzüge zwei Jahr= hunderte lang eine Plage des Morgen= und Abendlandes gewesen. In ihren "Ringen" (Lagern) fand sich große Beute. Karl gründete die avarische Ostmark (später Ostreich) und machte die Theiß zur Grenze seines Reiches.

5). Kriege gegen die Dänen (Normannen) und Kriege gegen Slaven. Streitigkeiten mit dem Danenkönig Gottfried und seinen und Slaven Nachfolgern wurden durch Festsetzung der Eider als Mordgrenze des Reiches beigelegt. Ein Teil der Slaven (Wilzen und Sorben) an der Ostgrenze geriet in Abhängigkeit von der frankischen Herrschaft;

die Abotriten in Medlenburg waren mit Karl verbündet.

b. Die Kaiserkrönung 800.

Raiser= Ironung 800

Durch solche Eroberungen hatte Karl seine Herrschaft aus= gedehnt: im Süden bis zum Ebro und bis jenseit des Tiber, zur Eider, im Osten bis über die Elbe bis und bis zur Theiß (siehe Karte VII). Er beherrschte so das größte Reich in Europa und war Schirmherr der Kirche und Freund

des Papstes. Am Weihnachtsfeste 800 wurde Karl vom Papste Leo III. in Rom zum römischen Kaiser gekrönt. Dadurch trat der fränkische König an die Stelle der ehemaligen weströmischen Kaiser. Ein gewaltiges Werk war durch Karl geschaffen: ein christlich=ger= manisches Weltreich unter fränkischem Scepter.

#### c. Karl als Regent.

1). An der Spite des Reiches stehend, vereinigte der Raiser (König) alle Herrschergewalt in seiner Person; die alte Herzogswürde bei den einzelnen Stämmen wurde abgebeamte: schafft. Den Gauen, in die das Reich geteilt war, standen vom Gangrasen Könige ernannte Grasen vor, denen das Gericht und der Heerbann untergeordnet waren. Eine erweiterte Macht besaßen in den GrenzMartgrasen landen oder Marken die Markgrasen; in den Pfalzen (HossPfalzgras burgen) vertrat den König der Pfalzgras, der auch in seinem Namen Recht sprach. Die Aussicht über die Grasen sührten die Sendgrasen alljährlich ausgeschickten Königsboten, auch Sendgrasen genannt, meist zwei, ein geistlicher und ein weltlicher.

Die einzelnen Stämme behielten ihr altes Bolksrecht; aber allgemein wichtige Angelegenheiten politischer oder firchlicher Natur Welchstage wurden auf den **Neichstagen** beraten, die gewöhnlich mit den Maisfeldern, den Heermusterungen des Königs über das zu einem Feldzuge aufgebotene Volk, verbunden waren; Teilnehmer waren diesienigen weltlichen und geistlichen Großen, die der König berief. Die zum Teil auf Grund der Reichstagsberatungen, zum Teil auch nur aus eigener Entschließung von dem Könige gegebenen Gesehe hießen, Kapitularien weil sie in Kapitel eingeteilt waren, Kapitularien; viele davon besasten für das ganze Reich Gültigkeit.

2). Karl förderte die **Bildung und Gesittung** seines Bolkes durch allgemeine Einführung der christlichen Religion (Stiftung von Bistümern, vgl. unter a. 2., Erbauung von Kirchen, Verbesserung des Gottesdienstes und des Kirchengesanges, Orgelspiel), sowie durch Errichtung von Schulen, die er mit den Vischofssitzen und den Klöstern verband; berühmt war Altuins Musterschule zu Tours. Viele Gelehrte, wie Altuin, Einhard, Paulus Diaconus, zog er an sein Hofzlager zu Aachen. Er ließ eine deutsche Grammatik bearbeiten, führte deutsche Monatsnamen ein, z. B. Wintermond, Lenzmond, und sammelte deutsche Heldenlieder. Die Baukunst begann größere Werke

Geistes= bildung zu schaffen, u. a. den Dom zu Aachen, die Pfalzen zu Aachen, Ingel-

heim und Nymwegen.

Die königlichen Domänengüter wurden bis in das Kleinste von liche Maßdem Könige selbst beaufsichtigt und dienten als Musterwirtschaften für das ganze Land. Am Rhein wurde der Rebenbau von ihm erheb= lich gefördert, namentlich in Ingelheim, wo Karl in seiner Pfalz gern weilte. Der Verkehr wurde durch Anlegung von Strafen, Ranälen, Brüden erleichtert und dadurch der Handel wesentlich gehoben (Bersuch eines Rhein-Donaukanals, die Rheinbrücke bei Mainz). Bon den durchziehenden Raufleuten wurden Zölle erhoben. Diese dienten Salinen zc. neben den Einkunften aus den Domanen, Forsten, Salinen, aus den Bergwerken, Münzen und den Gerichten, sowie den Steuern und den Tributen unterworfener Bölker zur Bestreitung des Hofhalts und der Staatsverwaltung.

d. Karls Persönlichkeit und Lebensweise.

Karls Biograph Einhard berichtet folgendes:

"Der Raiser war von starkem Körperbau und hervorragender Größe, die jedoch das richtige Maß nicht überschritt; denn seine Länge betrug sieben seiner Füße; seine Augen waren sehr groß und lebhaft, die Nase ging etwas über das Mittelmaß. Er hatte schönes weißes Haar und ein freundliches, heiteres Gesicht. So bot seine Gestalt, mochte er sitzen oder stehen, eine höchst würdige und stattliche Er= scheinung. — Beständig übte er sich im Reiten, Jagen und Schwimmen. Lebensweise Sehr angenehm waren ihm die Dämpfe der heißen Quellen. Darum erbaute er sich auch zu Aachen eine königliche Pfalz und wohnte dort in seinen letzten Lebensjahren ohne Unterbrechung bis zu seinem Tode."

"Er kleidete sich nach frankischer Weise. Über dem leinenen Semd Rieibung trug er ein Wams und Hosen; mit einem Pelze von Otter und Marder schützte er im Winter Schultern und Brust; endlich trug er einen blauen Mantel und stets das Schwert an der Seite, dessen Griff und Gehenk von Gold oder Silber waren. Bei besonderen Festlichkeiten trug er ein reich mit Edelsteinen geschmüdtes Schwert und schritt in goldburch= wirktem Gewande einher, in Schuhen, die mit Edelsteinen besetzt waren, und in einem Mantel, der durch eine goldene Spange zusammengehalten wurde, auf dem Haupte ein Diadem aus Gold und Edelstein. An anderen Tagen unterschied sich seine Kleidung wenig von der gewöhn= lichen Volkstracht."

"In Speise und Trank war er mäßig. Während der Tafel hörte

Wirtschaft=

er gerne Musik oder einen Vorleser, der ihm die Geschichten und Taten der Alten vorlas. Reich und sicher floß ihm die Rede vom Munde. Latein sprach er ziemlich geläufig, das Griechische konnte er besser verstehen als selber sprechen. Die Wissenschaften pflegte er mit warmem Eifer. Im Schreiben brachte er es nicht weit, da er es zu spät angefangen hatte."

Wirbigung Karls bes Großen

Rarl der Große ist eine der gewaltigsten Erscheinungen der Weltzgeschichte. Als Krieger und Feldherr wie als Staatsmann und Gesetzgeber verdient er die gleiche Bewunderung; durch die Begründung seines Weltreiches hat er die Geschichte in neue Bahnen gelenkt. Er war indes nicht nur der Beherrscher, sondern auch der Vater und Erzieher seines Volkes, sowohl in sittlicher und religiöser als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Jahrhundertelang hat seine mächtige Gestalt die Phantasie des Volks beschäftigt und einen reichen Kranz von Sagen hervorgerufen (die Paladine, vgl. z. V. Uhlands Gedicht "König Karls Meerfahrt").

#### e. Karls Tod.

Die beiden älteren Söhne Karls, Karl und Pippin, waren dem Bater im Tode vorangegangen. Er selbst starb, 72 Jahre alt, 814 am 28. Januar zu Aachen und ward dort in dem von ihm erbauten Münster beigesetz; unter Beistimmung aller Großen des Reiches folgte ihm sein jüngster Sohn Ludwig in der Regierung.



R. Voigtländer's Verlag in Leipzig.

Maßstab 1: 16,500,000 2

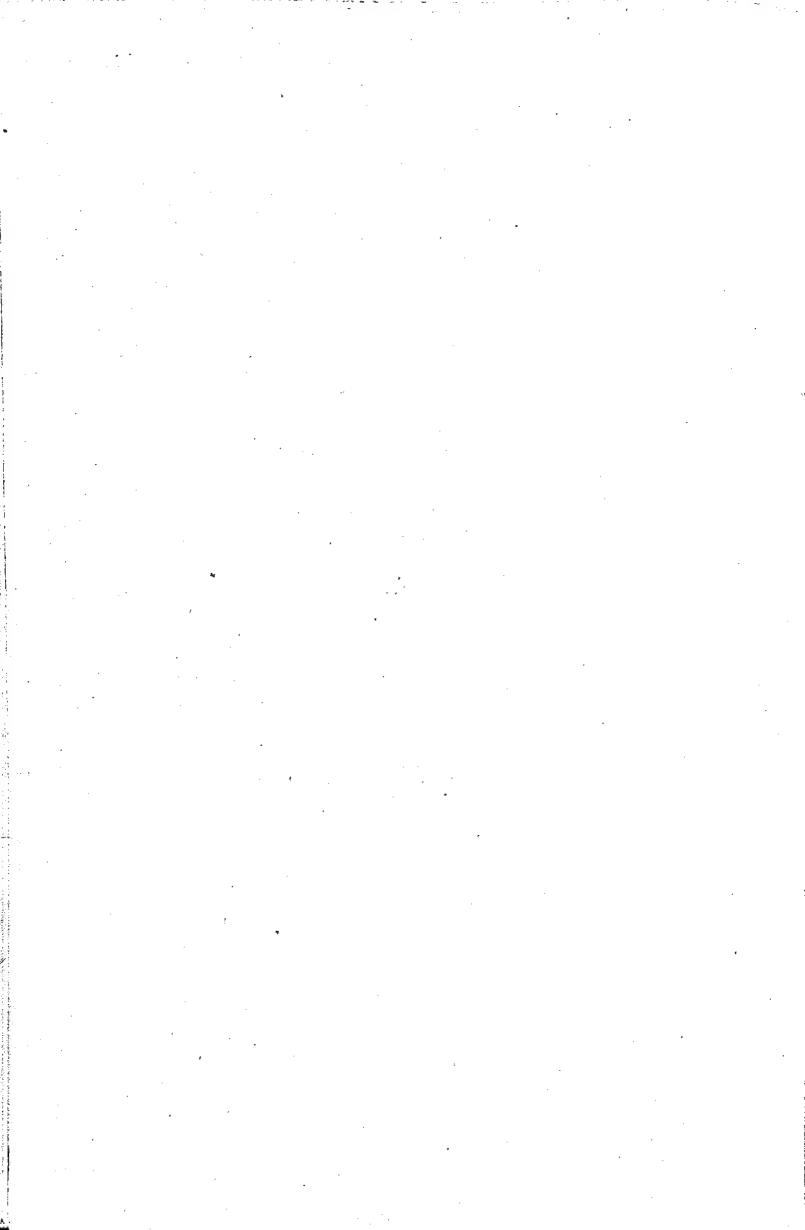

Ludwig ber

§ 14. Ludwig der Fromme und seine Söhne; der Vertrag zu Verdun.

Fromme 814—840 1. Ludwig der Fromme, 814—840, war in keiner Weise der würdige Nachfolger seines großen Vaters. Gutmütig, aber ohne Tatfraft, sorgte er mehr für das Wohl der Kirche als das seines Reiches. 1. Reichs= Schon wenige Jahre nach seinem Regierungsantritt teilte er das Land unter seine Söhne Lothar, Pippin und Ludwig. Als er später zu gunsten eines vierten Sohnes (aus seiner zweiten Ehe mit Judith, der Tochter des banrischen Grafen Welf), Karls des Kahlen, diese Tei= lung änderte, erhoben sich die älteren Sohne gegen den Bater. Sie 2. Teilung nahmen ihn, da sein Heer ihn verließ, auf dem Lügenfelde bei Col= Etigenfeld bei mar (833) gefangen. Lothar nötigte ihn sogar zur Kirchenbuße und hielt ihn in Haft. Die anderen Söhne jedoch befreiten ihn wieder. Nach Pippins Tode teilte Ludwig das Reich, abermals unter Begünstigung Karls, unter seine drei übrigen Söhne. Allein diese Teilung führte zu 3. Teilung neuen Rämpfen zwischen den Brüdern. Nach des Raisers Tode (auf einer Rheininsel bei Ingelheim 840) besiegten Ludwig und Karl ihren Bruder Lothar bei Fontenan in Burgund und schlossen sich dann 842 durch das Bündnis von Straßburg noch enger aneinander. Um sich der anderen Partei verständlich zu machen, schwur Karl in ost= frankischer (beutscher), Ludwig in westfrankischer (romanisch= frangösischer) Mundart; die jett noch erhaltenen Eidesformeln sind wichtige Sprachdenkmäler.

2. Im Vertrage von Verdun 843, zu dem Lothar genötigt Verdun 813 wurde, erhielt dieser die Kaiserwürde und die Länder Italien und Kothar Mittelfranken, d. h. das Land zwischen Rhone, Saone, Maas und Rhein; Ludwig der Deutsche erhielt Ostfranken, d. i. Ludwig Deutschland östlich vom Rhein, ferner auf der linken Rheinseite die bischöflichen Sprengel von Speier, Worms und Mainz, Karl Karl

der Kahle Westfranken oder Frankreich. -

Seit jener Zeit bildete sich der Gegensatzwischen germanischen und romanischen Nationen immer schärfer aus. Die Deutschen und die Engländer sind mit den Nordgermanen (Dänen, Schweden, Norwegern) die Vertreter der germanischen Rasse. In Frankreich, und auf der spanischen und italischen Halbinsel glichen sich Sprache, Nationen Sitten und Einrichtungen der eingedrungenen germanischen Volksestien und rösenischen der früher ansässigen Völker keltischer und röse mischer Abstammung nach und nach aus; doch überwogen diese

bei weitem, und es bildeten sich die romanischen Nationen der Franzosen, Spanier, Portugiesen und Italiener.

### § 15. Buftanbe in Diesem Zeitalter.

1. Lebensführung. Die Rulturzustände des Frankenreiches zeigen eine seltsame Mischung germanischer Barbarei und röx mischer Verfeinerung; das niedere Volk, namentlich im eigentzlichen Deutschland rechts vom Rhein, bewahrte mehr die alten deutschen Sitten, die Vornehmeren suchten sich die römischen Sitten anzueignen.

Nahrung

Die Nahrung bestand im wesentlichen noch aus denselben ein= fachen Speisen wie zu den Zeiten des Tacitus: Brei, Brot, Wildbret und Fleisch von Herbenvieh; doch traten nun auch Gemüse und Ge= würze hinzu. Als Getränke dienten meist Bier und der aus Honig be= reitete Met; daneben kam der Wein immer mehr in Gebrauch.

Melbung

Die Kleidung bestand bei den Männern aus einem Untergewande (Hemd), Hosen aus Leinwand oder Leder, einem enganliegenden Rock, den um die Hüsten ein Gürtel zusammenhielt, und einem Mantel. Die dazu nötigen Stoffe aus Wolle und Leinwand wurden von den Frauen gesertigt und mit Waid, Krapp oder Scharlach gefärbt. Die Schuhe wurden mit langen Niemen an den Beinen sestgeschnürt. Auch Ropsbededungen wurden nun häusiger getragen, Mühen oder Hück; doch ging man für gewöhnlich barhäuptig. Die Frauen trugen lange, bis auf die Füße herabhängende Gewänder, die um die Hüsten von einem Gürtel zusammengehalten wurden. Beliebt waren schon Pelzeverzierung sowie Schmucksachen aus Edelmetall, Ohrgehänge, Halsebänder, Armringe, Spangen.

Wohnungen

An die Stelle des rohen Blodhauses war allmählich der Holzbau aus senkrechten und wagerechten Balken getreten. Innerhalb des Hauses gab es nur einen Hauptraum, den Saal, der keine andere Decke als das Dach hatte. Die Häuser der Vornehmeren wurden bereits auch aus Stein gebaut und hatten dann meist einen Oberbau, den "Söller". Die Fensteröffnungen wurden mit Holzgittern verssehen und mit Teppichen behängt; Glassenster waren noch selten. Die Hauptgeräte waren Tische, Bänke und Truhen.

2. Erwerbsquellen und wirtschaftliche Tätigkeit. Neben Jagd und Viehzucht war der Aderbau immer allgemeiner und wich= tiger geworden. Im Gegensatze zu der Urzeit, die kein Landeigentum kannte, galt fortan das eingezäunte Feld als Privatbesit; Weide, Wasser, Wald und Wild blieben als Allmende Gemeinbesitz der

Markgenossen.

Von Feldfrüchten wurden namentlich Hafer und Gerste, aber auch schon Weizen und Hanf, gebaut. Zur Karolingerzeit herrschte die sog. Dreifelderwirtschaft; man benutte einen Teil des Feldes für die Wintersaat, einen zweiten für die Sommersaat und ließ den dritten brach liegen. Es gab bereits auch Feldgärten für Bohnen, Erbsen, Linsen, Rüben, Obst; der Weinbau breitete sich immer mehr aus. Die Schmiedearbeit vervollkommnete sich; es entstand auch das Handwerk Gewerbe der Goldschmiede. In den Klöstern wurde die Runft des Metallgießens, namentlich der Glockenguß, geübt.

Landwirt-

Der Handel ging, wie in der römischen Zeit, hauptsächlich von Bertebr den Städten am Rhein und im Donaugebiet aus und erstreckte sich na= mentlich die Flüsse entlang. Doch entstanden auch schon Handelsplätze im Innern Deutschlands, wie Erfurt, Bardewiek, Magdeburg. Den Handel mit Rostbarkeiten vermittelten hauptsächlich jüdische Handler, die mit dem Morgenlande in Verbindung standen, aber auch Lango= barden und Friesen. Der Handel war vielfach noch Tauschhandel, da das Geld selten war; als Tauschmittel dienten insbesondere Bieh

und Waffen. 3. Gerichtswesen. Das Königsgericht wurde vom König selbst abgehalten; in der Negel wurde nur hier über einen freigeborenen Franken die Todesstrafe ausgesprochen. Die Volksgerichte wurden in den Hundertschaftsversammlungen unter dem Vorsitz des Grafen oder auch des Centenars (Schultheißen) abgehalten. Als Hauptbeweismittel galt der Eid, den nicht nur der Argeklagte, sondern auch seine Berwandten und Freunde als "Eideshelfer" Gideshelfer schwuren. Als weiteres Beweismittel trat das Gottesurteil ein. Gottesurteil Es bestand entweder aus dem gerichtlichen Zweikampfe, der aber nur vor dem Königsgericht stattfinden sollte, oder aus der Feuerprobe, der Resselprobe, der Losprobe. Die häufigste Strafe war eine Buße an Geld oder Bieh. Auf Totschlag stand Zahlung des "Wergeldes", dessen Söhe sich nach dem Stande des Erschlagenen richtete; es wurde seinen Berwandten ausgezahlt; übrigens bestand die Blutrache, die Blutrache noch heute in Corsica und in der Balkanhalbinsel zu finden ist, auch bei den Germanen noch lange Zeit. Als weitere Strafen kamen vor Güter=

einziehung, Berlust des Freienstandes, Berstümmelung, Acht (Recht= loserklärung und Landesverweisung). Die Prügelstrafe sollte nur gegen Unfreie angewandt werden. Die Todesstrafe konnte ausgesprochen werden für Verschwörung gegen das Leben des Rönigs, Verlassen des Heeres, wiederholten Raub, Totschlag in der Kirche (Gerichtstag: Bild 9).

4. Seerwesen. Bum Seeresdienste waren immer noch alle Freien verpflichtet. Durch Rarl den Großen wurde zur Erleichterung für die Armen die Heerpflicht an ausreichenden Besitz geknüpft. Kleriker waren nicht zum Heerdienst verpflichtet; aber Bischöfe und Abte zogen häufig als Lehnsleute mit zu Felde. — Als Schutzwaffe diente meist nur der Schild; doch kamen allmählich, aber nicht allgemein. Belme und Panger auf, auch Beinschienen. Der Panzer oder die "Brünne" war ursprünglich aus eisernen Ringen geflochten; später bestand er aus eisernen Schuppen. Die Angriffswaffe war hauptsächlich noch der turze Speer. Neben ihm wurden aber auch Streitaxt, Wurffeule und Kurzschwert gebraucht, dann auch Lanze und Schwert. Bogen und Pfeile, Streithammer und Reulen. Die Gefallenen wurden. wie die Toten überhaupt, auf dem Scheiterhaufen verbrannt; ihre Asche, in eine Urne gesammelt, wurde feierlich in einem Grabhügel beigesett ("Hünengräber"). Daneben war die Beerdigung in Gebrauch.

1 5. Kunft und Wissenschaft. Christliche Kirche. Der spär= liche Überrest von Kunst und Wissenschaft, der den Untergang der antiken Welt und die Stürme der Völkerwanderung überdauert hatte. befand sich im dristlichen Abendlande ausschließlich im Besitz der Geistlichen und wurde fast lediglich zu kirchlichen Zwecken verwertet.

Bautunft.

Waffen

Die Baukunst entfaltete sich am großartigsten im Rirchenbau. In der älteren Zeit war die vorherrschende Form der Kirchen die Ba= Basilita stlika (Taf. V, 3), ein langes Viered. Abgesondert stand der Gloden= turm, wenn überhaupt ein solcher hinzugefügt war. Auch der byzanti= Byzantinis nische Stil fand Eingang (§ 82); seine Eigentümlichkeit besteht in der Ruppel, die oft von Nebenkuppeln umgeben ist (vgl. die Sophien= kirche in Konstantinopel, Tafel VI, 7—9; ferner die um 1000 erbaute Markuskirche in Benedig, Tafel VI, 6); die Palastkapelle in Aachen hat Rarl der Große in diesem Stile erbaut.

Literatur

Die Sprache der Kirche blieb das Lateinische. Dadurch wurden die Ausbildung der deutschen Sprache zur Schriftsprache und die Entwickelung einer nationalen deutschen Literatur sehr beeinträchtigt. — Für die Ausbreitung des Christentums wirkte in der Karolinger= zeit vor allen der Mönch Ansgar aus Corven, der Apostel des Nordens. Er ging (827) als Heidenbekehrer nach Jütland, begründete als Erzbischof von Hamburg-Bremen die Kirche in Schleswig und verkündete auf zwei Missionsreisen den Schweden das Evangelium.

# Des Mittelalters zweite Periode.

Das Deutsche Reich unter den großen herrschergeschlechtern (vom Bertrage zu Berdun bis zum Interregnum) 843—1254.

§ 16. Die deutschen Karolinger 843-911.

1. Ludwig der Deutsche 843—876. Zu den Ländern, die Luds Deutsche 843—876. wig der Deutsche durch den Vertrag von Verdun erhalten hatte, erwarb er sehr wichtige hinzu. Der Kaiser Lothar hatte nämlich, als er sein Land unter seine Söhne teilte, seinem ältesten Sohne Ludwig mit der Kaiserkrone Italien, dem jüngeren, Lothar II., das nach diesem so genannte Lotharingen (Lothringen) gegeben. Als auch Lothar II. starb, einigte sich Ludwig der Deutsche mit Karl dem Rahlen dahin, daß sie sein Land unter sich nach der Sprachgrenze teilten. So erhielt Ludwig in dem Bertrage von Mersen (bei Merfen 870 Maastricht) 870 den größten Teil von Lothringen mit Basel, Straßburg, Meg, Trier, Aachen und Köln, so daß nun unter seiner Herrschaft alle deutschen Bölker geeinigt waren. Den west= lichen Teil erhielt Karl der Kahle (als Kaiser Karl II. genannt, vgl. § 13 am Ende die Tafel des karolingischen Geschlechts; er mußte übrigens nach einer Niederlage gegen Ludwig den Jüngeren, Ludwigs des Deutschen Sohn, 876 auch den romanischen Teil Lothringens an Ostfranken abgeben). Endgültig war somit Deutschland von Frankreich getreunt.1) Während Ludwigs Regierung wurden die Oftgrenzen von den Slaven beunruhigt und die Rüstengegenden durch die Normannen, die aus Dänemark und Norwegen kamen, verheert.

2. Karl III. der Dide 876-887, Ludwigs des Deutschenkarl ber Dide Sohn, erhielt nach dem Tode Karls des Kahlen die Kaiserkrone; er

<sup>1)</sup> Nach vielen Berschiebungen wurde 1000 Jahre später burch den Frantfurter Frieden 1871 ungefähr dieselbe Grenze von neuem festgestellt.

vereinigte noch einmal Karls des Großen Reich (884—887) unter seiner Herrschaft, da Lothars Geschlecht ausgestorben und von Karls des Kahlen Nachkommen nur ein unmündiges Kind, Karl der Einfältige, übrig war, der vom Throne ausgeschlossen wurde. Doch war er zu schwach, das Reich gegen die Normannen zu beschützen, und bewilligte ihnen sogar Tribut. Er wurde deshalb zu Tribur abgesetzt.

Arnulf 887-899

3. Arnulf von Rärnten, Karls des Diden Reffe, 887-899. wurde nun zum deutschen Könige erwählt. Er war ein tatfräftiger und tapferer Mann und hielt es für seine erste Pflicht, dem bedrängten Reiche Normannen vor den Normannen Ruhe zu verschaffen. Diese verwegenen Seerauber plünderten nicht nur die Rüsten der Nord= und Oftsee; sie drangen. alles verheerend und verwüstend, auf ihren leichtgebauten Wikinger= schiffen auch die Flüsse hinauf bis tief in das Innere West- und Ost= frankens und zerstörten sogar Städte im Binnenland, wie Paris und Bowen a. b. Cöln. Arnulf schlug sie entscheidend 891 bei Löwen a. d. Dyle in Belgien.1) — Auf einem Juge nach Italien wurde er in Rom zum Raiser gefront.

Nor= mannische

Die Einfälle der Normannen hörten seit ihrer Niederlage bei Eroberungen Löwen auf; dagegen ließen sie sich nun dauernd an der Nordküste Normandie Frankreichs nieder, wo sie das Herzogtum Normandie unter Rollo Von dort aus eroberten sie auch England (vgl. § 282). aründeten. Auch in Sizilien und Italien gründeten sie sich dauernde Wohnsike: ebenso hat ein Normanne, Rurik, das erste Reich in Rugland geschaffen; endlich besetzten die Normannen Island und Grönland und entbedten zum ersten Male Amerika um 1000.

Amerita Ludwig bas Kinb 899-911

Rugland

Ungarn

4. Ludwig das Kind 899-911, der bei seines Baters Arnulf Tode erst 6 Jahre alt war, stand unter der Vormundschaft des Erzbischofs Hatto von Mainz. Neue Feinde, die Ungarn oder Magn= aren, finnisch=mongolischer Abkunft und vom Ural her eingewandert, machten von der Theiß her wiederholt Raubzüge in das Reich, das unter beständigen Fehden in Unordnung und Schwäche versank. Mit Ludwig starben 911 die Karolinger in Deutschland aus; in Frankreich regierten sie bis 987.

Karolingische Teilreiche. Um diese Zeit bildeten sich in der Rhonegegend zwei neue Reiche: Niederburgund, d. h. Provence, Dauphiné und die "Freigrafschaft", Franche=Comté, unter dem Grafen

<sup>1)</sup> Zu gleicher Zeit kämpfte der von den Franzosen zu Karls des Dicken Nachfolger ernannte Graf Odo von Paris, Herzog von Francien, glücklich gegen sie.

Boso von Vienne und Hochburgund (Savonen, westl. Schweiz) Burgunbische unter dem Grafen Rudolf. Da im Jahre 933 beide sich zu einem steiche geseinzigen burgundischen Königreiche — nach der Hauptstadt Arles in der Provence auch Arelatisches Reich genannt — vereinigten, so hatte sich das einstige Machtgebiet Karls des Großen in vier Reiche aufgelöst 1. Frankreich, 2. Deutschland (so statt Ostzfranken sein Seinrich I. genannt, § 18), 3. Burgund, 4. Italien.

§ 17. Deutschland unter Konrad I. von Franken 911-918.

1. Die fünf Herzogtümer. Wahl Konrads I. Unter den letzen Karolingern war, mit der Abnahme des königlichen Ansehens, die herzogliche Macht bei den Stämmen wieder aufgekommen und gewachsen; seitdem umfaßte das Ostfränkische Reich die fünf Herzogtümer Herzogkümer Franken, Sachsen, Schwaben oder Alemannien, Bayern und Lothringen. Auf den Rat des alten Herzogs Otto des Erlauchten Wahlreich von Sachsen wurde der von mütterlicher Seite mit den Karoslingern verwandte Frankenherzog Konrad zum Könige gewählt; Konrad I. lingern verwandte Frankenherzog Konrad zum Könige gewählt; 911—918 von da ab blieb Deutschland ein Wahlreich.

2. Regierung Konrads I. Konrad I. suchte vergebens die Herzoge zur Anerkennung seiner königlichen Herschaft zu bringen; Orthringen trat zu Frankreich über; Ottos des Erlauchten Sohn und Nachfolger, der Herzog Heinrich von Sachsen, leistete erfolgereichen Widerstand, als der König seine Macht zu beschränken suche. Von außen machten die Ungarn fast alle Jahre räuberische Züge nach Deutschland. Zur Herstellung der Ordnung und Einheit des Reiches empfahl daher Konrad, mit Übergehung seines Bruders Seerhard, auf dem Sterbebette seinen kräftigen Gegner, den Sachsenherzog Heinrich, zum Nachsolger; dieser wurde von Franken und Sachsen in Frihlar zum deutschen Könige erwählt.

Das sächsische Königshaus 919—1024. § 18. Heinrich I. 919—936.

1. Einigung des Reiches und Schutz seiner Greuzen. Seinrich I. war ein Mann von hoher Willenskraft und klarem, prakstischen Verstande, der nur nach dem wirklich Erreichbaren strebte, dabei heiteren und freundlichen Wesens, erfüllt von wahrer Frömmigkeit, ein echter Deutscher (vgl. "Seinrich der Vogelsteller" von Vogl).

Zunächst gewann er, zumeist durch geschidte Behandlung, die Herzöge von Bayern und Schwaben und vereinigte Lothringen wieder Einigung des mit dem Reiche. So brachte er, allerdings bei selbständiger Stellung der Herzöge, die Einheit des Reiches zustande. Mit den Ungarn schloß er gegen jährlichen Tribut einen Waffenstillstand auf 9 Jahre, der sie verpflichtete, in Sachsen nicht einzufallen. Diese Zeit benutzte er zur Verbesserung des Kriegswesens durch Anlegung von festen Burgen, die sich später zum Teil zu Städten entwickelten, 3. B. Merseburg, Meißen, Quedlinburg, Goslar, und durch Bildung einer Melterheer Reiterei (erste Anfänge des Ritterstandes).

Die Slaven an der Elbe wurden unterworfen, Brennabor Eroberung (Brandenburg), die Hauptstadt der Heveller, 928 erobert, ein Aufstand Branden= burgs 928 der nördlichen Slaven durch den Sieg bei Lenzen unterdrückt, gegen die Mark Schles-Dänen die Mark Schleswig zwischen Eider und Schlei errichtet. Der Böhmenherzog mußte Heinrichs Oberhoheit anerkennen.

2. Die Ungarnschlacht. Heinrichs Tod. Als nach Ablauf des Waffenstillstandes die Ungarn in das Land einfielen, zog ihnen Heinrich mit seinen gewappneten sächsischen Reitern entgegen und brachte ihnen bei Miade an der Unstrut 933 eine so blutige Niederlage bei. Sieg bei Miabe 933 daß sie sich in wilder Flucht zurückzogen. So war das deutsche Land auch vor den äußeren Feinden geschützt. Heinrich starb 936 zu Memleben und wurde in Quedlindurg beigesetht; an seiner Seite ruht seine Gemahlin Mathilde, aus Widukinds Geschlecht, die ihm vermöge ihres frommen Sinnes und ihrer dristlichen Liebestätigkeit eine treue Stütze gewesen war.

§ 19. Otto ber Große 936-973.

1. Charafter Ottos. Otto I. Sein Regierungsantritt. 936 - 973Heinrichs I. und Mathildens Sohn, war bei dem Antritt seiner Regierung erst 24 Jahre alt; von hoher, gebieterischer Gestalt, außer= gewöhnlicher körperlicher und geistiger Kraft, erinnerte er in seinem ganzen Wesen an Karl den Großen. Er wurde im Dom zu Nachen Krönung in feierlich gefrönt; bei dem Krönungsmahl leisteten die Herzöge von Lothringen, Bayern, Franken und Schwaben ihm ihre Dienste als Kämmerer, Marschall, Truchseß und Mundschenk.

2. Niederwerfung der Aufstände. Berteilung der Her= zogtümer. Bor allem suchte er die Einheit seines Reiches fester und dauerhafter zu gründen und seine königliche Gewalt zu einer unum=

schränkten zu machen. Da die Herzöge, stolz auf die selbständige Stellung, die ihnen auch Heinrich hatte einräumen muffen, sich gegen ihn empörten, hatte er in den ersten Jahren eine Reihe erbitterter Rämpfe zu bestehen. Diese wurden dadurch für ihn besonders gefähr= lich, daß sein älterer Stiefbruder, Thankmar, aus einer kirchlich nicht Thankmar anerkannten Che Heinrichs I. stammend und darum nicht zur Herr= schaft berechtigt, wie auch sein jüngerer Bruder Beinrich sich mit den Empörern verbanden. Nach schweren Kämpfen blieb Otto Sieger. Thankmar fand seinen Tod in der Eresburg, die von ihm besetzt worden war und bei der Verteidigung in Brand geriet. | Herzog Eber= Eberhard v. worden war und vei der Berteivigung in Brand geriet. Berzog Edet Granten hard von Franken, Konrads I. Bruder, und Giselbert von Lo- Giselbert v. Lothringen thringen wurden bei Andernach a. Rh. überfallen; jener ward erschlagen, Giselbert ertrank in den Fluten des Rheins. Als endlich auch Heinrich, der sich nach Unterwerfung seiner Berbündeten so= Beinrich gar in eine Verschwörung gegen das Leben des Bruders eingelassen hatte und darum in Klosterhaft gehalten wurde, sich reuig in Frankfurt dem Könige zu Füßen warf, war dieser unbestrittener Herr in seinen deutschen Landen. Um ähnlichen Aufständen vorzubeugen, nahm Otto neben Sachsen auch Franken in die eigene Hand, Banern gab er seinem Bruder Heinrich, der ihm von nun an in herzlicher Berteilung Treue ergeben war, Schwaben seinem Sohne Ludolf, Lothringen kümer an Berwandte Konrad dem Roten, dem er seine Tochter Luitgarde vermählte. Er glaubte dadurch seine Königsgewalt und die Reichseinheit in gleichem Maße zu befestigen.

3. Ottos Kämpfe gegen äußere Feinde. Otto hatte gegen die Nachbarn, zunächst im Norden und Osten, mehrfach zu fämpfen.

a. Die Sänen drängte er nach Jütland zurück und zwang ihren König Harald Blauzahn, die deutsche Oberhoheit anzuerkennen und die Taufe anzunehmen. Hier wurde u. a. das Bistum Schleswig begründet (die Sage vom Speerwurf in den "Ottensund", eigentlich auf Otto II. bezüglich).

b. Die Slaven unterwarf er bis zur Oder und gründete zur Aus= breitung des Christentums die Bistümer Havelberg und Branden= burg, ferner Merseburg, Zeit und Meißen, sowie das Erz= bistum Magdeburg, das den Mittelpunkt christlich-deutscher Rultur in jenen Gebieten bilden sollte. Böhmen blieb lehnspflichtig; auch die Polen wurden abhängig und mußten das Christentum in ihren Landen zulassen (Bistümer Prag und Posen).

Dänen

Claven

hermann Billung

Gero

In diesem Rampfe leistete Otto der kluge und tapfere Markgraf Bermann Billung vortreffliche Dienste, der mit herzoglicher Gewalt an der unteren Elbe ausgestattet wurde, nicht minder der fühne und tatfräftige, aber auch gewalttätige Markgraf Gero, der nament= lich in Brandenburg machtvoll gebot. So wurden Deutschtum und Christentum nach Norden weiter ausgebreitet.

Frantreich

c. Auch in die Verhältnisse Frankreichs griff Otto mit mächtiger Hand ein, indem er den französischen König Ludwig IV. gegen die aufständischen Großen seines Landes unterstützte und Einfluß auf ihn gewann.

Die Ungarn

d. Im Jahre 955 durchzogen die Ungarn, die seit ihrer schweren Niederlage durch Heinrich bei Riade einen größeren Einfall nicht mehr gewagt hatten, in gewaltigen Schwärmen plündernd und mordend Süddeutschland. König Otto trat ihnen mit einem aus Bayern. Schwaben, Sachsen, Lothringern und Böhmen bestehenden Seere auf Lechfelb 955 dem Lechfelde bei Augsburg entgegen und vernichtete sie in einer vom Morgen bis zum Abend dauernden blutigen Schlacht (Bild 7).

Fortan blieb Deutschland von den Ungarn verschont.

e. Nach dem Aussterben der Nachkommen Lothars (§ 16) hatten sich in Italien die mächtigsten Fürsten um die Berrschaft gestritten Bulett hatten sich Sugo von Niederburgund und Rudolf von Hochburgund bahin geeinigt, daß dieser das gesamte Arelatische Königreich, Hugo aber die Herrschaft Italiens erhielt (933).

Als Hugo und bald nach ihm sein Sohn Lothar gestorben waren. bemächtigte sich der Markgraf Berengar von Joréa Italiens und sette Adelheid, Lothars Witwe, die Tochter Rudolfs und rechtmäßige Erbin Italiens, gefangen, wahrscheinlich in der Absicht, sie zur Beirat mit seinem Sohne zu zwingen. Mit Hilfe eines Mönchs entfloh Adelheid nach der festen Burg Canossa und rief von dort Otto zu Hilfe. Dieser, dem der Ruf sehr willkommen war, erschien (951) an 1. Bug nach der Spite eines Heeres in Italien und befreite die bedrängte Fürstin. Da seine erste Gemahlin, die Angelsächsin Editha, gestorben war, vermählte er sich selbst mit Adelheid. Als ihr Gemahl und als Nachfolger der früheren Frankenkönige, die seit Karl dem Großen die Lango. Oberhoheit über das Land besessen hatten, wurde er nunmehr als König der Langobarden anerkannt. Er überließ vor der Hand das Land Berengar als Lehen.

Mit diesem Zuge Ottos steht die Empörung seines Sohnes Lu-

dolf und seines Schwiegersohnes Konrad von Lothringen, die Enbolfs und sich von dem Könige zurückgesetzt glaubten, in engem Zusammenhang. Roten Der König, des Aufstandes rasch Herr geworden, entsetzte beide ihrer herzoglichen Würde. Ludolf, der sein Unrecht tief bereute, starb später in Italien; der unglüdliche Königssohn blieb noch lange in der Erinnerung des Bolkes. Konrad aber fand in der Schlacht auf dem Lechfelde, heldenmütig kampfend, einen ruhmvollen Tod.

4. Ottos Reichspolitik. Otto hatte sich getäuscht, wenn er sich auf die Treue der ihm verwandten Herzöge verlassen hatte. strebten ohne Aufhören danach, ihre eigne Macht gegenüber der des Königs zu erweitern. Das konnte Otto, der im Gegensate zu diesen Sonderbestrebungen in der Herstellung einer starken Zentralgewalt seine Aufgabe erblickte, nicht dulden. Eine weit zuverlässigere Stütze für seine Regierung fand er in der hohen Geistlichkeit, den Erzbischöfen, Weistliche Bischöfen (und einigen Abten), die in ihren Gebieten neben der geistlichen Gewalt auch die weltliche Herrschaft besaßen. Ihnen übertrug er die Ausführung seiner Befehle. So wurden sie Beamte des Königs, wichtige Werkzeuge seiner Regierung. Da er sie ganz nach freiem Willen ernannte, aber auch mit großen Rechten und reichen Ein= fünften ausstattete, so blieben sie ihm treu ergeben (deutsche Reichs= Seinen gelehrten und staatsmännisch hochbegabten Bruder Brun, der sich auch um die Pflege der Wissenschaften große Ber= dienste erwarb, machte er zum Erzbischof von Cöln, seinen Sohn Wilhelm zum Erzbischof von Mainz.

Da aber die hohen Geistlichen als firchliche Würdenträger zugleich unter der Herrschaft des Papstes standen, so glaubte Otto, um wirklich Herr in seinen Landen zu sein, auch über das Papsttum sich die Dberhoheit verschaffen zu muffen. Dies lenkte seinen Blid auf Rom.

5. Begründung des Heiligen römischen Reiches deutscher Nation. Ottos Ende. Im Jahre 962 zog Otto, veranlaßt durch den Abfall des trotigen Berengars, zum zweiten Male nach Ita= 2. Zug nach lien. Er bestrafte den unbotmäßigen Basallen mit lebenslänglicher Rlosterhaft; dann zog er nach Rom und wurde von dem Papste Johann XII. zum römischen Kaiser gefrönt. Während bis dahin über Kaiserdas Anrecht auf die römische Raiserkrone zwischen den Beherrschern der einzelnen aus dem Frankenreiche entstandenen Staaten gestritten worden war (s. Tabelle § 13), wurde nunmehr festgesetzt, daß nur der deutsche König Auspruch auf die römische Kaiserkrone besike.

Heiliges romijches Reich beutscher. Nation 962-1806

Somit begründete Otto das Heilige römische Meich deut= icher Mation, das unter mannigfachen Wandlungen bis zum Jahre 1806 bestanden hat. Zugleich wurde anerkannt, daß der deutsche König maßgebenden Einfluß auf die Papstwahl habe, und die Römer verpflichteten sich eidlich, ohne des Kaisers Zustimmung feinen Papst wählen oder anerkennen zu wollen. So ward der deut= sche König, wie einst der Frankenkönig Karl der Große, der Schirmherr der Christenheit. Otto fand auch bald Gelegenheit. seine Obergewalt zu betätigen, indem er an Stelle des unzuverlässigen Johann XII. den ihm genehmen Leo VIII. zum Papste wählen liek.

Auf einem dritten Zuge nach Unteritalien, wo damals der bn-8. Zug nach Italien zantinische Raiser seine Herrschaft wieder befestigt hatte, verlobte er, um Erbansprüche auf das Land zu haben, seinen Sohn Otto mit

Theophano der griechischen Prinzessin Theophano.

Otto starb 973, wie sein Vater in Memleben, im Alter von

61 Jahren und wurde zu Magdeburg bestattet.

Er hat das deutsche Reich im Innern gefestigt, seine Berfassung ausgebaut, eine starke Rönigsmacht begründet und durch Ottos Be. die unlösliche Verbindung der deutschen Rönigs= und der römischen Raiserkrone Deutschland die Machtstellung ver= schafft, die es im Abendland jahrhundertelang behauptet hat.

§ 20. Die letten Raiser aus sächsischem Sause.

Dtto II.

1. Otto II. 973—983. a. Negierungsantritt. Otto II. war schon als Anabe zum deutschen Könige erwählt, dann in Rom mit der Raiserkrone geschmudt worden. Als 18jähriger Jüngling zur Regierung gelangt, zeigte er die Tatenlust, die feurige Rraft und Rühn= heit seines Vaters, war aber auch infolge seiner Jugend oft unbesonnen und übereilt. Er befämpfte zunächst seinen Better Beinrich Beinrich ber Banter ben Zänker von Bayern (s. S. 54 die genealogische Tabelle), der sich gegen ihn empört hatte. Heinrich mußte sich demütigen und ward in Gewahrsam gehalten.

b. Zug nach Frankreich. Dann wandte sich Otto gegen den Rönig Lothar von Frankreich,1) der Ansprüche auf Lothringen

<sup>1) 987</sup> kommt in Frankreich das Haus der Capetinger auf den Thron, nachbem Lothars Sohn, Ludwig ber Faule, ber lette Karolinger, gestorben war. regieren in verschiedenen Seitenlinien bis 1792 und 1814—1848. Genaueres Anhang & I, wo die frangosische Geschichte im Zusammenhang zu finden ist.

machte, Aachen in räuberischem Einfall genommen und den Adler auf dem königlichen Palast nach Frankreich zu gewendet hatte. Otto schlug ihn und verfolgte ihn bis Paris; zum ersten Male sah die französische Bug nach Hauptstadt sich von einem deutschen Beere bedroht, und ein mächtiges Tedeum aus deutschem Munde scholl von der Höhe des Montmartre in die Seinestadt hinab; Lothar mußte seine Ansprüche auf Lothringen aufgeben.

c. Zug nach Unteritalien. Durch einen Zug nach Unter= Unterstalien italien wollte Otto dies Land als Erbe seiner Gemahlin in Besitz nehmen; er wurde aber von den Arabern, die sich von Afrika aus in Sizilien und Unteritalien festgesetzt hatten, an der Rüste Calabriens bei Cotrone, dem alten Croton, geschlagen und entging nur wie durch ein Wunder der Gefangenschaft. Er starb, 28 Jahre alt, zu Rom und wurde dort — als einziger deutscher Kaiser — auch bestattet.

2. Otto III. 983—1002. a. Regierungsantritt. Erziehung 983—1003 und Charafter. Otto III., als dreijähriger Knabe bereits zum König gekrönt, stand zunächst unter der Vormundschaft seiner Mutter Theophano. / Heinrich der Zänker, der, des Gewahrsams entlassen, sich ber Banter der Reichsregierung bemächtigen wollte, ward mit Erfolg bekämpft; als man ihm sein Serzogtum Bayern zurückgab, blieb er seitdem

Ottos treuster Basall.)

Einfluß auf die Erziehung des jungen Königs hatten außer seiner Erziehung Mutter seine Großmutter Adelheid, der gelehrte, in Spanien bei den Mauren auch naturwissenschaftlich gebildete Erzbischof Gerbert von Reims, später als Papst Sylvester II. genannt, der kunstsinnige Bernward von Hildesheim und Erzbischof Willigis von Mainz, der zeitweise die Regierung leitete (vgl. das Gedicht "Willegis" von Ropisch). Sie erfüllten den Geist des jungen Kaisers zwar mit solcher Gelehrsamkeit in griechischer und lateinischer Literatur, Charatter daß er deswegen "das Wunder der Welt" genannt wurde; doch in politischen Dingen blieb er unklar und unpraktisch und erging sich in phantastischen Plänen bezüglich der Gründung eines großartigen, all= umfassenden Weltreiches nach altrömischem Vorbilde mit dem Mittel= puntt Rom. In dieser Stadt hielt er sich, durch seine Erziehung Deutschland ganz entfremdet, auch den größten Teil seines Lebens auf. Unter seiner Regierung bestieg Gregor V., ein Angehöriger des ottonischen Königshauses, als erster Deutscher den papstlichen Stuhl. b. Ottos III. Ende. Otto, in dem Aberglauben seiner Zeit

— an den Weltuntergang im Jahre 1000 — befangen, unternahm eine Wallfahrt zu dem Grabe des ihm einst befreundeten, als Missio= nar von den heidnischen Preußen erschlagenen heiligen Adalbert in Erzbistum Gnesen und gründete dort ein Erzbistum; auch ließ er das Grab Gnefen Karls des Groken öffnen. Er starb 1002 in Rom; seine Leiche wurde nach Deutschland gebracht und in Aachen beigesetzt (vgl. Platen "Rlage= lied Raiser Ottos III.").

Beinrich II. 1002 - 1024

3. Heinrich II. der Heilige 1002—1024. a. Innere Politik. Heinrich II., Heinrichs bes Zankers Sohn und Urenkel Beinrichs I., mit dem er in seinem Charafter wie in seinem Wirken große Ahnlichkeit hatte, ward Ottos III. Nachfolger. Er ordnete das unter seinem Vorganger verfallene Reich mit fester Sand. Den Geistlichen verschaffte er viele Vorteile, namentlich große Einkünfte; aber sie mußten sich dem Willen des Königs unbedingt fügen, da er sie, wie Otto I., als seine von ihm abhängigen Beamten betrachtete und manche Abgaben von ihnen erhob.

Boleglav

b. Außere Politik. Drei Rriege führte Beinrich gegen ben Boleslav machtigen König Boleslav den Kühnen von Polen, meist mit ge= ringem Erfolg; doch mußte der Pole Böhmen räumen. Dreimal jog Heinrich nach Italien, besiegte den Markgrafen Harduin von Joréa, der sich zum Könige aufgeworfen hatte, und empfing die lom= Momersuge barbische Königsfrone, später zu Rom die Raiserfrone; gegen die Griechen in Unteritalien fampfte er mit Silfe von Nor= mannen, die sich um diese Zeit immer mehr in Guditalien festsetzten.

Mit heinrich II. erlosch das sächsische Königshaus. Er ist mit seiner frommen Gemahlin Runigunde in dem Dome in Bam= berg, den er selbst erbaut hatte, beigesetzt. Auch das Bamberger Bis= tum verdankt Seinrich II. seine Entstehung.

Das sächsische Königshaus:



Die frankischen oder falischen Raiser 1024—1125. § 21. Ronrad II. 1024—1039.

4 1. Königswahl. Charafter Konrads. Nach dem Aussterben Ronrad II. des sächsischen Königshauses versammelten sich die deutschen Stämme, d. h. geistliche und weltliche Große sowie die Ritter und viele freien Männer, zur Königswahl in der Rheinebene zwischen Mainz und Königswaßt Worms, die Lothringer auf dem linken, die Franken, Bayern und Schwaben auf dem rechten Ufer. Lange schwankte die Wahl zwischen zwei Bettern aus frankischem (salischem) Sause, Konrad dem Alteren und Konrad dem Jüngeren, die als Enkel Konrads des Roten von Lothringen und Luitgardes in gerader Linie von Otto bem Großen abstammten. (Bgl. die Tabelle S. 54.) Man entschied sich (vgl. Uhlands "Ernst von Schwaben" II.) für den älteren Konrab; in ihm kam einer der tuchtigsten Herrscher auf Deutschlands Thron. Er war zwar wissenschaftlich wenig gebildet, aber ebenso klug Krarakter II. wie tatkräftig, unerschroden in jeder Lebenslage, gütig gegen alle Wohlgesinnten, rücksichtslos streng gegen die Friedensstörer.

2. Außere Politik Konrads. Ernst von Schwaben. Auf seinem ersten Zuge nach Italien ward Konrad zum König der Lan- 1. Momerzug gobarden und in Rom zum Raiser gefront. Sier traf er mit dem Könige von Dänemark und England Kanut (Knut) dem Großen1) zusammen, dem er furz vorher in weiser Beschränkung die Mark Schleswig abgetreten hatte, und mit König Rudolf von Bur= Schleswigs gund, der kinderlos war und Konrad gemäß den Bersprechungen, die er bereits Heinrich II. gegeben hatte, die Erbfolge in seinem Reiche

zusicherte.

1032 fiel nach Rudolfs Tod Burgund an Deutschland (s. Beutschland Karte VIII). Doch hatte Konrad wegen bieser Errungenschaft schwere Rämpfe mit Ernst von Schwaben, dem Sohne seiner Gemahlin Gunft von Gisela aus ihrer ersten Che, zu bestehen. Dieser betrachtete sich wegen der Herkunft seiner Mutter aus dem burgundischen Sause als den rechtmäßigen Erben. Ernst, im Rampf überwunden, wurde eine Zeit= lang auf Burg Giebichenstein bei Salle gefangen gehalten. In Freiheit gesetzt, weigerte er sich, gegen seinen Freund Werner von

<sup>1)</sup> Die dänischen Normannen hatten damals England erobert. Der mächtige und weise Knut erwarb sich große Berdienste um die Ausbreitung des Christentums. — Durch die Abtretung der Mark Schleswig ward die Eider wiederum die Nordgrenze Deutschlands (vgl. § 181).

Ryburg, ber ihm früher in den Rämpfen gegen den Rönig beigestanden hatte und in seinem Trope verharrte, die Waffen zu ergreifen. Deshalb wurde er geächtet; bei der Burg Falkenstein im Schwarzwald wurden nach verzweifelter Gegenwehr die beiden Freunde mit ihren Getreuen erschlagen. Der unglüdliche Fürstensohn ist Gegenstand mannigfacher Dichtungen geworden; in der Volkssage wird er vielfach mit Ludolf, Ottos I. Sohn, verwechselt.

2. Römerzug

Stäbte

Auf seinem zweiten Römerzuge belehnte Konrad den Fürsten der immer zahlreicher in Süditalien erschienenen Normannen mit einer Grafschaft in der Nähe Neapels. Seitdem bildete sich in Süd= italien nach und nach ein normannisches Reich, das auch die Insel Sizilien umfaßte.

3. Juneve Politik. Die innere Politik Beinrichs II. sette Ronrad mit großem Erfolge fort. Da sich die Unzuverlässigkeit der welt= lichen Großen auf das deutlichste gezeigt hatte, so war er bestrebt. ihre Macht zu verringern. Schwaben und Banern übertrug er seinem Sohne Beinrich und ließ Kärnten, das seit Otto II selbständiges Herzogtum geworden war, zeitweise unbesetht; anderseits vasallen suchte er die kleinen Vasallen dadurch, daß er ihre Lehen erblich Die Reinen machte, als Stügen seines Thrones zu gewinnen. Doch wurde bie Erblichkeit der kleinen Lehen vollständig nur in Italien - und zwar durch ein Geseth —, in Deutschland dagegen nur teilweise durch= deutschen Geistlichkeit, Beiftlichteit geführt. An der die Sidy Arme unbedingt fügte, hatte Konrad lässige Stüte; von den neu ernannten firchlichen Würdenträgern erhob er eine Abgabe, die der Staatskasse zufloß. Die Städte ver= pflichtete er sich durch die Verleihung des Marktrechtes und anderer Privilegien und trug dadurch erheblich zu ihrer Blüte bei. Auch die auf Grund seiner weisen Verordnungen musterhaft verwalteten könig-Krongster lichen Krongüter (Staatsdomänen) warfen reichen Gewinn ab. Die Erblichkeit der Krone, die er erstrebte, hat Konrad zwar nicht erreicht, aber er herrschte, namentlich fraft seiner klugen Wirtschafts= politik, mit Macht in seinem Reiche und hinterließ es in vorzüglicher Ordnung. Er starb 1039 in Utrecht und wurde im Dome zu Speier, zu dem er den Grund gelegt hatte, begraben.1)

<sup>1)</sup> Im Dome zu Speier (Tafel V. 4) ruhen außerbem Heinrich III., IV. und V., Philipp von Schwaben, Rudolf I., Adolf von Nassau, Albrecht I. und mehrere Raiserinnen; im Jahre 1900 wurden bort wichtige Ausgrabungen vorgenommen.

§ 22. Seinrich III. (ber Schwarze) 1039—1056.

1. Heinrichs Charafter. Ausdehnung seiner Macht. Heinrich III Heinrich III. war von wahrhaft königlicher Gestalt, da er "um eines Hauptes Länge alles Volk überragte", und besaß eine sehr gründliche Bildung. Als er im Alter von 22 Jahren die Regierung übernahm, Charatter bewiesen sofort alle seine Maßregeln Selbständigkeit, Kraft und Ge= Schid. Die Berzogtumer Banern, Franken, Schwaben und Rarnten vereinigte er in seiner Hand und demütigte den aufständischen Herzog Gottfried den Bärtigen von Oberlothringen (bas er von Niederlothringen getrennt hatte); durch mehrere Feldzüge zwang er Böhmen zu erneuter Anerkennung seiner Oberhoheit. In Ungarn setzte er den König Peter, der ein Neffe Stephans des Heiligen war und das Christentum eingeführt hatte, aber von einer heidnischen Partei vertrieben wurde, wieder auf den Thron und machte das Land von Deutschland abhängig, allerdings nur für kurze Zeit. Unter ihm erreichte das Neich die größte Ausdehnung; es umfaßte, wenn besnung Deutschlands man die unter der Oberhoheit des Königs stehenden Länder hinzurechnet, 3 Königreiche: Italien, Burgund, Ungarn, 7 deutsche Berzogtümer: Franken, Sachsen, Schwaben, Bayern, Oberund Niederlothringen, Kärnten und 2 slavische Herzogtümer: Polen und Böhmen.

2. Heinrich und die Kirche. Heinrich war eine ernste Natur, dazu streng kirchlich erzogen und gesinnt; er förderte zusammen mit seiner Gemahlin Agnes von Poitiers mit Eifer und Erfolg die gegen die Verweltlichung der Kirche gerichteten reformatorischen Be- Cluniacenser strebungen des burgundischen Rlosters Clugny. Mit großer Strenge ging er gegen die Zuchtlosigkeit in den reichgewordenen Klöstern vor, nicht minder scharf gegen die fehdelustigen Ritter, unter deren Streitig= feiten das Land zu leiden hatte. Der Gottesfriede (treuga dei), Gottesfriede ben er im Einverständnis mit den Cluniacensern zunächst in Burgund verkündigte, bestimmte, daß vom Mittwoch Abend bis Montag früh alle Waffen ruhen sollten.

Mit der gleichen Tatkraft trat er den Unruhen in Rom entgegen, wo von den einander bekämpfenden Abelsparteien drei Päpste zu 8 Bapste einer Zeit gewählt worden waren. Auf der Synode von Sutri Synode von 1046 ließ er alle drei absehen und den deutschen Bischof Suidger von Bamberg zum Papste wählen; wie einst Otto I., wahrte er sich bas

Recht, bei der Papstwahl entscheidend mitzusprechen.

3. Rüdgang der königlichen Macht. So stand Beinrich im Besitz der Vollgewalt über geistliche und weltliche Fürsten machtvoll Aber bei allen seinen großen Eigenschaften fehlte ihm die ruhige Besonnenheit und der klare staatsmännische Blick seines Vaters, so dak die lette Zeit seiner Regierung viele Migerfolge zeigte. Es gelang Ungarns Abfall ihm nicht, Ungarn, das sich wieder losriß, von neuem zu unterwerfen. Das Bergogtum stellte er in Karnten, Banern und Schwaben. Berzogtumer wenn auch nur als Amtsherzogtum, wieder her; von neuem trat ihm Berzog Gottfried der Bartige feindlich gegenüber. Die verständige Politik seines Vaters bezüglich der kleinen Basallen, der Städte und der Krongüter seite Beinrich nicht fraftig genug fort. Verhängnisvoll aber wurde es, daß er manchen Bischöfen und dem Papste selbst in wichtigen Fragen freie Sand ließ. gaben, die seit Otto I. die Bischöfe bei Antritt ihres Amtes in ihrer Eigenschaft als königliche Beamte und Inhaber des dem Reiche gehörigen Rirchengutes an die Krone bezahlt hatten, leistete er teilweise Verzicht, weil diese Einrichtung unter Verkennung des Sachver-Die hohe Geistlichkeit haltes von der kirchlichen Partei als "Simonie" (b. h. Erkauf eines geistlichen Amtes, vgl. Apostelgesch. Kap. 8, B. 18 ff.) bezeichnet wurde. Er gab damit eine wichtige, rechtlich keineswegs unbegründete. Einnahmequelle für die Staatskasse auf und ermöglichte es den Bischöfen, sich immer mehr den Pflichten gegen ihren königlichen Serrn Normannen zu entziehen. Besonders bedenklich war, daß die Normannen, bie von dem Raiser in ihren süditalischen Ländern als Vasallen bestätigt worden waren, ihre Macht auf Rosten des oströmischen Reiches immer weiter ausdehnten, sich in Verbindung mit den Päpsten setzten und sich mit Umgehung des Raisers geradezu deren Lehnsleute nannten. In diesem kriegerischen germanischen Bolke erwarben sich die Bäpste einerseits eine treue Hilfe gegen die mehr und mehr von Afrika aus um sich greifenden Saragenen (Mohammedaner), anderseits aber auch eine starte Stute für einen bevorstehenden Rampf mit dem Raiser. der nicht ausbleiben konnte.

Peinrichs Tob 1056 So war es ein schwerer Schlag für das deutsche Königtum, als der im kräftigsten Mannesalter, erst im 39. Lebensjahre, stehende Kaiser 1056 plötzlich starb; er hinterließ ein unmündiges Kind von 6 Jahren, den bereits zum König gesalbten Heinrich IV., als Thronerben.

## § 23. Seinrich IV. 1056-1106.

Seinrich IV. 1056-1106

1. Jugend und erste Megierungsjahre. Der Kampf mit Bormunds den Sachsen. Heinrich stand zuerst unter der Vormundschaft seiner Regierung Auno von Mutter Agnes, dann unter der Leitung des strengen Erzbischofs Anno von Köln, der ihn seiner Mutter zu Kaiserswerth entführt hatte, endlich unter dem Einflusse des Erzbischofs Adalbert von Bremen. Abalbert von Abalbert wirkte auf den Charakter des jungen Heinrich, dem er allzuviel freien Willen ließ, verderblich ein und erfüllte sein Gemüt mit Geringschätzung gegen die Großen des Reiches, insbesondere mit Saß gegen die fachfischen, die sich seinen eigenen Planen zur Erweiterung seiner geistlichen und weltlichen Macht in den Weg stellten. Gleich zu Anfang ihrer Regentschaft hatte Agnes sich gezwungen

> Der Rampf mit ben Sachsen

gesehen, die Herzogtumer Schwaben, Banern und Karnten an Große des Reiches zu vergeben, die alles taten, die königliche Macht immer mehr zu schwächen. Nun ward das Herzogtum Bayern dem sächsischen Grafen Otto von Nordheim, dem es früher verliehen worden war, willfürlich wieder genommen und dem Herzog Welf verliehen; die Sachsen aber wurden durch des Königs drückende Hofhaltung auf der Harzburg schwer gereizt. Deshalb standen sie, da überdies ihr Herzog Magnus aus dem Hause der Billunger (§ 193) von Heinrich gefangen gehalten wurde, unter der Führung Ottos von Mordheim gegen ihn auf und zerstörten die Harzburg samt den andern Festen des Rönigs. Heinrich entfloh und fand Aufnahme in Worms, dann weiterhin Silfe bei den rheinischen und oberdeutschen Fürsten, welche über die von den Sachsen bei Zerstörung der Harzburg verübte Gräberschändung mit Recht erbittert waren; er siegte entscheidend (1075) bei Hohenburg an der Unstrut. Schon vohenburg war er, seit seinem 15. Lebensjahre (1065) für mündig erklärt und durch die Kämpfe der letten Jahre reifer geworden, im Begriffe, eine starke Königsgewalt zu begründen, da geriet er in einen schwe= ren Rampf mit dem Papste.

2. Der Kampf mit dem Papfttum und den Gegenkönigen. Der Einfluß des Papstes, der als Herr des Kirchenstaates auch eine große weltliche Macht besaß und zudem an der cluniacensischen Reformpartei einen starken Rüchalt hatte, war um diese Beit außerordentlich gestiegen.

Gregor VII. (Hildebrand aus Toskana) war schon vor seiner Gregor VII.

Erhebung auf den römischen Stuhl den inneren Schäden der Rirche als eifriger Cluniacenser fraftvoll entgegengetreten; als Berater des Anderung Papstes Nikolaus II. (1059) hatte er ferner bewirkt, daß die Papst-Bapfiwagt wahl nicht mehr durch das römische Bolt, den Adel und den Klerus, sondern nur durch die Rardinale, d. h. die höhere Geistlichkeit des römischen Rirchensprengels, vorgenommen wurde. Gregor war förperlich unansehnlich; nur in seinen feurigen, dunklen Augen und in der Energie seines Auftretens gab sich sein gewaltiger Geist äußerlich zu erkennen. Indem er über die bisherigen Bestrebungen der cluniacensischen Partei weit hinausging, vertrat er die Ansicht, daß Papst als "Stellvertreter Gottes und Statthalter Christi" die Weltherrschaft (Sierarchie) erlangen musse. Dadurch, daß er dies Ziel mit voller Hingabe, aber auch mit ungestümer Leidenschaft, erstrebte, beschwor er einen jahrhundertelangen Rampf zwischen Rirche und Staat herauf, der beiden Mächten verderblich werden sollte. Bum Papst erwählt, traf Gregor folgende Magregeln:

Böllbat Simonie Laien-Investitur

Biel Gregors

1. Das Bolibat, b. h. die Chelosigkeit der Geistlichen, sollte streng durchgeführt werden. 2. Die "Simonie" (§ 223) und ebenso 3. die Investitur (Einkleidung, d. h. feierliche Belehnung) der Bischöfe durch weltliche Fürsten wurden untersaat.

Durch das Verbot der Priesterehe, das schon von früheren Päpsten und Ronzilien ausgesprochen, aber nicht völlig durchgeführt worden war, wollte er bewirken, daß die Geistlichen, von jeder Sorge für ihre Familie befreit, mit Leib und Seele nur der Rirche und ihrem Oberhaupte dienten. Durch das Verbot der Simonie und Laien= Investitur wollte er das Recht zur Ginsetzung der geistlichen Fürsten dem Papste allein zusprechen. Dadurch wäre in Deutschland (vgl. § 194, 203, 213) der königlichen Macht geradezu der Todesstoß ver= sett, waren die Grundlagen der Reichsverfassung, wie sie Otto der Große geschaffen und seine Nachfolger erhalten hatten, im tiefsten Grunde erschüttert worden. Daher veranlaßte dies Berbot den un-Investiturs heilvollen Investiturstreit.

ftreit

Da nämlich Heinrich IV. weiterhin Bischofstellen vergab, bedrohte ihn Gregor zunächst mit Rirchenstrafen; Beinrich aber ließ. seine Macht überschätzend, durch eine Versammlung deutscher Vischöfe Reichstag zu Worms (1076) den Papst für abgeseht erklären. Gregor ant= wortete mit dem Banne, der den König aus der driftlichen Gemeinschaft verstieß, und entband zugleich alle Christen des dem Könige geschworenen Eides. Als darauf die deutschen Fürsten, die sich in ihrer eigenen Machtstellung und ihren persönlichen Interessen durch den jungen, willensfräftigen König bedroht glaubten, von ihm abfielen und mit der Wahl eines neuen Königs drohten, faßte Beinrich, um wieder freie Sand zu bekommen, einen raschen Entschluß: mitten im Winter begab er sich, nur von seiner treuen Gemahlin Bertha und wenigen Dienern begleitet, über die Alpen nach Italien; im Schlosse Canossa, wo Gregor als Gast im Schutze der Markgräfinganossa 1077 Mathilde von Tuscien weilte, erbat er drei Tage hintereinander barfuß und im Bußtleide Vergebung vom Papste und wurde dann vom Banne losgesprochen, 1077 (28. Januar).

Heinrich hatte seine Absicht erreicht. Ein Teil der deutschen Fürsten fiel nämlich dem vom Banne befreiten Könige wieder zu, und viele der italienischen Großen, die dem strengen Papste abgeneigt waren, scharten sich um des Königs Banner; drohend stand er an der Spige eines Heeres Gregor gegenüber und verhinderte ihn an der beabsichtigten Reise zum Schiedsgericht nach Deutschland. Er selbst begab sich dann in die Heimat zurück, um den inzwischen von seinen Widersachern aufgestellten Gegenkönig Rudolf von Schwaben, Gegenkönig seinen Schwager, zu befämpfen. In diesem Rampfe hielten nament= lich die Bürger der deutschen Städte treu zu ihrem König; außer= dem gewährte ihm besonders Friedrich von Büren, der Stamm= Friedrich vater der Hohenstaufen, dem Beinrich mit der Hand seiner Tochter Agnes das Herzogtum Schwaben verlieh, tatfräftige Unterstützung. Der König wurde zwar in mehreren Schlachten, bei Melrichstadt in Franken und bei Flarchheim in Thüringen, besiegt; aber in der Schlacht bei Hohenmölsen unweit Weißenfels wurde Rudolf, ob= hohenmölsen wohl er auch diesmal siegreich war, tödlich verwundet und starb in Merseburg; seine im Kampfe abgeschlagene Hand, mit der er "einst w. Schwaben+ seinem Könige Treue geschworen", wird noch jetzt in dem dortigen Dome aufbewahrt.

Somit war Heinrich wieder Herr in Deutschland geworden und zog nunmehr mit Heeresmacht über die Alpen gegen Gregor, der von neuem den Bannfluch gegen ihn geschleubert hatte. Als nach län= gerer Belagerung die Bewohner Roms, selbst mit dem Papst verfeindet, ihre Stadt übergaben, ließ sich Heinrich durch den von ihm ernannten Gegenpapst die Raiserkrone aufsetzen. Gregor aber flüchtete sich in die

Ralfer= Ironuna

Engelsburg und wurde erst nach breijähriger Einschließung, die er standhaften Mutes ertrug, von dem Normannenherzog Robert Guiscard befreit. Da jedoch die wilden Normannen in Rom so furchtbar hausten, daß die Zeiten der Bandalen wiedergekehrt schienen, so entwich Gregor, um den erbitterten Römern zu entgehen, mit seinen Befreiern nach Unteritalien. Dort starb er ungebeugten Sinnes Gregord Enbel085 in Salerno mit den Worten: "Ich habe die Gerechtigkeit geliebt, das Unrecht gehaßt; deshalb sterbe ich in der Verbannung."

3. Heinrich und seine Sohne. Heinrich, seines Todfeindes

entledigt, sollte sich trogdem des Besitzes seiner Herrschaft nicht erfreuen. Zwar hatte der zweite, nach Rudolfs Tod gegen ihn aufgestellte Gegenkönig, Graf Sermann von Luxemburg, fein Unsehen erlangen können, auch der Empörungsversuch seines von der papstlichen

Partei verleiteten ältesten Sohnes Konrad, der in Schmach und

Empdrung Monrada

Reue in Italien starb, war völlig mißglüdt; gefährlich aber wurde Empörung der Aufstand seines jüngeren Sohnes Heinrich. Diesem gelang es. auf heimtüdische Weise den Bater auf der Burg Böckelheim bei Rreuznach gefangen zu nehmen; zu Ingelheim zwang er ihn burch Drohungen, der Regierung zu entsagen. Doch entkam der Raiser ber

Haft und entfloh nach Lüttich. Schon stand er an der Spige eines ihm treu ergebenen Heeres dem Sohne gegenüber, da wurde er, erst Beinrlichs IV.56 Jahre alt, aber von Sorge und Kummer tief gebeugt, von einem unerwarteten Tode ereilt. Fünf Jahre lang standen auf Betreiben der papstlichen Partei die Gebeine des Raisers über der Erde; dann erst wurden sie, nachdem (1111) Heinrich V. die Lossprechung vom Bann für seinen Bater erzwungen hatte, in der kaiserlichen Gruft zu Speier beigesett.

Jugend

4. Mücblid auf Heinrichs IV. Regierung. Seinrich IV. war einer der bedeutenosten, aber auch ungludlichsten Fürsten auf Deutsch= Von seinen Erziehern wurde er falsch geleitet, dann lands Thron. durch jugendlichen Übermut zu törichten Handlungen verführt. Als er dann, kaum 15 Jahre alt, zur selbständigen Regierung gelangte, ward er sofort in die schwierigsten Rampfe verwidelt. Reich begabt, im Charatter Grunde seines Herzens edel, tapfer und ausdauernd, hat er mit Klugheit und staatsmännischer Gewandtheit in dem Streit mit dem Papste, im Kampfe mit ungetreuen Basallen, endlich mit den eigenen un= dankbaren Söhnen das Ansehen des deutschen Königtums nach allen Seiten aufrecht zu erhalten gewußt. Durch bas Unglud geläutert, war

er in den letzten Jahren seiner Regierung seinem Bolke ein wahrer Landesvater und Friedensfürst. Die Städte, denen er weitere Beinrich als wichtige Vorrechte verlieh und im Rampfe gegen die Wegelagerer beistand, blühten mächtig empor, u. a. das ihm treu ergebene Worms, vor allen Köln und Mainz. Auch die Bauern erfreuten sich seiner Fürsorge; diesem Stande kam vor allem der von ihm verkündete und aufrecht erhaltene Landfriede zugute. Allen Niedrigstehenden und Notleidenden half der Kaiser, namentlich durch Errichtung von Armen- und Krankenhäusern; von ihnen wurde der frühe Tod des gütigen Fürsten schmerzlich empfunden.

§ 24. Seinrich V. 1106-1125.

1. Fortsehung des Kampfes mit dem Papsttum. Sein= Beinrich V. rich V., ein Mann von großer Willensfraft und flarem Verstande, aber selbstsüchtigem, rücksichtslosem und hinterlistigem Charakter, setzte den Kanipf mit dem Papsttum fort. An der Spite eines großen Ritterheeres zog er nach Italien und schloß 1111 mit dem Papste Absommen Paschalis II. persönlich den Vertrag, daß er, falls die Geistlichen Paschalis II. ihren von der Krone verliehenen weltlichen Gütern und Leben entsagten, auf die Investitur verzichten wolle. Da nun der ganze Investiturstreit hauptsächlich in der eigentümlichen Doppelstellung der Geistlichen seinen Grund hatte, die als Priester dem Papste, als weltliche Herren dem Könige untergeben waren, so war durch dieses Abkommen der Rern der Frage getroffen; ein derartiger Verzicht der Geistlichkeit auf weltlichen Besitz entsprach auch durchaus den Ansichten der cluniacensischen Reformpartei. Biele Inhaber von Bischofstühlen aber, die, von abeliger Herkunft und ritterlich ge= bildet, oft lieber das Schwert als das Brevier handhabten, waren damit nicht einverstanden. Daher erhoben sich in der Peterskirche, als der Vertrag den zur Krönung Heinrichs versammelten Geistlichen bekannt gegeben wurde, gewaltige Erregung und leidenschaftlicher Wider= spruch. Da infolge davon der Papst die Krönung verweigerte, nahm Heinrich ihn mit seiner gesamten Umgebung gefangen und zwang ihn, einige Tage darauf ihm die Krone aufs Haupt zu setzen.

2. Das Konfordat von Worms. Im Jahre 1122 wurde Wormser indes der Streit durch das Konkordat von Worms endgültig bei=

gelegt; danach sollten die Bischöfe und Abte vom Papste mit der geistlichen Gewalt (Ring und Stab), vom Raiser mit den weltlichen Gütern und Soheitsrechten (Zepter) belehnt werden. Die Wahl der Bischöfe sollte durch das Domkapitel, d. h. die Geistlichen der Domkirche, in Gegenwart eines kaiserlichen Bevollmächtigten er= folgen; in Deutschland vollzog zuerst der Raiser oder sein Bertreter, in Italien zuerst der Papst oder sein Abgesandter die Belehnung. Somit war eine Grundlage für den Frieden gegeben. Gine päpstliche Weltherrschaft, wie sie Gregor VII. geplant, hatten seine Nachfolger zwar nicht erreicht; aber das Kaisertum war erheblich aeschwächt, die von Otto dem Großen gegründete Reichsverfassuna war gelodert, die Organisation der deutschen Kirche zerstört, der Einfluß des Raisers auf die Papstwahl aufgegeben.

Junere Rampfe

\ 3. Annere Kämpfe Heinrichs V. Wie sein Bater, hatte auch Heinrich V. mit aufständischen Basallen zu kämpfen, die sich immer mehr als selbständige Reichsfürsten fühlten; es gelang ihm schließ= lich, sie niederzuhalten. Mit ihm erlosch 1125 das frankische Haus.

Das fränkische Königshaus:

Nonrad II. 1024-1039. Seinrich III. 1039—1056. Beinrich IV. 1056-1106. Gemahl: Friedrich von Buren, Abnherr ber hobenftaufen. Beinrich V. Manes. 1106-1125, Friedrich und Konrad (III.) von Sobenftaufen.

Raiser Lothar der Sachse 1125—1137.

Lothar 1125-1137

1. Lothars Wahl. Der Kampf mit den Staufen. dem Heinrich V., ohne Erben zu hinterlassen, gestorben war, wurde durch die Gegner des frankischen Hauses und die kirchliche Partei nach wichtigen Zugeständnissen Lothar von Supplinburg, Herzog von Strett mit Sachsen, zum König erwählt. Er hatte mit Friedrich von Schwa= ben, Friedrichs von Büren (Hohenstaufen) Sohne, der als nächster Verwandter der fränkischen Königsfamilie auf die Krone gehofft hatte, und mit dessen Bruder Konrad lange Rämpfe zu bestehen.

•



Seine einzige Tochter Gertrud vermählte Lothar mit Heinrich dem Stolzen von Bayern aus dem Kause Welf und gab ihm auch Seinrich der das Herzogtum Sachsen. Dafür unterstützte ihn dieser in dem Kampse Secondium Sachsen. Dafür unterstützte ihn dieser in dem Kampse Secondium Geden Brüder so kräftig, daß sie einen großen Teil der von Heinrich V. überkommenen Besitzungen, die Lothar als Neichsgut für die Krone in Anspruch nahm, wieder herausgaben. So begann bereits unter Lothars Negierung der unheilvolle Streit zwischen Welsen und Stausen, der fast zwei Jahrhunderte lang Deutschland zerrüttete.

2. Lothard Kaiserkrönung. Die Wettiner in Meißen, die Askanier in Brandenburg. In Rom zum Kaiser gekrönt, nahm Lothar die sogenannten Mathildischen Güter, das Erbe der Gräfin Mathilde von Tuscien, vom Papste zu Lehen. Die Mark-Konrad von grasschaft Meißen verlieh er an Konrad von Wettin, die Mark Meißen, Mordsachsen 1134 an Albrecht den Bären von Askanien, der Askrehler zuch der Unterwerfung des wendischen Landes zwischen Elbe und Vrandenburg savel Markgraf von Brandenburg nannte.

Die staufischen oder schwäbischen Kaiser 1138—1254. § 26. Konrad III. 1138—1152.

Konrab III. 1138—1152

1. Regierungsantritt Konrads III. Sein Kampf mit den Welsen. Nach Lothars Tode beward sich Heinrich der Stolze, dessen große Hausmacht den Fürsten gesährlich schien, vergeblich um den Thron. Gewählt wurde Konrad von Hohenstaufen, mit dem nunmehr das staussische Haus zur Regierung gelangte. Als Heinrich die Huldigung verweigerte, entriß ihm der König seine beiden Herzogstümer und verlieh Bayern dem Markgrasen Leopold von Östersreich aus dem Hause der Babenberger, Sachsen Albrecht dem Bären. Dadurch erneuerte sich der Kampf zwischen Welsen und Waiblingern — ital. Chibellinen —, wie die Stausen nach einem bei Cannstatt gelegenen Schlosse (Sage von der "Weibertreue", vgl. Weinsberg Chamisso Gedicht); dann einigte man sich nach Heinrichs des Stolzen

Tode dahin, daß sein Sohn Heinrich der Löwe Sachsen zurücker-

Branbenburg hielt, auf Bayern aber verzichtete. Albrecht der Bar wurde das reichse durch entschädigt, daß er die Mark Brandenburg als reichsuns mittelbares Lehen erhielt.

2. Konrads Ausgang. Über Konrads Kreuzzug siehe § 31<sup>2</sup>. Da bei Konrads Tode sein eigener Sohn noch unmündig war, wählten auf des sterbenden Königs Wunsch die Fürsten seinen Neffen Friedzich zum Nachfolger; ihm hatte er die Reichskleinodien bereits überzgeben.

Die Staufen und bie Welfen:

Die Staufen.
Friedrich von Büren, 1080 Herzog von Schwaben, vermählt mit Agnes, Tochter Kalser Heinrichs IV.

Friedrich, Kontae Honrad III.
Friedrich Lockter + 1152.
Friedrich I. Barbarossa + 1190.

Beinrich VI. Friedrich Philipp + 1197 + 1191 vor Affon + 1208.

Friedrich II. + 1250.

Konrad IV. + 1254. Mansred Enzis Margareta

Fonradin + 1268. Konstantia,

Gem. Peter III.
b. Aragonien.



## § 27. Friedrich I. 1152-1190.

1. Friedrichs Person und Ziele. Friedrich, von den Ita-Friedrich I. 1152-1190 lienern wegen seines rötlich-blonden Bartes Barbarossa (Rotbart) genannt, bestieg, 31 Jahre alt, den Königsthron. Er war von mittlerer Größe und fräftigem Körperbau; heiter blidten seine blauen Augen. freundlich und doch zugleich majestätisch war sein Wesen, würdevoll seine Haltung. Mit diesen äußeren Vorzügen verband er einen klaren Wharatter Blid in die Verhältnisse der Zeit und eine unbeugsame Willenstraft. die sich bis zu rudsichtsloser Strenge steigern konnte. An Tüchtigkeit in den Waffen stand er keinem nach und war als Feldherr ebenso groß wie als Staatsmann. Als sein Lebensziel betrachtete er die Wieder= Biel herstellung der alten Raisermacht. Zu diesem Zwecke hielt er es für notwendig, die oberitalischen Städte gang in seine Gewalt zu bekommen; denn diese verfügten infolge ihres blühenden Sandels über reiche Geldmittel und mußten die wichtigste Stute des

Raisers in einer Zeit sein, in der sich der Übergang von der Nasturalwirtschaft zur Geldwirtschaft vollzog. Als treuster Geshilse seiner Politik stand Friedrich sein Kanzler Rainald von Dassel, Erzbischof von Eöln, zur Seite, später der recenhafte Erzsbischof Christian von Mainz, einer der gewaltigsten Ritter seiner Zeit.

2. Friedrichs Kämpfe in Italien. Zunächst schuf Friedrich in Deutschland Ruhe und Ordnung und versicherte sich namentlich der Treue der Bischöfe, die sie ihm später auch in den Kämpfen gegen den Papst bewahrten. Dann schützte er die Grenzen des Neiches gegen Osten und Norden; neben Polen und Böhmen erfannte auch Dänes mark sein Oberhoheit an. Sierauf unternahm er auf die dringende Bitte verschiedener sombardischen Städte, die heftige Beschwerden gegen Mailand vorbrachten, 1154 den ersten Zug nach Italien; 1. Mömerzug mehrere mit Mailand verbündete Städte, insbesondere Tortona, zerstörte er und sehte sich die "eiserne" sombardische Krone auf.

In Rom verpflichtete er sich den Papst Hadrian IV. durch Gefangennahme des vom Volke sehr gefeierten Arnold von Brescia, Arnold bon der die weltliche Macht des Papsttums in zündenden Reden bekämpfte und in Rom eine republikanische Regierung einführen wollte; von Hadrian verurteilt, mußte Arnold seine Lehre mit dem Leben bugen. Friedrich wurde hierauf von dem Papste gefrönt. Einen von Raifer fronung den Römern erregten Aufstand schlug Heinrich der Löwe mit fraftvoller Hand nieder. Auf dem Rüdwege überwand der Raiser, namentlich unter dem Beistande des treuen Otto von Wittelsbach. die ihm von den Lombarden entgegengestellten Hindernisse ("Beroneser Rlause"). Nach Deutschland zurückgekehrt, belehnte er seinen Betterheinrich ber Heinrich den Löwen auch mit Bayern, so daß dieser nunmehr Bayern zwei Herzogtümer besaß. In ähnlicher Weise, wie Albrecht der Bär unter Konrad III., ward jetzt auch Heinrich Jasomirgott, Leopolds Beinrich von Österreich Bruder und Nachfolger, für den Verlust Bayerns da= durch entschädigt, daß ihm Österreich als reichsunmittelbares Berzogtum zugesprochen wurde. — So haben Brandenburg und Dfterreich, die in der späteren deutschen Geschichte als Lande der Hohenzollern und der Habsburger eine fo hervorragende Rolle Spielen, dem Welfen- und Chibellinenstreit ihre Selbständigkeit zu verdanken.

Rurz nach seiner Rückehr hielt der Raiser einen Reichstag zu Be-Reichstag in sançon in Burgund ab, das er durch seine Verheiratung mit der Burgunderin Beatrix enger an sich und das Reich gefesselt hatte. Bei dieser Gelegenheit las der Kardinal Roland im Auftrage des Narbinal Papstes ein Schreiben vor, in dem die Raiserkrone als ein beneficium des Papstes bezeichnet wurde, ein Ausdruck, der, namentlich mit Rücksicht auf Gregors VII. Bestrebungen, als "Lehen" gedeutet werden

konnte (§ 93). Über diese Anmaßung mit den anderen anwesenden Rittern tief erbittert, bedrohte Otto von Wittelsbach mit gezücktem Schwerte den Legaten, und nur durch des Kaisers Dazwischentreten murbe Blutvergießen verhindert. Der Born ber Fürsten legte sich erst, als der Papst eine befriedigende schriftliche Erklärung gab und Friedrich seinerseits durch ein in allen Reichsteilen verbreitetes Rund= schreiben klar und fest aussprach, daß der durch die Fürsten gewählte Kaiser die Gewalt allein von Gott habe.

2. Romeraug 1162

Auf seinem zweiten Römerzug (1158-62) trat Friedrich an der Spite eines gewaltigen Ritterheeres gegen Mailand, das seinen Mahnungen Trot entgegensetzte, mit aller Strenge auf. Nach einer vierwöchigen Belagerung wurde die Stadt (1158) eingenommen; dann wurden auf einem Reichstage auf den ronkalischen Feldern—auf Grund des damals wiederauflebenden römischen Rechts - die kaiser= lichen Befugnisse über Italien festgestellt (Ernennung der Beamten. Recht auf Steuern und Bolle). Als aber die Mailander sich wiederum den kaiserlichen Berordnungen nicht fügten, begann Friedrich zum zweiten Male sie einzuschließen. Nach fast zweijähriger Belagerung geriet die mit der Kraft der Berzweiflung von den Bürgern verteidigte, von gewaltigen Ringmauern umgebene Stadt abermals in die Hände des Kaisers und ward nun mit Ausnahme der Kirchen Berstörung völlig zerstört. Der Fahnenwagen Carroccio ward zertrümmert.

Auf einem dritten Juge 1163, den er ohne Seer unternahm. 3. Romergua fand Friedrich alle Berhältnisse verändert. Mailand hatte sich, unter= stütt von den anderen Städten, die einen lombardischen Städte= bund begründet hatten, wieder aus der Asche erhoben; in Rom aber gebot der heftigste und begabteste Gegner des Raisers, der einstige Rardinal Roland, ber, ohne ben Widerspruch jenes zu beachten. Mlexander III unter dem Namen Alexander III. den papstlichen Stuhl bestiegen 4. Momerzug hatte. Diese Berhältnisse nötigten Friedrich zu dem 4. Juge (1166 bis 1168). Schon hatte er Rom im Sturm genommen, Mexander

1975

14915 Belle

war entflohen, der Gegenpapst Paschális aber hatte Friedrich zum zweiten Male gefrönt, da brach eine Pest aus, die viele deutsche Ritter und auch den verdienten Kanzler Rainald von Dassel dahinraffte; der Kaiser wurde zum Rückzuge genötigt und entrann nur mit Mühe einem Mordanschlage in Susa.

Best

So sah er sich zu einem 5. Römerzuge veranlaßt. Bergeblich 5. Römerzug belagerte er das von den Lombarden neu gegründete und zu Ehren 1875 pl des Papstes benannte Alessandria; als ihm dann trotz dringender persönlicher Bitte in Chiavenna Heinrich der Löwe hart= nädig die Unterstützung verweigerte, wurde er von den Lombarden 1176 bei Legnano entscheidend geschlagen.

Durch diese Mißerfolge belehrt, gab Friedrich einen Teil der von ihm beanspruchten Rechte (Regalien) auf. Durch geschickte Berhand= lungen trennte er den Papst von den Lombarden und schloß 1177 mit ihm den Vertrag von **Venedig;** darin erkannte er ihn in seiner Würde Benedig an und ward seinerseits von dem Banne losgesprochen, den der Papst über ihn verhängt hatte. Nachdem er ferner (1183) in dem Bertrage von Konstanz sich endgültig mit den Lombarden geeinigt, ihnen na= Konstanz mentlich die Wahl ihrer Beamten zugestanden, aber auch die Anerkennung seiner Oberhoheit durchgesetzt hatte, kam es zum Frieden, die Lombarden leisteten ihm den Eid der Treue. Als Friedrich (1186) 6. Mömerzug zum 6. Male in Italien erschien und seinen Sohn Heinrich mit der Erbin des normannischen Reiches Neapel und Sizilien, Ronstanze, vermählte, glich die Fahrt des nun allgemein geseierten Raisers einem Triumphzuge.

3. Nampf Friedrichs mit Heinrich dem Löwen. ernste Aufgabe war inzwischen dem Raiser in Deutschland erwachsen; es galt, Heinrich den Löwen wegen Unbotmäßigkeit zu bestrafen. Der kühne und mächtige Fürst hatte in Norddeutschland eine groß= artige Tätigkeit entfaltet; er hatte Christentum und Deutschtum des Christens in dem bisher flavischen und heidnischen Medlenburg und Pommern tums und Deutschtums sowie in Holstein verbreitet und gesichert. Deutsche Mönche, deut= im Morden iche Ritter und beutsche Bauern verbreiteten unter dem Schutze seines Armes durch Bekehrung der alten Einwohner, durch Besiedelung und Bebauung des Landes, durch Gründung fester Burgen und Städte deutsche Kultur (vgl. über Gero und Hermann Billung § 193, über Albrecht den Baren § 512). Wie im S. in München, so munchen schuf Seinrich für ben Norden in Lübed Mittelpunkte deutschen

Lebens, die noch heute ihre Geltung bewahren. Aber der stolze Kürst wollte sich, im Bewuftsein seiner Kraft und seines Wirkens, selbst dem Raiser nicht unterordnen, dessen italienische Politik er zudem migbilligte. Friedrich, der seinerseits sein Lebenswerk durch den ihm am nächsten stehenden Basallen bedroht sah, schritt mit Strenge gegen ihn ein. Als er nach dreimaliger Aufforderung nicht erschien, wurde er mit der Reichsacht belegt und seiner Leben für verlustig erklärt; das Berzog= Bahern an tum Banern erhielt 1180 Otto von Wittelsbach, dessen Familie Wittelsbach im Besitze des Landes bis zur Gegenwart verblieben ist; Sachsen wurde zerstüdelt; Westfalen fam an das Erzbistum Coln. das östliche Sachsen mit der Herzogswürde erhielt der Graf Bernhard von Askanien, Albrechts bes Bären Sohn. Heinrich, nach heftiger Gegenwehr gedemütigt, behielt nur seine Stammlande Braunschweig und Lüneburg, mußte auf drei Jahre das Reich verlassen und ging Beinrich ber nach England zu seinem Schwiegervater Heinrich II. Er starb nach seiner Rückehr nach vergeblichen Versuchen, die alte Macht wiederzugewinnen, (1195) zu Braunschweig. (Zerstörung von Bardowiek 1189 Vestigia Leonis, "des Löwen Spur".) Noch jetzt erinnert der von ihm in seiner Sauptstadt errichtete eherne Löwe an den gewaltigen Mann.

Meichs= friebensfest in Mains

Otto bon

Löwe †

4. Barbaroffas Ende. Friedrich Barbaroffa feierte, auf ber Sohe seiner Macht, (1184) in Mainz ein Reichsfriedensfest, von dessen Glanz spätere Geschlechter noch lange erzählten; seine Sohne Beinrich und Friedrich erhielten dabei die Schwertleite. Wie er hier — und bei seiner letzten Römersahrt dem italienischen Volke — er= schien, so blieb Raiser Barbarossa die Verkörperung deutscher Barbaroffas Raiserherrlichkeit in der Phantasie des Volkes bis auf den heutigen Tag. (Vgl. Fr. Rüderts "Barbarossa", Geibels "Friedrich Rotbart".) Sein Tod auf dem Kreuzzuge im fernen, sagenumwobenen Morgenlande (§ 313) verstärkte nur noch die begeisterte Verehrung für den großen Raiser; aber auch seines Gegners vergaß man nicht. des begabtesten und fräftigsten Bertreters deutschen Stammesfürstentums; und gern sang das niederdeutsche Bolk:

> "Hinrif be Leuw und Albrecht de Bar. Dartho Frederik mit dem roten haar. Dat waren bree Herren. De funden die Welt verkeren."

## § 28. Seinrich VI., Friedrich von Schwaben und Otto IV., der Welfe. Innocenz III.

1. Seinrich VI. 1190—1197, Friedrichs Sohn, stand an äußeren Beinrich VI. Eigenschaften dem Vater nach, übertraf ihn aber noch durch Begabung und Willenstraft; in den Besitz des Erbes seiner Gemahlin Konstanze, des Königreichs Neapel und Sizilien, gelangte er erst nach blutigem Kriege und grausamen Hinrichtungen vieler Großen. Seine Absicht, die Raiserwürde in seinem Sause erblich zu machen, pereitelte leider der Widerstand der Fürsten. Er fahte den großartigen Plan zu einem Kreuzzuge, auf dem er das byzantinische Reich stürzen und auch den Orient sich untertan machen wollte. Schon war seine Flotte in Palästina gelandet; da starb er plötslich, erst 32 Jahre alt, in Messina. (Über die Gefangenschaft des Königs Richard Löwenherz von England vgl. § 313.)

2. Philipp von Schwaben 1198—1208 und Otto IV. 1198 Philipp v. bis 1215. Nach Heinrichs VI. Tode wählten die Chibellinen, da 1198-1208 sein Sohn Friedrich erst 3 Jahre alt war, seinen Bruder Philipp, den 1198—1215 jüngsten Sohn Friedrichs I., die Welfen Heinrichs des Löwen Sohn Otto; dieser, in England aufgewachsen und Liebling seines Oheims Richard Löwenherz, besaß zwar dessen ritterliche Eigenschaften, aber auch seinen gewalttätigen Charakter. Im Rampfe beider Raiser gegeneinander behielt im ganzen Philipp, der durch sein gutiges Wesen die Herzen der Deutschen gewann, die Oberhand, obgleich Otto anfänglich von dem mächtigen Papste Innocenz III. unterstützt wurde. Dieser Bürgerkrieg, der Deutschlands Fluren 10 Jahre lang verheerte, wurde auch dadurch verderblich, daß beide Fürsten, um sich Anhänger zu verschaffen, die Krongüter des Reiches verschleuderten und rung des so der königlichen Macht eine der festesten Stützen raubten. Philipp trat besonders warm der patriotische Sänger Walther von der Vogelweide ein. Nach Philipps Ermordung durch den Philipp er-Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach 1208 in Bamberg wurde Otto IV. als Reichsoberhaupt allgemein anerkannt und in Rom zum Raiser gekrönt. / Er zerfiel aber spater mit dem Papste, weil er die ihm gemachten Versprechungen nicht halten konnte und wollte, und wurde mit dem Banne belegt. Innocenz III., von Konstanze aum Vormund ihres Sohnes ernannt, unterstützte nun diesen, Fried- Friedrich II. rich II., nachdem er in Deutschland von einer mächtigen Partei als

Otto IV.

Gegenkönig aufgestellt worden war. Als Friedrich (1212) in Deutschland erschien, begann der Bürgerfrieg von neuem; er sollte sich in= bessen auf frangösischem Gebiete entscheiden.

Im Jahre 1066 hatte nämlich der Normannenherzog Wilhelm der Eroberer Harald, den letzten König aus angelsächsischem Schlacht bei Hastings Geschlechte. besiegt und der in die englische Krone aufgesetzt (vgl. Uhlands "Taillefer"). englisch=normannische Königshaus in männlicher Linie (1154) aus= starb, ward Graf Heinrich von Anjou, der mütterlicherseits diesem Hause entstammte, als Heinrich II. König von England. Da er nach seiner Herkunft fast das ganze westliche Frankreich besaß, brach ein langdauernder Krieg mit dem französischen Könige aus, der von Sein= richs Söhnen Richard Löwenherz und Johann ohne Land fort= gesetzt wurde. Friedrich II. stellte sich nun auf die Seite des französischen Königs Philipp August, mahrend sich Otto mit seinem Dheim Johann verbündete. Nach der für ihn und England un= Bouvines günstigen Schlacht bei Bouvines in Flandern (1214) zog sich Otto auf seine braunschweigischen Besitzungen zurück und starb bort (1218) Der englisch-französische Krieg endete mit der vollkommenen Niederlage Englands, das seine Besitzungen auf dem Festlande fast ganz einbüfte (vgl. die Übersicht über die englische und französische Geschichte Anhang §§ I u. II, auch Uhlands "Bertran de Born"). Friedrich II. aber wurde in Deutschland allgemein als König anerkannt.

3. Annocens III. Die Inquisition. Um diese Beit erreichte die päpstliche Gewalt durch Innocenz III. († 1216), der die Plane Gregors VII. mit größerem Geschid und mit entschiedenem Erfola aufnahm, den Gipfel ihrer Macht. Rönige und Raiser demütigte ber Papst durch den Bann, ganze Länder, wie England unter Johann ohne Land, belegte er mit dem Interdift und beherrschte geradezu Albigenser zeitweise den Süden und Westen Europas. Die Albigenser und Waldenser Maldenser, religiose Sekten im südlichen Frankreich, wurden nach helbenmütiger Gegenwehr vernichtet; durch das Laterankonzil Inquisition (1215) wurde die Inquisition, ein Glaubensgericht zur Aufsuchung und Bestrafung der Reger (Ratharer), eingerichtet, das in den folgenden Jahrhunderten über unzählige Menschen Unheil gebracht hat. Die um diese Zeit gegründeten Orden der Dominitaner und Frangiskaner waren des Papsttums zuverlässigste Stüte. -

Am furchtbarften wütete die Inquisition in Spanien und Por=

Fcanzösisch. Rrieg

Schlacht bei

tugal, wo sie zugleich eine bequeme Waffe der Herrscher gegen politisch Migliebige bildete; in Deutschland vermochte sie nur kurze Zeit durch den Beichtvater der heiligen Elisabeth, Konrad von Marburg (erschlagen 1233), festen Fuß zu fassen. Besondere Teilnahme erweckt bas traurige Geschick der Stedinger, der mannhaften und freiheitsliebenden Stedinger Bewohner der Weserniederungen, die unter dem Borwande der Reterei durch einen sogenannten "Rreuzzug" des ländergierigen Erz= bischofs von Bremen und des Grafen von Oldenburg nach verzweifelter Gegenwehr 1234 völlig aufgerieben wurden. Rämpfe hatten die Dithmarschen im westlichen Holstein zu bestehen.

Friedrich II. 1215-1250. § 29.

1. Charafter Friedrichs. Seine Kämpfe gegen das Papsttum und die Lombarden. In Friedrich II. 1215—1250 Friedrich II. vereinigten sich noch einmal alle glänzenden Eigenschaften des Staufen= hauses. Er beherrschte christliche und islamitische Wissenschaften, war selbst Dichter und Schriftsteller, zugleich aber auch ein tapferer Feld= herr und gewandter Staatsmann. Durch seine freien religiösen Ansichten entfremdete er sich der Kirche und geriet mit dem Papsttum, dessen Übergriffen er mit Entschiedenheit entgegentrat, in einen er= mit bent Papsttum bitterten Kampf. Mit den Nachfolgern des großen Innocenz, die in dessen Sinne regierten, Honorius III. und dem strengen Gregor IX. (der fast 100 jährig 1241 starb), entzweite sich Friedrich zunächst wegen des von ihm gelobten Kreuzzuges und wurde mit dem Banne belegt (Genaueres § 315). Aus dem Morgenlande zurückgekehrt, vertrieb Rrenzzug er die päpstlichen "Schlüsselsoldaten", namentlich mit Hilfe seiner sa= razenischen Söldner, aus seinen Erblanden und söhnte sich dann im Frieden von San Germano (1230) mit Gregor IX. aus, der ihn vom Grieden von Banne lossprach. Der Papst verband sich jedoch bald darauf mit den lombardischen Städten, die unter Mailands Führung des Königs Herrschaft abschütteln wollten, von Friedrich aber (1237) bei Corte= nuova eine Niederlage erlitten, und von neuem tat einige Jahre Gortenuova später (1245) Innocenz IV. auf einem Konzil in Lyon (1245) den Raiser in den Bann. Auf Friedrichs Seite zeichneten sich in dem Rampfe sein schöner, blondlodiger Sohn Enzio, den er zum Rönig Enzio von Sardinien ernannt hatte, und der tapfere, aber grausame E33e= Eggelino lino von Romano aus; auf der papstlichen Seite wiegelten dagegen

die Franziskaner und Dominikaner das Volk gegen den Raiser auf und predigten das Rreuz gegen ihn. Eine zuverlässige Stütze ichuf sich Friedrich in seinem Rönigreich Neapel und Sizilien. das er im Gegensatz zu den Lehnsstaaten seiner Zeit zu einer ab-Siglissche soluten Monarchie mit einem ihm treu ergebenen Beamtenstande. geregeltem Steuersnsteme und starkem Söldnerheere umgestaltete.

- 2. Mongolenfrieg. Während Friedrich in Italien beschäftigt Dichingiswar, drangen die Mongolen, die sich unter ihrem Dichingis=Chan Chan Temubschin zu gewaltiger Macht erhoben hatten, aus durch Rufland und Ungarn verwüstend bis Schlesien vor; sie siegten Mongolen= Mongolens unter großen eigenen Verlusten auf der Walstatt bei Liegnig 1241 Elegnit 1241 über Herzog Heinrich den Frommen von Niederschlesien, der mit seinen "Gisenmännern" den Heldentod starb; dann zogen sie nach Ungarn, dem ihr Angriff gegolten hatte, zurud.
- 3. Friedrichs Wirken in Deutschland. Während seines langen Aufenthaltes in Italien (1220—1235) hatte sich Friedrich in Deutschland zuerst durch den tüchtigen Erzbischof Engelbert von Coln vertreten lassen, nach dessen Tode durch seinen bereits zum König ge= frönten Sohn Heinrich. Da dieser offen vom Vater abfiel, eilte Friedrich nach Deutschland, nahm Heinrich gefangen und behielt ihn dauernd in Haft, in der er auch starb. Dann sorgte der Raiser durch stiedensgesetz ein Landfriedensgesetz für Ruhe und Ordnung und beendete Beenbigung den Streit mit den Welfen endgültig dadurch, daß er Otto das Rind, Ottos IV. Neffen, jum Bergog von Braunschweig=Lüneburg ernannte; aus diesem dem welfischen Hause verbleibenden Besitze ent= widelten sich später das Herzogtum Braunschweig und das König= reich Hannover.1) Auch die anderen weltlichen und geistlichen Fürsten stattete er mit großen Vorrechten aus, die den einheitlichen Bestand des Reiches gefährdeten. Die Herzöge, Pfalzgrafen und Markgrafen Reichsfürsten bildeten seitdem als fast selbständige Landesherren einen Reichs= fürstenstand, der die kaiserliche Macht erheblich einschränkte.

Infolge des in Lyon von neuem über Friedrich ausgesprochenen Bannes wurde von der päpstlichen Partei in Deutschland Seinrich Raspe, der Bruder Ludwigs von Thüringen (§ 315) und Schwager

Land= mit ben Welfen

<sup>1)</sup> Die braunschweigische Linie des Welfenhauses starb 1884 aus; die hannoversche Linie vertritt noch der Herzog von Cumberland, der Sohn bes letten Ronigs von Sannover, mit feinen Gohnen.

der heiligen Elisabeth, als Gegenkönig aufgestellt, und nach dessen Geinzich Tode Wilhelm von Holland. Beide wurden von Friedrichs Sohn Maspe Ronrad, der bereits auch zum König gewählt worden war, mit Holland

Erfolg befriegt.

4. Friedrichs Ende. Doch war der Kampf des Kaisers in Deutschland wie in Italien noch unentschieden, als er, aufgerieben durch die Anstrengungen seines sorgenreichen Lebens und erschüttert durch eine Reihe schwerer Unglücksfälle (Gefangennahme Enzios, angeblicher Verrat seines Kanzlers Pietro de Vineis), 56 Jahre alt in Apulien starb 1250. Er liegt in seiner sizilischen Residenz Paschelichen bestattet, wo auch sein Vater die lehte Ruhestätte gesunden hatte. Sechs Kronen, die deutsche, römische, sombardische, sizzilische, burgundische und die von Jerusalem, hatte er auf seinem Saupte vereinigt. Mit dem genialen und gewaltigen Herrscher erlosch der Glanz des Staufenhauses.

§ 30. Konrad IV. 1250—1254. Der Ausgang der Staufen.

1. Konrad IV. 1250—1254 kämpfte eine Zeitlang gegen Konrab IV. Wilhelm von Holland und zog dann, um sich das Königreich Neapel zu erhalten, nach Italien; dort starb er 1254.

2. Die letten Hohenstaufen. Da Konrads IV. Sohn Konradin noch ein unmündiges Kind war, so übernahm Manfred, Konrads IV. Halbbruder, die Regierung; vom Papste aber wurde ber Graf Karl von Anjou/Bruder des Königs Ludwig IX. des Heiligen von Franfreich, herbeigerufen, der nach dem Siege bei Benevent (1266) Neapel und Sizilien in Besitz nahm. Manfred verlor in Manfred + der Schlacht das Leben. Konradin, zum Jüngling herangewachsen, fam zur Eroberung seiner Erblande mit einem Beere über die Mpen, wurde aber in der Schlacht bei Tagliacozzo 1268 geschlagen, dann auf der Flucht gefangen und mit seinem Freunde Friedrich von Baden Hinrichtung auf Befehl Karls von Anjou zu Neapel hingerichtet. Friedrichs II. Tochter Margareta starb auf der Flucht vor ihrem unwürdigen Margareta + Gemahle, Albrecht dem Entarteten von Meißen aus dem Sause Wettin (§ 402; über ihren Sohn Friedrich "mit der gebissenen Wange" [. § 351). Zwei Jahre nach ihr starb als letzter Sproß der Hohenstaufen ihr Bruder Engio nach langer Gefangenschaft in Bologna (vgl. Zimmermann "König Enzios Tod"). Trauriger ging

nie ein Haus zu Grunde als das edle, um Deutschland hochverdiente ber Staufen. -

Siziltanische Befper

Die Franzosen wurden (1282) durch die "Sizilianische Besper" unter vielem Blutvergießen aus Sizilien vertrieben, dagegen Peter von Aragonien, Manfreds Schwiegersohn, als Berricher anerkannt: Karl von Anjou behielt Neapel; auch dies Land kam jedoch im 15. Jahrhundert in den Besitz Aragoniens.

## § 31. Die Kreugzüge. (Siehe Rarte VIIa.)

Aslam und Christentum. Seit dem 7. Jahrhundert hatte sich ber Mohammedanismus nicht nur über Vorderasien und ganz Nordafrika verbreitet, wo er noch heute die herrschende Religion bildet, sondern war über Spanien bis Frankreich vorgedrungen: Rampf bes dort gebot ihm Karl Martell 732 Halt (§ 11). Im 11. Jahr-Christentums hundert kam es zwischen Islam und Christentum zu einem ge= mit bem Islani waltigen Rampfe, der sich im Osten bis in die Reuzeit fortsetzte in Spanien (Türkenkriege, Pring Eugen § 572). In Spanien rangen Die Mauren, die sich dort ein blühendes Reich geschaffen hatten, mit den in die gebirgigen Landesteile im N. und W. zurückgedrängten driftlichen Bewohnern, den Nachkommen der Sweben, Westgoten 2c., mehrere Jahrhunderte hindurch, bis sich infolge der Uneinigkeit und der Erschlaffung der Mohammedaner allmählich der Sieg den Christen zuneigte; namentlich seit dem Auftreten des Cid, † 1099. in Statten Ein zweiter Schauplat dieses Streites war Sizilien, wo insbesondere die Normannen lange Zeit mit den aus Afrika eingewanderten Sarazenen um die Herrschaft stritten; die blutigsten aber und folgeim Morgenreichsten Rämpfe spielten sich im Morgenlande selbst ab, namentlich

1. Der erste Krenzzug 1096—1099. Das heilige Land, vor allem die von der Raiserin Hélena, der Mutter Ronstantins, erbaute Grabeskirche, hatte von jeher das Ziel frommer Wallfahrten gebildet, und unter arabischer Herrschaft (§ 112a) erlitten die Pilger keine Störung. Als aber (1076) die aus Turkestan eingewanderten seldschukkischen Türken sich des Landes bemächtigt hatten, wurden die Christen im Morgenlande hart bedrängt, die Pilger oft

grausam mighandelt. Ihre Rlagen erwedten in den abendländischen

in Palästina, das, seit den Tagen Konstantins christlich, (637) in die

Sände der Araber gefallen war.

Die felb= fcuttifchen Türken

lanbe

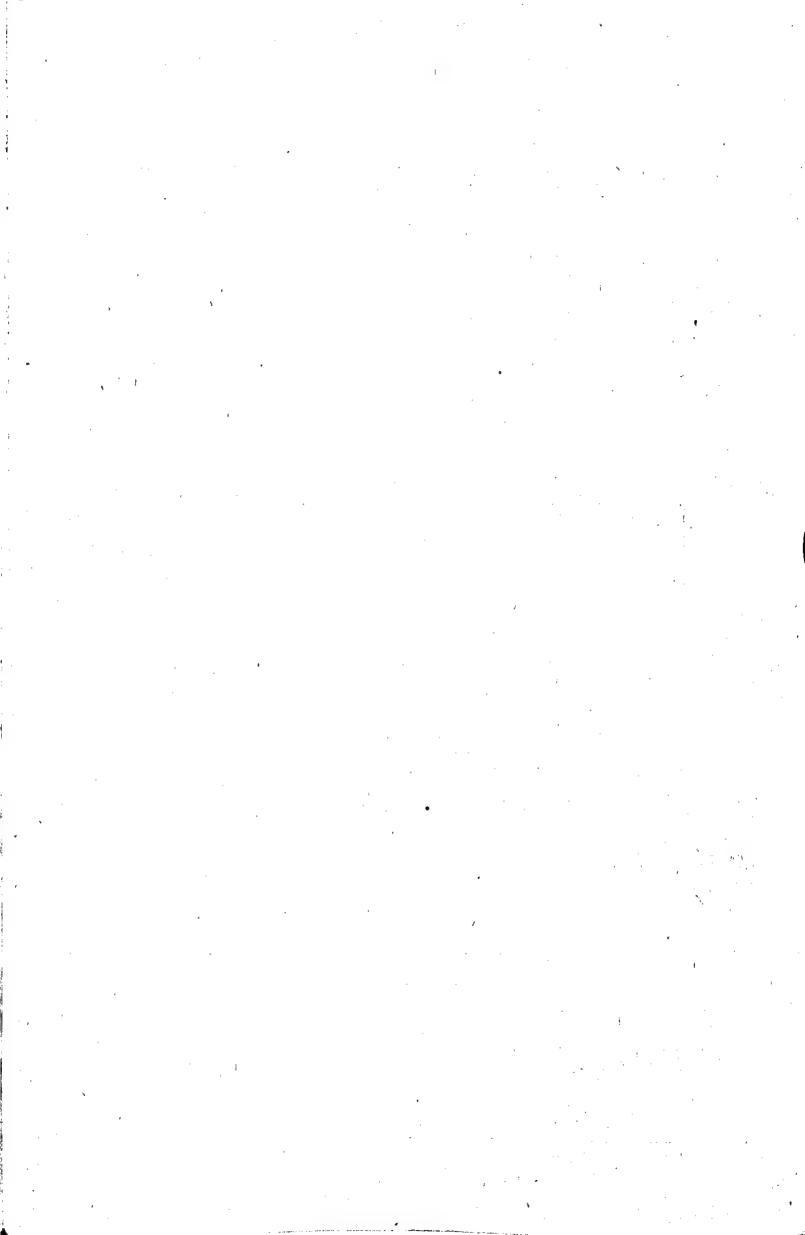



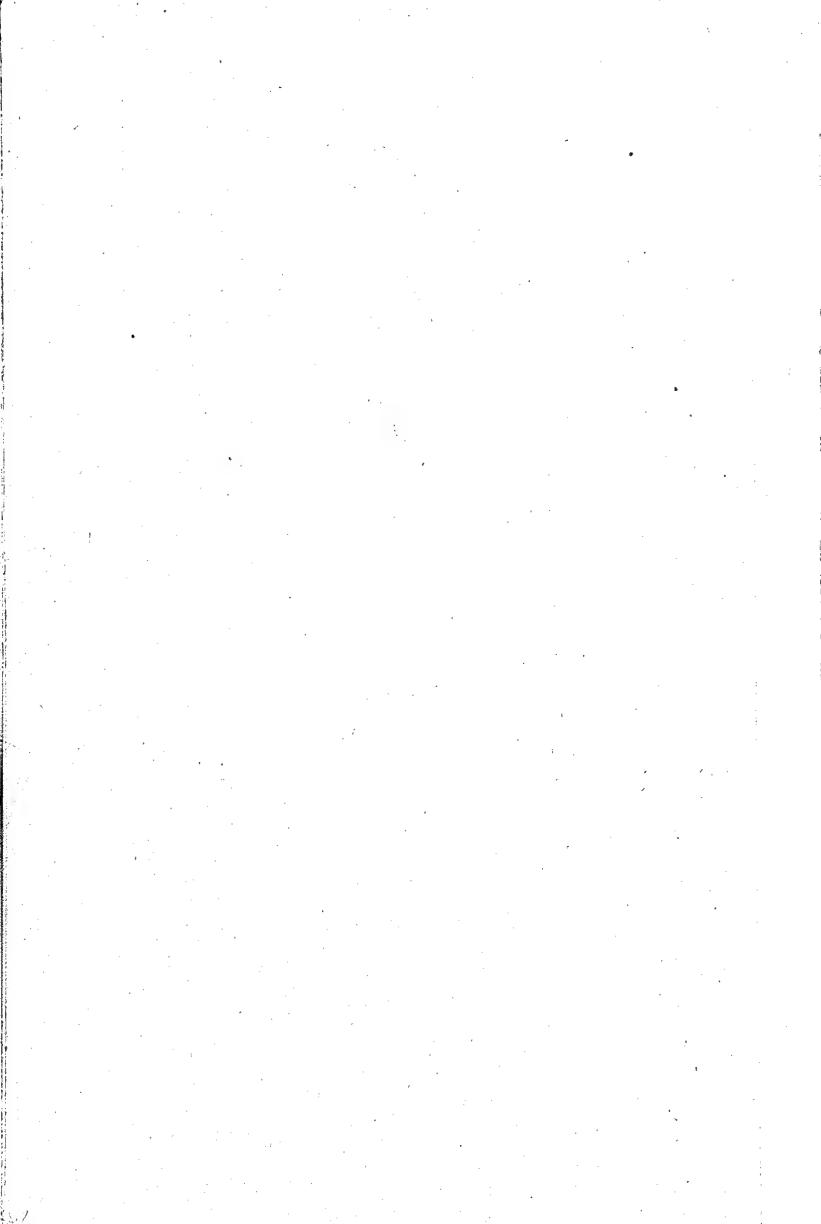

Christen das Verlangen, das heilige Land von der Türkenherrschaft zu befreien. Auf der Kirchenversammlung zu Clermont (1095)stirchenvers unter Papst Urban II. wurde mit dem Rufe: "Gott will es!" ein Zug zur Eroberung Jerusalems gelobt, und Unzählige hefteten sich ein rotes Kreuz auf die rechte Schulter. So kam es zum ersten Kreuz= 1. Kreuzzug An ihm nahmen vorzugsweise Franzosen teil, jedoch ohne ihren König, ber ebenso wie Heinrich IV. im Banne war.

Voraus zog im Frühjahr 1096, namentlich unter Führung des Rreuzpredigers Peter von Amiens, eine zügellose Schar von Kreuzfahrern, die in Ungarn und dann in Kleinasien fast gänzlich aufgerieben wurde. Besser geordnet war der nachfolgende Hauptzug, an bem sich außer französischen auch italienische Fürsten und Ritter beteiligten. Unter den Führern zeichnete sich durch Ritterlichkeit wie Frömmigkeit Gottfried von Bouillon, Herzog von Nieder=Teilnehmer Inthringen, aus; andere Teilnehmer waren: Gottfrieds Brüder, Balduin und Eustachius, ferner Robert von Flandern, Robert von der Normandie, Sohn Wilhelms des Eroberers, der mächtige Graf Raimund von Toulouse, endlich Boëmund von Tarent, Sohn des Normannenfürsten Robert Guiscard, und sein ritterlicher Neffe Tankred 2c. 2c. Das Heer bestand aus vielleicht 300000 Streitern, die auf verschiedenen Wegen nach Konstantinopel gelangten.

Bu statten kam den Rreuzfahrern, daß infolge vieler Streitig= keiten und der Schwäche sittlich entarteter Herrscher das einst gewaltige Kalifenreich in eine Anzahl selbständiger, untereinander verseindeter Staaten zerfallen war (Sultanat Ikonium, Reich der Fatimiden in Agnpten 2c.). In Rleinasien wurde Nicaa erstürmt und das Heer des Sultans von Ikonium bei Dornläum geschlagen; dann ward Dornläum nach großen Mühsalen die wohlbefestigte sprische Hauptstadt Anti= Antiochia och fa eingenommen und nach Auffindung der "heiligen Lanze" durch einen Sieg über ein großes Türkenheer behauptet; endlich wurde von den noch übrigen 20 000 Kreuzfahrern nach 39 tägiger Belagerung 3c= rusalem erobert 1099 (15. Juli). Gottfried von Bouillon, zum gerusalem ersten Fürsten des neuen Lehnsstaates Jerusalem erwählt, nannte sich "Beschützer des heiligen Grabes". Boëmund erhielt das von ihm selbst eroberte Antiochia, Naimund Tripolis, Balduin Edessa jenseit des Euphrats. Nach Gottfrieds Tode (1100) nahm sein Bruder Balduin den Titel "König von Jerusalem" an. (Ausritt zum Kreuzzuge: Bild 10.)

Ronigreid) Berufalent

Das Königreich Jerusalem zerfiel bald, weil die weltlichen Basallen wie die geistlichen Würdenträger, oft auch untereinander uneinig, dem Könige sich nicht fügten und die aus den verschiedensten Bestandteilen morgen= und abendländischer Abkunft ge= mischte Bevölkerung oft Unruhen veranlaßte. Auch sammelten die Mohammedaner zur Vertreibung der verhaßten driftlichen Eindring= linge alle Rräfte; großen Schaden tat den Christen die fanatische Affassinen Sekte der Assassinen, die ihrem Herrscher, dem "Alten vom Berge", in blindem Gehorsam ergeben waren. Die fraftigste Stute des Königreichs Jerusalem aber bildeten die drei geistlichen Ritter= orden der Johanniter, Tempelritter und Deutschritter (Ge= naueres am Ende des Abschnitts).

2. Arenzzug 1147-1149

> Berluft Ebeffas

2. Der zweite Kreuzzug 1147-1149. Während der Regierung Konrads III. wurde ben Christen Edessa von dem Sultan von Mossul wieder entrissen; auch ihre anderen Besitzungen in Asien waren vielfach bedroht. Daher predigte der Cistercienser=Abt Bernhard von Clairvaux einen neuen Kreuzzug; ihn unternahmen 1147 die zwei mächtigsten Fürsten des Abendlandes, Ludwig VII. von Frankreich und der Kaiser Konrad III., dieser durch Bernhards begeisterte Rede in Speier gewonnen. Sie zogen mit zwei großen Heeren durch Ungarn über Konstantinopel nach Kleinasien. Dort aber gingen die Heere durch Verräterei der Griechen, Angriffe der Feinde und mancherlei Elend fast ganz zu Grunde (vgl. die eigentlich hierauf bezügliche Schilderung in Uhlands "Schwäbische Kunde"). Die Könige kamen zwar zu Schiffe nach Jerusalem, kehrten aber 1149 Damastus zurud, nachdem auch die Belagerung des festen Damastus völlig mikglüdt war.

3. Der dritte Kreuzzug 1189—1192. Den Anlaß bilbete bie Einnahme Jerusalems durch den Gultan Saladin. Dieser, ein Rurde von Geburt, hatte sich durch Tapferkeit und glänzende Geistesgaben zum Herrscher Agyptens emporgeschwungen und sein Reich bis zum Euphrat ausgedehnt. Durch die Gewalttat eines driftlichen Ritters während eines Waffenstillstandes aufs tiefste erbittert, erklärte Saladin dem damaligen König von Jerusalem, Guido von Lusig= nan, den Krieg; er schlug die Christen in der Schlacht bei Tibérias (1187), eroberte die Stadt Jerusalem und machte der dristlichen Serrschaft ein Ende.

Salabin erobert Jerusalem

Raiser Friedrich Barbarossa und die Könige Philipp

August von Frankreich und Richard Löwenherz von England entschlossen sich zur Wiedereroberung der heiligen Stadt. Raiser Fried- 8. Kreuzzug rich zog mit 100 000 Streitern burch Ungarn und das griechische Reich nach Rleinasien, eroberte Ikonium, fand aber 1190 im Flusse Salef Barbarossas in Cilicien den Tod. Sein Sohn Friedrich von Schwaben starb mit einem großen Teile seines Heeres während ber Belagerung von Affon (Ptolemais) an der Pest. Die beiden Könige, unterdessen zur See angekommen, eroberten mit Berzog Leopold von Ofterreich Aber Leopold, von Richard beleidigt, verließ Palästina, und Affon. auch Philipp August kehrte heim. Richard verrichtete zwar mit seiner perhältnismäßig kleinen Ritterschar noch Wunder der Tapferkeit in dem heiligen Lande, sah sich aber dann, von allen verlassen und zudem pon Philipp August mit einem Angriff auf die englischen Besitzungen in Frankreich bedroht, genötigt, einen Waffenstillstand mit Saladin Bertrag mit einzugehen; durch diesen verblieb den Christen nur das Rüstenland von Joppe bis Akton, außerdem aber ward ihnen der Besuch der heiligen Orte zugestanden.

Auf der Rüdfahrt litt Richard Schiffbruch, wurde auf dem Wege durch Osterreich von Herzog Leopold gefangen genommen und dem Raiser Heinrich VI. ausgeliefert. Dieser hielt ihn zuerst in Dürnstein links der Donau, dann auf der Burg Trifels in der banr. Pfalz gefangen und gab ihn endlich nur gegen ein bedeutendes Lösegeld und Anerkennung seiner Oberhoheit frei. (Die Sage vom Sänger Blondel por dem Schlosse Dürnstein, vgl. Seidl "Blondels Lied".) Rach Richards Heimkehr bemächtigte sich Saladin wieder Palastinas bis auf geringe Reste; der hochherzige Fürst behandelte aber die Christen mit großer Schonung; leider fand er einen frühen Tod (1193).

Gefangen=

4. Der vierte Kreuzzug 1202-1204. Der Papst Inno= ceng III. bewog eine Anzahl angesehener französischer Ritter, im Bereine mit den Benetianern einen neuen Kreuzzug anzutreten. 94 jährige, fast blinde, aber geistesfrische Doge Dandolo stellte sich selbst an die Spite des Zuges. Die Kreuzfahrer zogen zunächst nach Konstantinopel, um dort den vertriebenen und geblendeten Raiser Jaak Angelus wieder einzusetzen. Da jedoch dieser ihnen den verheißenen Lohn nicht gewähren konnte, so eroberten und plünderten sie Konstantinopel und stifteten 1204 das Lateinische Raisertum. Graf Raisertum Balduin von Flandern wurde Raiser, erhielt aber nur einen Teil des Byzantinischen Reiches; die Seekusten und Inseln nahmen die

Benebigs Macht

Benetianer; sie benutten sie als Stütpunkte ihrer Unternehmungen, rissen allmählich fast den gesamten Handel des Ostens an sich und wurden für langere Zeit die bedeutenoste Geld= und Seemacht des Mittelalters. — In Nicaa und in Trapezunt behauptete sich die Herrschaft der Griechen. 1261 machte der Raiser von Nicaa, Michael Paläologus, dem Lateinischen Raisertum ein Ende.

Stinberfreugzug

Sehr bezeichnend für die religiöse Schwärmerei des Mittelalters ist auch der Kinderkreuzzug 1212; er endete damit, daß Tausende von Knaben, die aus Frankreich und Deutschland nach Asien ausge= zogen waren, entweder aus Mangel umkamen oder in die Sklaverei verkauft wurden. Der Kreuzzug des Königs Andreas von Ungarn, des Baters der heiligen Elisabeth, 1218 blieb gleichfalls erfolalos.

5. Der fünfte Kreuzzug 1228—1229. Da die Lage der Christenheit im Morgenlande immer trauriger wurde, so hatte sich der Papst Honorius von Kaiser Friedrich II. einen Zug in das heilige Land versprechen lassen; denn ihm lag, wie den früheren Päpsten, auch im Interesse der eigenen Macht das Gelingen der Kreuzzüge sehr am Friedrich hatte die Ausführung seines Bersprechens wegen seiner Kämpfe in Italien mehrfach hinausgeschoben. Als er endlich den Zug angetreten hatte, kehrte er bald nach der Abfahrt, infolge einer schweren Seuche wieder um (Tod Ludwigs von Thüringen. Gemahls der heiligen Elisabeth). Deshalb wurde er von Gregor IX 5. Kreuzzug mit dem Banne belegt (§ 291); Friedrich segelte nun trohdem nach Balästina und erhielt in einem Vertrage mit dem Sultan Ramel von Agnoten, dem Sohne Saladins, Jerusalem nebst Bethlehem und Nazareth. Trot der heftigen Anfeindung der Geistlichkeit Palästinas setzte er sich in Jerusalem selbst die Krone auf. Seitdem führte jeder König von römisch=deutsche Kaiser den Titel "König von Jerusalem". Dienste leistete Friedrich der ihm eng befreundete Hochmeister des Deutschen Ritterordens, Hermann von Salza.

Friebrich II. Jernfalem

Jerufalem 6. Der sechste Kreuzzug um 1250. Jerusalem ging abermals verloren Ludwig IX. den Christen verloren. Daher segelte Ludwig IX. von Frankreich, der 6. Krenzzug in einer schweren Krankheit einen Kreuzzug gelobt hatte, nach Agnp= ten, dessen Besitz zur Behauptung Palästinas notwendig schien. Er nahm Damiette ein, wurde aber bann geschlagen und gefangen genommen. Nach Zahlung einer Geldsumme befreit, kehrte er (1254) ohne jeden Erfolg nach Frankreich gurud.

7. Der siebente Krenzzug 1270. Die Bedrängnis der Christen 7. Kreuzzug durch die Mamelucken, die das Sultanat in Ügypten an sich gerissen hatten, bewog Ludwig IX. zu einem neuen Kreuzzuge. Er wandte sich auf Beranlassung seines Bruders Karl von Anjou, des Herrschers von Neapel und Sizilien (§ 30°2), der ihn nur zu seinen Zwecken benutzen wollte, nach Tunis, um zunächst dort die Sarazenen zu bekämpfen; er wurde aber mit einem Teil seines Heeres vor der Stadt von einer Andwig IX. + Seuche hingerafft.

1291 fiel Akton, die letzte Besitzung der Christen in Pasumons Fan lästina, in die Gewalt des Sultans von Agypten. So ging im Drient der Felam als Sieger hervor; aus Sizilien aber und Spanien mußte er nach Nordasrika zurückweichen (Fall von Gras

náda 1492, vgl. § 425).

Die geistlichen Ritterorden. Während der Kreuzzüge waren die geistlichen Ritterorden, in denen sich Rittertum und Mönchtum auf das engste verbanden, von großer Bedeutung. Die Mitglieder dieser Orden legten die Mönchsgelübde des Gehorsams, der Ar= Geilibbe mut und der Reuschheit ab und gelobten außerdem, ihre Waffen zur Berteidigung des Christentums gegen die Ungläubigen zu führen. Die Ordensbrüder wohnten in festen Burgen, in denen ge= wöhnlich ein Komtur den Oberbefehl führte; an der Spige des ganzen Ordens stand ein Soch= oder Großmeister. Die wichtigsten dieser Orden sind 1. die Johanniter, so nach dem Hospitale des Johanniter heiligen Johannes in Jerusalem genannt (Abzeichen: schwarzer Man= tel mit weißem Rreug). Sie siedelten später, als Palästina wieder in den Händen der Türken war, nach Cypern, hierauf nach Rhodus, dann nach Malta über (Rhodiser Ritter, vgl. Schiller "Der Rampf mit dem Drachen", Malteser Ritter). Sie bestehen, wenn auch in ganz anderer Gestalt, noch jetzt und üben in Kriegszeiten eine segensreiche Tätigkeit als Krankenpfleger aus. 2. Die Tempelherren, so nach ihrer Wohnung in der Nähe des Tempels Salomos in Jerusalem Tempelritter genannt, meist Ritter französischer Berkunft (Abzeichen: weißer Man= tel mit rotem Kreuz). Der Orden fand später ein trauriges Ende. Seine großen Besitzungen reizten die Habsucht des Königs Phi= lipp IV. des Schönen von Frankreich. Nach einem aller Gerechtigkeit hohnsprechenden Prozesse wurden die Ordensgüter von dem Könige

eingezogen; viele Ritter erlitten den Feuertod, darunter der cole GroßDeutschritter meister des Ordens Jakob v. Molan 1314. 3. Die Deutschritter
(Abzeichen: weißer Mantel mit schwarzem Kreuze) gingen aus
der Brüderschaft eines deutschen Hospitals hervor, das bei Gelegenheit des dritten Kreuzzuges von Friedrich von Schwaben erneuert und
fester begründet worden war.

Folgen der Kreuzzüge. Das Zeitalter der Kreuzzüge bildete den Söhepunkt des Mittelalters. Sie hatten einen mächtigen Mitterium Einfluß auf die Zustände Europas; durch sie wurde das Nittertum ausgebildet und in seinem Streben nach einem hohen, edlen Ziel zu großen Taten angespornt. Erheblich gefördert wurden ferner durch Wissenschaft die Berührung mit dem Orient alle Wissenschaften im Abendlande. namentlich Geographie und Geschichte, Sprachenkunde, Seilkunde und Naturwissenschaften. Großen Aufschwung nahm bie Dichtkunst, die vielfach ihren Stoff den Kreuzzügen entlehnte. Die mannigfachsten Anregungen ergaben sich für Runst und Gewerbe. Annst und Überhaupt ernteten Städte und Bürgertum, die bis dahin von unter= geordneter Bedeutung gewesen waren, aus den Kreuzzügen den reichsten und dauernosten Gewinn. Bei dem gewaltig sich entwickelnden Verkehr Bandel und zwischen Morgen= und Abendland und der Hebung des Schiffswesens blühte in ungeahnter Weise der Handel empor, vor allem durch die mächtigen Stadtrepubliken Benedig, Genua und Bisa. mentlich hoben die Rreuzzüge die Macht und das Ansehen der Kirche Papsttum und Rirche und des Papstes, wie Gregor VII., der zuerst einen Kreuzzug plante. richtig vorausgesehen hatte; aber das schließliche Mißlingen der Kreuzfahrten blieb für die Sierarchie auch nicht ohne nachteilige Folgen.

§ 32. Zustände in dem Zeitalter der Kreuzzüge.

1. Höfisches Leben. Das Leben am kaiserlichen Hose war bessonders glänzend unter den Hohenstaufen. An sestlichen Tagen sammelten sich Tausende von Gästen um das Hossager des Raisers; an den Reichstagen z. B., die Friedrich I. 1184 und Friedrich II. 1235 zu Mainz abhielten, konnte die Stadt die Menge der Fürsten und Ritter nicht fassen, so daß viele in der Ebene vor den Toren ihr Lager ausschlagen mußten. Das Leben am Hose ahmten die Fürsten, weltsliche wie geistliche, nach; denn der Bischof oder der Erzbischof lebte damals ganz wie der Graf oder der Herzog; er versah

nicht nur sein geistliches Amt, er zog auch in eigener Person in Kampf und Rrieg.

Die Fürsten wohnten in Hofburgen (das Wort "Burg" ist Die Burg mit "bergen" verwandt). Diese waren von der Ummauerung, den "Zingeln", umgeben. Ein Burgtor mit zwei Türmen führte in den Zwinger, wo die Wirtschaftsgebäude standen. Vom Zwinger über den Burggraben führte eine Zugbrücke durch das innere Tor in den inneren Sof; hier standen die Sauptgebäude der Burg, das Serrenhaus oder der Palas (palatium, Pfalz) und der Wartturm, später Bergfrid genannt, der die lette Zuflucht bei einer Belagerung bot. Die Haupträume des Palas waren die Burghalle, die als Empfangs-, Kest= und Speisesaal diente, die oft ganz abgesonderten, mit einem Ramin versehenen, Remenaten oder Rammern, die Vorrats= gaben, wie Reller, Speisekammer, und endlich die Burgkapelle.

2. Das Mittertum. Der Reiterdienst galt seit den Tagen Reiterdienst König Heinrichs I. für verdienst= und ehrenvoller als der Kriegsdienst zu Fuße; konnten doch auch nur die Vermögenden dazu herangezogen Bald bildeten die Reiter den Kern der Heere und schlossen sich allmählich zu einem eigenen Stande ab; der frühere Seerbann zerfiel dadurch von selbst. Innerhalb des Nitterstandes unterschied man die drei Stufen des Edelknaben, des Knappen und des Ritters; bie Würde des Nitters wurde mit dem Ritterschlage erteilt, den nitterschlag sich auch die Fürsten geben ließen.

Durch ihn übernahm der junge Ritter, meist etwa im 21. Jahre, eine Reihe von Verpflichtungen, insbesondere die, sich, der ritterlichen Würde entsprechend, gesittet zu benehmen und alles Schandbare zu meiden, Witwen, Waisen wie alle Notleidenden zu schützen, dem Raiser sowie dem Lehnsherrn und der Kirche stete Treue zu beweisen, die Frauen zu ehren (daraus entwidelte sich der sogenannte "Minnedienst"). Das Waffenspiel der Ritter war das Turnier, zu dem nur ritterbürtige Leute zugelassen wurden; die Turniere bildeten den glänzenden Mittelpunkt aller Feste dieser Zeit. Die Burgen der Ritter waren mit Wall, Graben und einer Mauer umgeben und auch im übrigen, je nach Macht und Vermögen, den fürstlichen Burgen Baffenburgen ähnlich. Sie lagen zumeist auf Anhöhen; in ebenen Gegenden aber burgen hatte man Wasserburgen.

3. Das Mönchsweien. Neben dem Rittertum hat das Mönchs= wesen, das immer größere Verbreitung gewann, der Zeit das Gepräge

Mönchsorben gegeben. Mönchsorden und Klöster wurden auch die bedeutendsten Stützen des Papsttums. Neben den bereits bestehenden Orden der Benediftiner, der Kartauser (genannt nach Chartreuse bei Grenoble), der Ciftercienser (Citeaux bei Dijon, nach Bernhard von Clairvaux auch Bernhardiner genannt), der Prämonstratenser (zuerst bei Reims) gewannen immer größeren Einfluß die unter Inno-Bettelorben cenz III. entstandenen Bettelorden der Dominikaner oder Predigermonche, von dem Spanier Dominicus gestiftet und besonders als Richter der Inquisition tätig, und der Franziskaner oder Minoriten, von Frang von Assisi begründet; sie wurden gleichsam das stehende Seer der Papfte.

Die Mlöster

Ein Kloster bestand aus der Prälatur, in welcher der Abt wohnte, dem eigentlichen claustrum, den landwirtschaftlichen Gebänden, insofern solche notwendig waren, und der Klosterkirche. Das eigent= liche Kloster war durch hohe Mauern von der Außenwelt geschieden. Der Vorgesetzte der Ordens= und der Laienbrüder war der Prior oder der Abt. Die Klöster der Cistercienser lagen des Aderbaus wegen meist in Tälern; die Benediktiner wohnten nach dem Muster ihres Mutterklosters von Monte-Cassino meist auf Bergen; die Frangis= faner, die viel Gartenbau trieben, sowie die Dominikaner lebten. weil sie in der Predigt ihren Hauptberuf fanden, in den Städten.

4. Die Städte und das Bürgertum. Die meisten Römerstädte, die auf deutschem Gebiete bestanden hatten, waren in ben Stürmen der Bölkerwanderung zu Grunde gegangen. Doch erstanden sie, weil ihre Lage für Handel und Berkehr große Vorteile bot, nach Begründung des Frankenreichs zu neuem Leben. Ferner entwickelten Entstehung sich Städte ganz allmählich aus den zum Schutz gegen äußere Feinde angelegten festen Plagen (3. B. unter Beinrich I., § 18), burch fürst= liche Gründungen (3. B. unter Beinrich dem Löwen, § 273), endlich in Anlehnung an den Wohnsitz eines Bischofs, eines Grafen, an eine kaiserliche Pfalz. In den ummauerten Plagen entstanden infolge der größeren Sicherheit die Anfänge des bürgerlichen Lebens, Gewerbe und Sandel. Die Stadt wurde der Verkehrsmittel= punkt der sie umgebenden Landschaft, deren Bewohner die Erzeugnisse der Landwirtschaft gegen die des städtischen Gewerbes und gegen Handelswaren umtauschten. In der Regel erhob die Berleihung des Marktrechtes durch den König einen Ort zur Stadt; das Stadt= gebiet wie der städtische Gerichtsbezirk hießen Weichbild; weitere

Stabtwirt: schaft

Begünstigungen, die insbesondere die fränkischen Könige, z. B. Heinzicht IV., den Städten zuwandten, förderten ihre Entwicklung. Die Hoheitsrechte des Königs, namentlich bezüglich des Gerichts Wesens und des Heerbannes, übte oft ein Burggraf aus; brachte Burggraf ein Bischof die Gewalt über eine Stadt an sich, so trat dafür ein bischöflicher Bogt ein. Die inneren städtischen Angelegenheiten Wogt wurden durch ein Ratskollegium geleitet, eine Anzahl Schöffen Stadtrat (Ratmannen) unter dem Borsitze eines Bürgermeisters.

Die Bürgerschaft zerfiel anfangs in Freie und Unfreie. Die Bürgerschaft ersteren waren die eigentlichen Bollbürger; durch Handel oder Runstzgewerbe allmählich reich geworden, nannten sie sich Geschlechter oder Patrizier und betrachteten sich, ebenso wie die in der Stadt ansässigen Patrizier ritterlichen Dienstmannen des Stadtoberherrn, als ritterbürtig (Stadtjunker); sie hatten allein das Recht auf die städtischen Amter. Als Wasse führten sie die Lanze (Gleve, daher Glevener genannt), die niederen Bürger den Spieß ("Spießbürger"). Aus den urssprünglich unfreien Leuten entwickelte sich bald ein freier Hands handwerter werkerstand, der allmählich immer größeren Einfluß gewann. Pfahlsbürger nannte man die außerhalb der Stadtpfähle angesiedelten Schutbürger.

Gewaltigen Einfluß auf die Bedeutung und das Wachstum der Städte übten die Kreuzzüge aus. Die Städte Italiens wurden so mächtig, daß sie dauernd den deutschen Raisern Trot boten. Bon Italien aus gingen die kostbaren Erzeugnisse des fernen Indiens, Persiens, Handel Arabiens, insbesondere Gewürze, Edelsteine, Gold und Seide über die Alpenpässe nach Süddeutschland, wo Städte wie Ulm, Augs= burg, Nürnberg, Regensburg reich und mächtig wurden und als freie "Reichsstädte" völlige Selbständigkeit errangen. Bon dort Freie Reichs. bewegte sich der Handel an dem Rhein entlang über das "goldene Mainz" und das "heilige Köln" in die (damals noch zu Deutsch= land gerechneten) Niederlande, wo wiederum Städte wie Gent und Brügge durch den Fleiß und das Geschick der Bürger empor= blühten. Die Geldwirtschaft begann immer mehr die Natural= Geldwirt wirtschaft zu verdrängen, und Leben und Sitten der Bürger verfeinerten sich.

x 5. Die Ansbreitung des Deutschtums im Osten. Nach vielen Seiten drang um diese Zeit das Deutschtum sieghaft vor (vgl. § 278 über Heinrich den Löwen, § 512 über Albrecht den Bären

Vauern

Mitter

Mönche

in Brandenburg, § 542 über den Deutschen Orden in Preußen). Namentlich im Osten gewann es dem Slaventum, das nach der Völkerwanderung z. B. in Mitteldeutschland bis zur Saale vorgedrungen war, Schritt für Schritt den Boden wieder ab. Nach Schlesien riefen deutsche Fürstentöchter, die sich mit den einheimischen Serren ver= mählt hatten, ihre Landsleute aus den Rheinlanden und aus Westfalen, aus Sachsen und Thüringen, aus Franken und Süddeutschland herbei. Weil sich nun der deutsche Bauer und der deutsche Raufmann dem sla= vischen an Fleiß, Gründlichkeit und Ausdauer, auch durch zwedmäßi= gere Werkzeuge, bald als überlegen zeigten, so begünstigten viele Fürsten die deutschen Ansiedelungen, durch die ihre eigenen Einkunfte eine erhebliche Steigerung erfuhren, immer mehr. Mit dem Bauer zog der deutsche Ritter, dessen kräftige Hand die Feinde abwehrte; segensreich wirkten die deutschen Mönche, die ihrem Berufe der Ber= breitung des Christentums und der Kultur in hingebendster Weise dienten, allen voran der Cistercienser= und der Pramonstratenser= orden. Da wurden Moore ausgetrodnet, große, bis dahin fast nutz= lose Waldstreden ausgerodet und an ihrer Stelle fruchtbare Felder und blühende Garten geschaffen, die als Muster die Landbevölkerung zur Nachahmung reizten. Durch die Predigt des Gotteswortes wurden die Sitten gemildert und die Berzen für das Gute empfänglich gemacht. Die alte Benediktinerregel "Bete und arbeite" bewies auch damals die ihr innewohnende Kraft; der Pflug des Bauern, das Schwert des Ritters, das Kreuz des Mönches schufen ein Werk von bleibendem Segen. — Damit begann die Rüdwanderung der Germanen in die einst vor der Völkerwanderung von ihnen verlassenen und von den Slaven eingenommenen Länder; um dieselbe Zeit rudten im fernen Stebenbürgen deutsche Einwanderer ein, deren Nachkommen noch heute als "Siebenbürger Sachsen" treu an der angestammten väterlichen Sitte festhalten.

6. Runft und Wiffenschaft gewannen ebenfalls in diesem Zeit-Baukunst raum höheren Aufschwung. Die Baukunst beherrschte der roma= nische oder Rundbogenstil, dessen Hauptbenkmäler die Dome zu Hildesheim, Speier, Mainz und Worms sind (vgl. Taf. V, 4-8); auch die Raiserpfalzen in Goslar und Gelnhausen sowie die ältesten Teile der Wartburg gehören hierher. Der Grundriß der Kirchen war, weil das Querschiff das Längsschiff auf beiden Seiten über= ragt, freuzförmig (Taf. V, 5). In Deutschland zog man bas

Kreuzgewölbe dem Tonnengewölbe vor (Taf. V, 10 und 11). Die Säulen waren mannigfaltig gestaltet und fünstlerisch ausge= schmüdt. — Auch die Erzeugnisse der Plastif zeigten allmählich höheren Runstsinn, wie 3. B. die Portale und Grabplatten.

Was die deutsche Dichtkunst betrifft, so hatte sie unter den Hohen- Dichttunst staufen, von denen einzelne selbst Dichter waren, ihre erste Blutezeit. Damals erhielten auch die beiden Bolksepen, das Nibelungenlied und das Gudrunlied, die uns überlieferte Gestalt. Neben Volkspoesie entwickelte sich die von der Ritterschaft gepflegte höfische Dichtung; sie bearbeitete entweder epische Stoffe, meist fremden Ursprungs, oder trat als Liederdichtung, insbesondere Minnesang, auf. Unter den höfischen Ependichtern sind Wolfram Minnesang von Eschenbach, der Dichter des Parzival, Hartmann von Aue, der Dichter des "armen Beinrich", und Gottfried von Straßburg, der Berfasser von "Tristan und Isolde", die namhaftesten, unter den Minnesängern Walther von der Bogelweide, der wadere Borfämpfer des deutschen Raisertums (§ 282).

Als Geschichtschreiber hatte sich bereits unter Karl dem Geschüng Großen sein Biograph Einhard einen Namen erworben; auch die Taten der späteren Raiser wurden, zumeist von Mönchen, die römische Historifer nachahmten, aufgezeichnet. Alle diese Chronikenschreiber in den Klöstern bedienten sich nach der Sitte der Zeit der lateinischen Sprache; in manchen Chroniken weltlicher Berfasser aber brach sich im 13. Jahrhundert bereits die Muttersprache Bahn. — Als erste größere Sammlungen deutscher Rechte und Gewohnheiten entstanden Rechtsbucher ber Sachsenspiegel nach 1200 und der Schwabenspiegel (1280).

## Des Mittelalters dritte Periode.

Der beginnende Verfall der Meichseinheit unter Raisern verschiedener Säuser, vom Interregnum bis zur Reformation 1254—1517.

8 33. Das Interregnum in Deutschland 1254—1273.

1. Junerer Zerfall des Reiches. Mit dem Falle der Sohenstaufen war die Herrlichkeit des Reiches dahin. Ihr Streben, die kaiserliche Macht zu voller monarchischer Gewalt zu erheben, war durch die Übermacht des Papstes und die Eifersucht der Fürsten vereitelt

Sinten ber faiferlichen. Macht

Von nun an hat das Kaisertum seine höhere Bedeutung worden. verloren. Die großen Vasallen waren bereits fast gang selb= ständige Fürsten und hatten nur Sinn für ihre eigenen Interessen; auch die kleinen erwiesen sich nicht als zuverlässig; die Krondo= manen, einst die sicherste finanzielle Stute der Rönige, waren, namentlich unter Philipps und Ottos IV. Regierung, verschleudert; die Organisation der deutschen Kirche endlich, wie sie Otto I. geschaffen hatte, war für alle Zeiten zerstört. Daher richteten von nun an die

Streben nach Kaiser ihr ganzes Streben auf die Gründung einer Hausmacht.

Das Ansehen des Raisertums wurde während des Interregnums Als zwei Jahre nad Ronrads mehr geschädigt. Wilhelm Tode sein Gegenkönig Wilhelm von Holland auf einem Zuge gegen die Friesen erschlagen worden war, wählte ein Teil der deutschen Midiard v. Cornwallis Fürsten den Grafen Richard von Cornwallis, einen Bruder des v. Kasitisen Königs von England, der andere König Alfons von Kastilien. dieser Ausländer gewann Ansehen im Reiche:' Richard Reiner Deutschland. wichtigsten selten, Alfons niemals na Die faiserlichen Rechte gingen an die Fürsten verloren, so daß Deutsch= land seitdem nicht mehr ein kräftiges einheitliches Reich bildete, sondern in eine Menge einzelner Landesgebiete sich aufzulösen Fanstrecht begann. Im Innern herrschte die größte Berwirrung; Faustrecht und Raubritterwesen nahmen überhand in der "kaiserlosen, schrecklichen Zeit".

2. Städtebündnisse. In dieser Zeit der Verwirrung waren es die deutschen Städte, die, soweit ihre Macht und ihre Interessen reichten, Ordnung schufen. Sie traten, um sich gegenseitig zu schützen, und zur Aufrechterhaltung des Landfriedens, zu Bund-Meinischer nissen zusammen. So entstand der Rheinische Bund, dem Basel. Speier, Worms, Mainz, Frankfurt, Köln und angehörten und dem sich auch einige Fürsten anschlossen. sicherte die Rheinstraße und ging rücksichtslos Friedensbrecher vor, bestand aber nur furze Zeit. Im Guden Deutsch= Schwäbischer lands schwangen sich später die dem Schwäbischen Städtebunde angehörenden Städte im Kampfe mit Fürsten und Rittern empor. Noch mächtiger ward der Hansabund, dessen erste Anfänge in bie Sanfa Beit des Interregnums fallen (Weiteres § 372 und 413).

Deutsche Herrscher aus verschiedenen Häusern (Habsburg, Luxemburg, Wittelsbach) 1273-1437.

> Rudolf I. von Habsburg 1273—1291. § 34.

1. Nudolfs Wahl. Sein Charafter. Rudolf von Habsburg Mubulf I. wurde im Alter von 55 Jahren burch diejenigen Fürsten, die seit der Zeit des Interregnums die Kaiserwahl als ihr ausschließliches Borrecht in Anspruch " hmen, die Rurfürsten (vgl. § 371), ins= besondere auf Vorschlag des Erzbischofs von Mainz, Werner von Eppstein, und infolge der Bemühungen seines Schwagers Friedrich von Hohenzollern auf den Thron berufen (vgl. auch Schiller "Der Graf von Habsburg"). Er war von hoher, schlanker Gestalt, ein tapferer Rriegsmann, der einst mit starker Sand die staufische Sache Charatter perfochten hatte. Die Stammburg des habsburgischen Hauses liegt in der Schweiz zwischen Aar und Reuß; außerdem hatte Rudolf burgische Besitzungen in Schwaben und im Elsaß, wo er die Stellung eines Besitzungen Landgrafen einnahm. Er war ein verständiger und tatkräftiger Fürst, dessen Plane nur auf Erreichbares gerichtet waren.

2. Nudolfs Negierung. Die Liebe seiner Untertanen gewann sich der König durch Leutseligkeit und Gerechtigkeit. Um in Deutschland wieder Ordnung herzustellen, enthielt er sich jeder Ginmischung in die Angelegenheiten Italiens; dagegen bekämpfte er das Raubrittertum, namentlich am Rhein und in Thüringen, mit Er= Die Maub-

folg und zerstörte viele Raubnester.

Die Macht der Fürsten hemmte ihn überall; doch wurde der mächtigste Reichsfürst, der König Ottokar von Böhmen, der Öster= Dttokar von Böhmen, der Öster= v. Böhmen reich, Steiermark, Karnten und Krain nach dem Aussterben der Ba= benberger (§ 26) an sich gebracht hatte und Rudolfs Oberherrschaft nicht anerkennen wollte, von ihm zur Unterwerfung genötigt und nach einem neuen Abfall in der Schlacht auf dem Marchfelde unweit marchfeld Wien 1278 trotz seiner Übermacht vollständig besiegt. Von den Ländern des Königs, der in der Schlacht seinen Tod gefunden hatte, verlieh Rudolf Hiterreich mit Steiermark und Krain seinen eigenen Söhnen Albrecht und Rudolf und legte dadurch den Grund Begrindung zu ber weltgeschichtlichen Bedeutung des Sauses Sabsburg. Vausmacht. Böhmen mit Mähren blieb im Besitz von Ottokars Familie, die in männlicher Linie bald darauf ausstarb.

Die Städte begünstigte Rudolf als sicherste Stüte seiner Macht

durch Verleihung von Handelsvorrechten, Marktrecht 2c. Weil er aber von ihnen viele Abgaben forderte, entstand mancherorts Unzufrieden= heit, und Personen, die sich für Friedrich II. ausgaben, fanden Anhanger. Rudolf starb 1291 und wurde in der Königsgruft zu Speier begraben (vgl. J. Rerners "Raiser Rudolfs Ritt zum Grabe").

Abolf von Nassau, Albrecht I. und Seinrich VII. **§** 35.

Moolf v. Naffau

1. Adolf von Rassau 1292-1298, ein wenig begüterter, aber 1292-1298 tapferer und ehrenwerter Fürst, wurde aus Besorgnis vor der Macht des habsburgischen Sauses von den Rurfürsten gum deutschen Rönige erwählt. Um seine geringe Hausmacht zu vermehren, erkaufte er von dem Landgrafen Albrecht dem Entarteten Thüringen, konnte das Land aber gegen die Söhne Albrechts und Margaretas von Hohenstaufen (§ 302), Friedrich und Diezmann, nicht behaupten. Durch diesen Handel erregte Adolf die Unzufriedenheit einiger Rurfürsten; sie setzten ihn auf Betreiben des ehrgeizigen Mainzer Erz= bischofs Gerhard v. Eppstein - "ich kann noch mehrere Rönige aus meinem Jagdhorn blasen" — ab und wählten König Rudolfs Sohn, Albrecht von Osterreich. Adolf fiel, tapfer gegen Albrechts Übermacht fämpfend, in dem Gefecht bei Göllheim am Donners= berg.

Göllheim 1298

Mbrecht I. 1298 - 1308

Schweis

Albrecht I. von Hierreich 1298—1308 war eifrig auf Vergrößerung seiner Hausmacht bedacht, konnte aber weder Thüringen gewinnen-Friedrich und Diezmann besiegten ihn bei Luca in Sachsen= Altenburg —, noch Böhmen dauernd an sich bringen. Unter seine Regierung verlegt die Überlieferung die Gründung der Schweize= zerische Eide rischen Eidgenossenschaft (der Rütlibund, die Sage von Gekler genossenschaft und Tell); ihr Ursprung fällt jedoch in frühere Zeit. Bereits 1291, gleich nach König Rudolfs Tode, hatten die Waldstätten Schwyz. Uri und Unterwalden einen ewigen Bund zur Erhaltung ihrer alten Reichsunmittelbarkeit geschlossen, die ihnen auch von Adolf von Nassau bestätigt wurde.1) — Albrecht wurde von seinem Neffen Johann (Parricida) von Schwaben, einem von Leidenschaft und Chraeiz Albrecht er verblendeten Jüngling, an der Reuß unweit der Habsburg ermordet.

morbet 1308 Heinrich VII. 1308-1313

3. Seinrich VII. von Luxemburg 1308—1313, ein ritter= licher Graf von geringer Hausmacht, wurde nunmehr von den Rurfürsten erwählt; er brachte Böhmen an sein haus, indem er seinen

<sup>1)</sup> Aber die spätere Entwicklung der Schweiz f. S. 102.

Sohn Johann mit einer böhmischen Prinzessin vermählte. Dann unternahm er einen Nömerzug. Er wurde von der Deutschland Mömerzug freundlich gesinnten Partei, an beren Spige ber Dichter Dante stand, freudig begrüßt, erhielt die Raiserkrone und stellte für kurze Zeit die deutsche Herrschaft über Italien wieder her. Während er einen Zug gegen Neapel vorbereitete, fand er einen unerwarteten Tob. Er ist der Begründer des luxemburgischen Raiserhauses, das Deutsch= land vier Könige gab (§ 37 u. 38).

8 36. Ludwig ber Baner und Friedrich von Ofterreich.

1. Die Doppelwahl und der Bürgerfrieg. richs VII. Tobe wurde von einem Teile der Rurfürsten Ludwig der Bubrig Baner aus dem Hause Wittelsbach (1314-1347), von einer anderen Partei Friedrich der Schöne von Osterreich (Albrechts I. ber Schöne Sohn 1314—1330) gewählt; beide, einst in ihrer Jugend innig befreundet, bekämpften einander heftig, so daß ein Bürgerkrieg das Reich spaltete. Nachdem die habsburgische Partei durch die Nieder= lage, die Friedrichs friegerischer Bruder Leopold gegen die Schweizer 1315 am Morgarten erlitt, sehr erheblich geschwächt worden war. Morgarten ward Friedrich in der Schlacht bei Mühldorf und Ampfing am Inn 1322, namentlich durch das rechtzeitige Eingreifen des mit Ludwig perbündeten Friedrich von Hohenzollern, besiegt und gefangen genommen (die Sage von dem "frommen Schweppermann"). Trokdem setzte die österreichische Partei unter Leopold den Krieg mit Glück fort. Da entließ Ludwig, um den Frieden wieder herzustellen, qu= gleich in Erinnerung an die alte Freundschaft und aus aufrichtiger Hochachtung, Friedrich aus der Gefangenschaft auf der Feste Trausnitz und nahm ihn zum Mitherrscher an. Friedrich starb indes be- Gemeinsame reits 1330.

2. Regierung Ludwigs. Ludwigs Hauptgegner war der von Frankreich abhängige Papst Johann XXII., der ihn mit dem Banne und das Reich mit dem Interdikt belegte.1) Ludwig aber zog nach Rom und wurde ohne den Papst zum Kaiser gekrönt. Johanns XXII. Nachfolger sich nicht nachgiebiger erwies,

<sup>1) (</sup>Philipp IV. der Schöne von Frankreich hatte den Papst gezwungen, seinen Sit von Rom nach Avignon zu verlegen; diese "Babylonische Gefangenschaft" der Kirche dauerte von 1309-1377, vgl. § 31 a. E. über den Untergang des Templerordens und Anh. S. 287.

Rurverein zu Rense 1338 flärten die deutschen Kurfürsten auf dem Kurverein in Rense 1338, daß der durch die Mehrzahl der Kurfürsten gewählte König der Bestätigung des Papstes nicht bedürse. Seitdem fand der Grundsat, daß des Kaisers Würde von Gott und nicht vom Papste stamme und daß der von den Kurfürsten erwählte König das Recht auch zur Führung des kaiserlichen Titels besite, im Reiche allegemeine Anerkennung.

3. Ludwigs Hausmacht. Sein Ende. Mit seinem Herzogstum Oberbayern hatte Ludwig auch Niederbayern vereinigt; er dausmacht vergrößerte die Macht seines Hauses weiterhin dadurch, daß er nach dem Aussterben des askanischen Geschlechtes Brandensburg seinem Sohne Ludwig verlieh (1324, vgl. § 52). Später trennte er widerrechtlich die Ehe der Erbin von Tirol, Margareta Maultasch, mit einem Sohne Johanns von Böhmen und vermählte sie, um so ihr Land zu gewinnen, mit Ludwig von Brandenburg. Die Folge dieses gewaltsamen Schrittes war, daß mehrere Aurfürsten den Enkel Heinrichs VII. und Sohn König Johanns von Böhmen, den Enkel Heinrichs VII. und Sohn König Johanns von Böhmen, karl IV. VII. zum Kaiser wählten (1346). Die bayrische Partei dagegen erhob nach Ludwigs bald darauf erfolgtem Tode Günther von Schwarzburg zum Gegenkaiser. Dieser starb jedoch nach kurzer Zeit, und Karl wurde allgemein anerkannt.

§ 37. Herrscher aus dem Hause Luxemburg. Ruprecht von der Pfalz.

Narl IV. 1347—1378

1. Karl IV. 1347—1378. a. Karls Hausmacht. Karl IV., der zweite Herrscher aus dem Hause Luxemburg, war der gelehrteste der deutschen Kaiser, zugleich aber auch ein in wirtschaftlichen Dingen überaus klug berechnender Fürst. Er gründete sich eine bedeutende Hausmacht, indem er Schlesien, die Lausit, die Oberpfalz (nörd=

<sup>1)</sup> Dieser Fürst fand in helbenmütiger Weise seinen Tod in der Schlacht bei Crécy 1346 auf der Seite der Franzosen, denen Eduard, der "Schwarze Prinz", der Sohn Eduards III., eine schwere Niederlage beibrachte. Um die Thronfolge in Frankreich war nämlich abermals ein Krieg zwischen den englischen und französischen Königen (vgl. § 282) entbrannt, der über 100 Jahre dauerte. Nach manchen Siegen der Engländer siel er schließlich zugunsten Frankreichs aus, namentlich seit dem Eingreisen der Jungfrau von Orleans; sie wurde indes von den Engländern gefangen und in Nouen verbrannt 1431. — Nur Calais blieb — bis 1558 — in englischem Besit. Genaueres s. Anhang § I u. II.

lich von Regensburg) mit seinem Erblande Böhmen vereinigte und von Otto dem Faulen, Ludwigs des Bayern drittem Sohne, Branbenburg erfaufte. Mit großem Gifer förderte er durch Beranziehung deutscher Gelehrter, deutscher Rünstler, Handwerker und Deutsche Bauern Böhmens Wohl und trug dadurch zugleich zur Ver=in Vöhmen breitung des Deutschtums erheblich bei; er hieß "Böhmens Vater, des Römischen Reiches "Stiefvater". Prag, seine mit glanzenden Bauten, vor allem dem "Sradschin", geschmüdte Hauptstadt, machte er durch die Gründung der ersten deutschen Universität zum geistigen Universität Mittelpunkt seiner Länder. Bergbau, Gewerbe und Sandel blühten. Die Städte wurden größer und wohlhabender; für die Sicherheit ber Landstraßen ward Sorge getragen. Für Brandenburg war er in berselben Beise tätig.

Unflebler

b. Momfahrt. Die Goldene Bulle. Auf einer Romfahrt erwarb er sich, ohne sonst Macht und Ehre zu gewinnen, die Iombarbische und die Raiserkrone. — Bon entscheidender Bedeutung für die Reichsverfassung war der Erlaß des deutschen Staats= grundgeseises der Goldenen Bulle 1356 (genannt nach dem Bulle 1356 Urkundensiegel). Durch sie ward vor allem die Raiserwahl fest geregelt; es wurde bestimmt, daß, wie es bereits seit dem Interregnum Herkommen war, die Wahl des Raisers durch sieben Kur=7 Kurfürsten fürsten geschehen sollte, nämlich durch 3 geistliche: die Erzbischöfe von Mainz (Reichstanzler), Trier (Kanzler für Burgund) und Köln (Ranzler für Italien), und 4 weltliche: den König von Böhmen (Erzichenk), den Pfalzgrafen bei Rhein (Erztruchseß), den Bergog von Sachsen=Wittenberg (Erzmarschall) und den Markgrafen von Brandenburg (Erzfämmerer). Ort der Wahl sollte Frant= furt, Ort der Krönung Nachen sein. Die Rurfürsten, "die sieben Säulen des Heiligen römischen Reiches", wurden mit großen Vorrechten ausgestattet (Regalien, vor allem Unteilbarkeit der Rur= lande, Unabhängigkeit von den kaiserlichen Gerichtshöfen. Müngrecht und andere Majestätsrechte). Dadurch wurde die Einheit des Reiches weiter geschädigt.

Während Karls Negierung verheerte eine furchtbare Seuche, der Schwarze Tod, die Länder Europas; um diese Zeit fanden die Züge Der Schwarze der Geißelbrüder oder Flagellanten statt sowie an vielen Orten Judenverfolgungen.

2. Wenzel 1378—1400, Karls Sohn, konnte den Landfrieden Menzel

nicht aufrecht erhalten. Räubereien und Fehden nahmen überhand; Eberhard ber am bekanntesten sind die Kämpfe des Grafen Eberhard des Grei= ners oder Rauschebarts von Württemberg gegen den Schwäbischen Städtebund und die Ritterbundnisse (1377 Schlacht bei Reutlingen, 1388 bei Döffingen, vgl. Uhlands Romanzen). Wenzel machte sich durch Trägheit, Trunksucht und Grausamkeit. u. a. durch die Ermordung Johann Pomuks, verächtlich und wurde, als er die Herzogswürd e von Mailand vergab, von den vier rheinischen Rurfürsten "als unnüher und versäumlicher Entgliederer des heil. rö-

Ruprecht v. b. Pfalz 1400-1410

3. Ruprecht von der Pfalz, der zweite Berricher aus dem Hause Wittelsbach, 1400-1410, der zwar "reich an gutem Willen, aber schwach an Mitteln war". — Nach Nuprechts Tode hatte bas Drei Kaiser Deutsche Reich auf kurze Zeit drei Kaiser, da die eine Partei der Rurfürsten Wenzels Bruder, Sigismund, die andere bessen Better Jobst von Mähren wählte, ohne daß Wenzel abgedankt hatte. Doch Jobst starb bald, und nach einem gütlichen Bergleiche mit Wenzel wurde Sigismund von den Rurfürsten einstimmig zum Reichsoberhaupte erhoben.

mischen Reiches" abgesetzt. An seine Stelle ward zum Könige erwählt

Sigismunb 1410-1437

- 4. Sigismund 1410—1437. a. Handmacht. Charafter Sigismunds. Sigismund war Rurfürst von Brandenburg, durch seine Gemahlin König von Ungarn und nach seines Bruders Wenzel Tobe auch König von Böhmen. Er war ein kluger und gebildeter Mann, von freundlichem Wesen und königlicher Erscheinung, leider aber wankelmütig, oberflächlich und leichtsinnig.
- b. Das Konzil zu Konstanz. Nachdem die Päpste 1309-1377 unter dem Drucke der französischen Könige zu Avignon residiert hatten, war sowohl zu Rom als zu Avignon ein Papst ge= Diese Rirchenspaltung (Schisma) wählt worden. hatte Konsil zu Konzik 311 Visa nur (1409)vergrößert. indem es einen Bisa neuen Papst einsetzte, ohne doch die beiden übrigen zur Ab-Drei Papste dankung zwingen zu können. Es gab jett drei Papste, wie im Jahre 1410 drei Kaiser. Zur Herstellung der Ordnung in der Kirche wurde Stongil au daher auf Betreiben des Kaisers das Konzil zu Konstanz 1414 bis Konstanz 1414-1118 1418 abgehalten, die größte Kirchenversammlung und zugleich einer der prunkvollsten Reichstage des Mittelalters. Abgesandte fast aller europäischen Fürsten sowie aller Universitäten fanden sich ein. Es gelang, das Schisma zu beseitigen, indem das Ronzil die drei Bapste

## Stammtafel der Luxemburger und Habsburger.



teils absetze, teils zur Niederlegung ihrer Würde bewog und einen neuen Papst wählte. Eine Reformation der Kirche "an Haupt und Gliedern", die vor allen die Deutschen forderten, kam dagegen nicht zustande. Vielmehr wurde der Vöhme Johann Hus, der — wie früher der Engländer Wiclif — gegen verschiedene Lehren und Einrichtungen der Kirche, besonders das Papstum, den weltlichen Vesitz der Geistlichen, das Mönchtum, den Ablah, aufgetreten war, trotz des kaiserlichen Geleitsbriefes 1415 als Reher verbrannt, und ein Jahr darauf auch dessen Freund Hieronymus von Prag. Beide erlitten, an ihrer Überzeugung treu festhaltend, standhaft den Tod.

Während des Konstanzer Konzils 1415 erhob Sigismund den Friedrich von Burggrafen Friedrich VI. von Nürnberg aus dem Hause Hosendenburg henzollern zum Markgrafen von Brandenburg.

c. Der Hussitenkrieg. Infolge der Hinrichtung des Johann Histenkrieg Hus entstand der Hussitenkrieg. Seine Anhänger, meist den unsteren Ständen angehörig und tschechischer Nationalität, erhoben unter Jiska einen Aufstand, der sich über ganz Böhmen verbreitete. Sie weigerten sich nach Wenzels Tode (1419), den "wortbrüchigen" Sigismund als König anzunehmen, und schlugen seine Heere mehrmals zurück, z. B. bei Deutschbrod, bei Taus, wo Friedrich von Hohenzollern an der Spike des Reichsheeres stand; dann machten sie unter

Kongil zu Bafel

der Anführung der beiden Protope, die dem blinden Ziska († 1424) im Oberbefehle folgten, verheerende Einfälle in die Nachbarlander. Das Konzil zu Basel (1431—1448) gestand ihnen den Gebrauch des Relches beim Abendmahl zu. Als sie aber durch innere Spaltungen, in die milderen Ralixtiner und die strengeren Taboriten, geschwächt waren, wurden sie endaültig unterworfen.

### Kaiser aus dem Sause Sabsburg 1438—1806.

§ 38. Albrecht II. und Friedrich III.

Albrecht II. 1438 - 1439

1. Albrecht II. von Hiterreich 1438—1439, ein edler und wohlwollender, reich beanlagter Fürst, war mit Raiser Sigismunds Tochter vermählt (val. die Tabelle S. 95) und herrschte daher als Erbe der luxemburgischen Hausmacht auch in Böhmen und Seitdem blieb das Haus Habsburg im Besitze der römischen Raiserwürde.

Friedrich III. 1440-1493

2. Friedrich III. 1440-1493, aus der steiermärkischen Linie des Hauses Habsburg entsprossen, regierte am längsten unter ben deutschen Raisern, wie sein Vorgänger am fürzesten. Gutmütig und wohlmeinend, aber "allwege unschlüssig", konnte sich ber Raiser weber im "Reiche", wo er während 25 Jahren nicht ein einziges Mal er= schien, noch in seinen Erblanden Ansehen verschaffen. Das Fauft= recht herrschte ungehemmt; überall riß Unordnung ein.

Georg Bobiebrab

Die Böhmen wählten sich Georg Podiebrad zum Rönig. in Böhmen Ühnlich erging es in Ungarn; dort war auf Ludwig den Großen sein Schwiegersohn, der Raiser Sigismund, diesem wiederum sein Als dessen minderjähriger Schwiegersohn Albrecht II. gefolgt. Sohn Ladislaus Postumus, der erst nach dem Tode des Vaters Corvinus in geboren war, starb, wählten die Ungarn in Matthias Corvinus (1458-1490), dem Sohne des Reichsverwesers Sunnad, einen ein= heimischen Rönig; ihm fielen auch Mähren, Schlesien und bie Lausit zu. Matthias führte gludliche Rriege gegen die seit Sigismunds Regierung vordringenden Türken und beförderte in seinem Lande eifrig Gewerbe und Landbau sowie die geistige Bildung des Nach seinem Tode wurde Ungarn mit Böhmen unter dem Könige Wladislaw von Polen vereinigt; 1526 wurden ungarn und beide Länder durch den späteren Raiser Ferdinand I., den Gemahl Böhmen att der Schwester des letzten Königs Ludwig II., mit Österreich ver=

Ungarn

Hab3burg

bunden. Ludwig II. war 1526 in der Schlacht bei Mohacz gegen die Türken gefallen. Sein Land kam freilich nicht ganz in österreichische Hände, da der größte Teil in der Gewalt der Türken war. Über die Verwandtschaft der Herrschersamilien vgl. die genealogische Tabelle S. 95.

#### Maximilian I. 1493—1519. § 39.

1. Maximilians Charafter. Maximilian, Friedrichs III. 1493-1519 Sohn, "erwählter römischer Raiser", war eine ungewöhnlich statt= liche Erscheinung; er hatte blaue, lebhafte Augen, eine hohe Stirn Charatter und blonde Loden, eine fräftige, stark gebogene Rase. Ritterlich er= zogen, zeichnete er sich als Jäger und starker Turnierheld aus (vgl. A. Grün "Der letzte Ritter"); auch geistig war er sehr beanlagt und besaß für Runst und Wissenschaft sowie für Literatur großes Berständnis; zwei in jener Zeit viel gelesene Werke "Der Weißkunig" und "Der Tenerdank" verdanken seiner Anregung ihre Entstehung. Auch in seiner Leutseligkeit zeigte sich sein echt deutsches Wesen. Dagegen fehlten ihm als Staatsmann der flare Blid in die Zeitverhältnisse und die nachhaltige Willenstraft; über fernliegenden Zielen versäumte er das Mächstliegende. So hatte er in seiner 26 jährigen Regierung, abgesehen von der Bermehrung seiner Hausmacht, teine Erfolge aufzuweisen.

2. Maximilians Vermählung. Karl der Kühne von **Burgund.** Durch seine Vermählung mit der Tochter Karls des mit Maria Kühnen, Maria von Burgund, gewann Maximilian noch unter von Burgund der Regierung seines Vaters die Niederlande und die Freigraf= schaft Burgund.

Seit Mitte des 14. Jahrhunderts waren das französische Herzog= tum Burgund und die Freigrafschaft Burgund (Franche Comté), die 1032 mit dem Arelatischen Reiche an Deutschland über= gegangen war, im Besitze einer Seitenlinie des französischen Rönigshauses, die eine fast selbständige Stellung einnahm. Im 15. Jahr= hundert waren dann durch Erbschaft, Rauf und Beirat fast sämtliche Provinzen der blühenden Niederlande zu den Besitzungen der Her= zöge von Burgund hinzugekommen. Daher wollte der stolze Herzog Karl der Kühne (1467—1477) sein von der Rordsee bis zu den ger gühne Alpen reichendes Gebiet zum Königreich erheben und verhandelte

darüber bei einer Zusammenkunft in Trier mit Raiser Friedrich III., dem er die Hand seiner Tochter für Maximilian versprach. Die Ver= handlungen zerschlugen sich jedoch damals (und erst nach Karls Tode ward die auf gegenseitiger Neigung beruhende Ehe zwischen Maxi= milian und Maria geschlossen). Karl eroberte dagegen Lothringen und zog gegen die Schweizer, wurde aber von diesen bei Grand= son und Murten geschlagen; als er versuchen wollte, Lothringen, das sich inzwischen wieder frei gemacht hatte, von neuem zu gewinnen, verlor er in der Schlacht bei Nancy 1477 Sieg und Leben. gewalttätige König Ludwig XI. von Frankreich, der die Macht des französischen Thrones hauptsächlich begründete, nahm nun das Herzog= tum Burgund als erledigtes Lehen in Besit; das übrige Erbe, die Niederlande und die Franche=Comté, behauptete Maximilian als Gemahl Marias durch die Schlacht bei Guinegate. Nach Ma= rias frühzeitigem Tode führte er in den Niederlanden für seinen unmündigen Sohn Philipp die Regentschaft. 3. Innere Politik. Sehr wichtige Beschlüsse, die infolge von

Reichstag

fammer= gericht

Post

Geldmangel aber nicht ganz zur Ausführung gelangten, faßte man 311 Worms auf dem Reichstage zu Worms 1495. Eine allgemeine Reichs= Reichssteuer steuer, der "gemeine Pfennig", wurde ausgeschrieben; von 1000 Gulden an beweglichen oder unbeweglichen Gütern ward ein Gulden. auf dem Lande meist von den Geistlichen, erhoben; ferner ward Landfriede ein ewiger Landfriede verkündigt und das Neichskammergericht als oberster Gerichtshof für Streitigkeiten unter den Reichs= ständen eingesetzt (in Frankfurt, dann Speier, schließlich Wetzmeichstage lar); endlich beschloß man die Abhaltung regelmäßiger Reichstage. An diesen nahmen teil 1. die Rurfürsten, 2. alle geistlichen und weltlichen Fürsten, 3. die freien Reichsstädte. Bur besseren Handhabung des Landfriedens teilte Maximilian (1512) Deutsch=

Behn Kreiseland in zehn Areise; an der Spihe eines jeden stand zur Aufrechterhaltung der Ordnung ein Kreishauptmann. Den Berkehr for= derte er durch Einführung des Postwesens (erste Post zwischen Brussel

und Wien 1516, Thurn und Taxis'sche Posten).

4. Habsburgische Hausmacht. Maximilians Ende. An den Rriegen, die damals von den Franzosen und den Spaniern um Neapel und Mailand geführt wurden, nahm Maximilian Dagegen eröffnete er dem Hause Habsburg ohne Erfolg teil. Aussicht auf neuen Machtzuwachs durch die Vermählung seines Sohnes

Cein Tob 1477

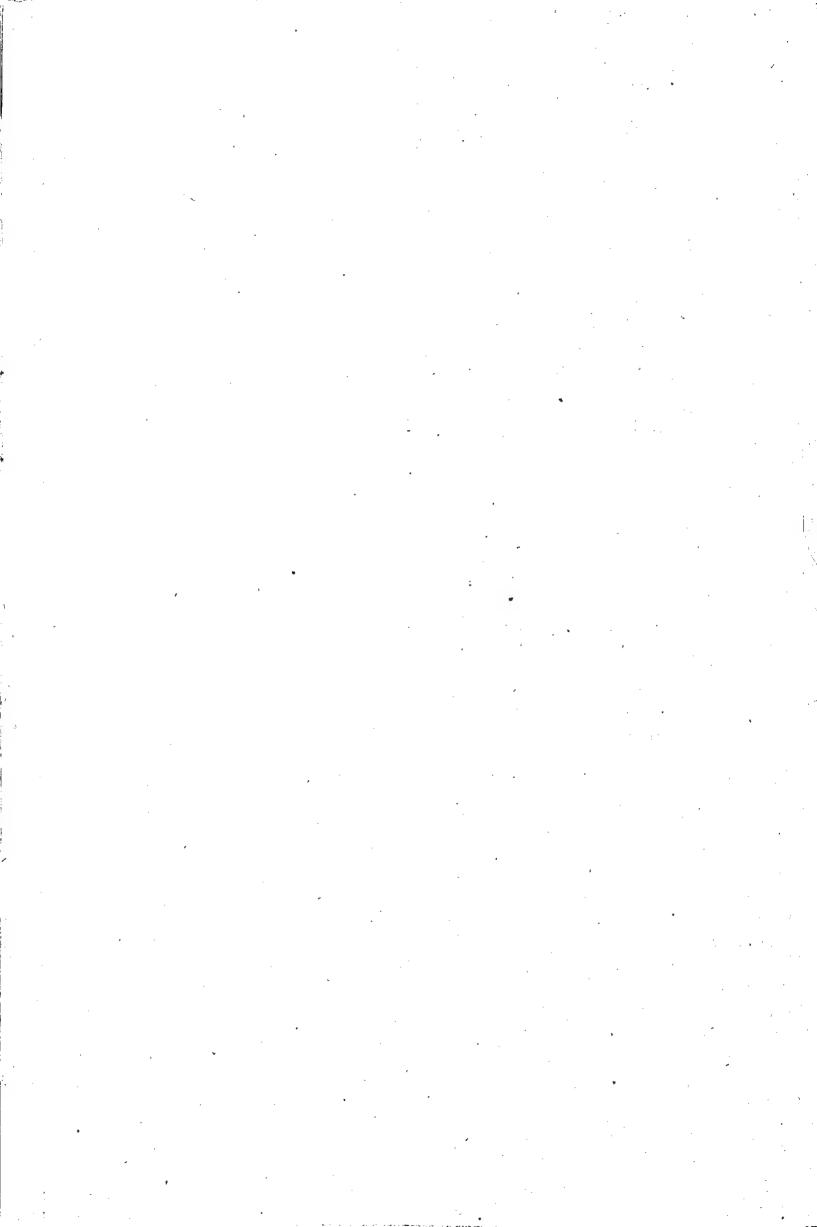



Philipp mit der Erbin von Spanien, Johanna, der Tochter Ferstinands des Ratholischen von Aragon und Isabellas von Rastilien, und durch die Verlobung seines Enkels Ferdinand mit Anna, der Schwester Ludwigs II., des kinderlosen Rönigs von Böhmen und Ungarn.<sup>1</sup>)

So schuf sich das Haus Habsburg durch Familienverbindun= hurgische gen eine Weltmacht ("Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube." Weltmacht "Andere mögen Kriege führen, du, glückliches Österreich, erwird durch Heirat." Wie die luxemburgischen Besitzungen auf die Habsburger übergingen, zeigt die Tabelle S. 95). Jedoch konnte nach Art ihrer Entstehung ein inniger Zusammenhang zwischen den einzelnen Teilen der weit ausgedehnten Monarchie nicht austommen; noch heute macht sich in dem österreichisch=ungarischen Staatswesen das Fehlen jeg= licher nationaler Stammeseinheit störend bemerkbar.

Maximilian starb, 60 Jahre alt, 1519; er erlebte noch die Bor="boten einer neuen Zeit. Mancherlei Verdienste hatte er sich um seine Erblande erworben (vgl. A. Grüns Romanze "Abfahrt von Inns=bruck"); das Reich hinterließ er, wie sein Vater, in Verwirrung.

§ 40. Die zehn Kreise. Die wichtigsten Herrscherhäuser und Reichsgebiete. Die Schweizerische Eidgenossenschaft.

/ 1. Die zehn Kreise. (Karte IX.)

1. Der Obersächsische Kreis umfaßte die Kurfürstentümer Obersächs. Sachsen=Wittenberg und Brandenburg, die Herzogtümer Pommern, die Landgrafschaft Thüringen, die Fürstentümer Anhalt 2c.

2. Zum Niedersächsischen Kreise gehörten das Herzogtum Meck- Niedersächs. lenburg, Braunschweig, Lüneburg, Sachsen-Lauenburg, Holstein, die Erzbistümer Magdeburg und Bremen, 4 Vistümer, 6 Reichsstädte, darunter die Hansatädte Hamburg, Bremen und Lübeck.

3. Zum Westfälischen Kreise gehörten das Bistum Lüttich, daswessallers Herzogtum Jülich mit Kleve, Berg, Mark, Ravensberg, seit 1511 zu

einem mächtigen Ganzen vereinigt, ferner die Reichsstädte Köln und Aachen, das Bistum Münster 2c.

Oberrhein. Kreis

4. Im Oberrheinischen Kreise lagen das Herzogtum Loth=ringen, die Landgrafschaft Hessen, die Bistümer Basel, Straßburg, Speier, Worms, Meh, Toul, Berdun, die Abtei Fulda.

Rurrhein. Rreis

5. Der Kurrheinische Kreis umfaßte die Pfalz und die drei geistlichen Kurfürstentümer Mainz, Trier und Köln (mit dem dazu gehörigen Herzogtum Westfalen).

Burgund. Preis

- 6. Zum Burgundischen Kreise gehörten die Herzogtümer Luxemburg, Brabant, Geldern, die Grafschaften Flandern, Holland und die Franche-Comté.
- 7. Im Österreichischen Kreise lagen die Serzogtümer Östersreich, Steiermark, Kärnten, Krain und die Grasschaft Tirol sowie auch die vorderösterreichischen Lande (im südlichen Elsaß, Breissgau 2c.).

Schwäbischer Kreis

- 8. Zum Schwäbischen Kreise gehörten das Herzogtum Württem= berg, die Markgrafschaft Baden, die Reichsstädte Augsburg, Ulm, die Bistümer Augsburg, Konstanz.
- Bränk Kreis 9. Der Fränkische Kreis enthielt die Markgrasschaften Ansbach und Baireuth, die Vistümer Würzburg, Vamberg, die Reichsstadt Nürnberg 2c.
- Bayr. Kreis 10. Der Bayerische Kreis umfaßte das Herzogtum Bayern, die Oberpfalz, das Erzbistum Salzburg, die Bistümer Passau, Regens-burg, Freising.
  - 2. Die wichtigsten Herrscherhäuser jener Zeit waren:

Habsburger

1. Die Habsburger, ursprünglich in der Schweiz, im Elsaß und in Schwaben begütert. Dazu hatten sie (§ 34) Österreich, Steiermark und Krain, dann Kärnten und Tirol hinzuerworben, seit 1526 (§ 38) auch Ungarn und Böhmen mit den Nebenländern Mähren, Schlesien und Lausit, endlich die Niederlande und die Franche-Comté (§ 39). (Über die spanischen und amerikanischen Erwerbungen des Hauses Habsburg s. § 394, § 425.)

Wittels= bacher 2. Die Familie **Wittelsbach** war im Besitz von Bayern (§ 27<sup>3</sup>), der Rheinpfalz (rechts und links vom Rhein, Hauptstadt Heidelsberg) und der Oberpfalz (südl. vom Fichtelgebirge bis zur Gegend von Regensburg), zeitweise von Brandenburg (§ 36). Noch heute beherrscht die Familie das Königreich Bayern.

3. Die Askanier herrschten 1134—1320 (§ 25 und 512) in der Mark Brandenburg; sie regieren in Anhalt noch jett.

4. Die Welfen besaßen Braunschweig und Lüneburg (§ 293).

Welfen Wettiner

5. Die Wettiner bekamen nach und nach Meißen (§ 25), Thü= ringen (nach Aussterben des alten Landgrafenhauses mit Heinrich Raspe, vgl. § 293 und § 351 u. 2) und Sachsen=Wittenberg. Das Haus spaltete sich später in die Ernestinische und Alberti= nische Linie (der Prinzenraub durch Runz von Kaufungen 1455 in Altenburg); das Weitere f. § 47. | Noch heute herrschen die Wet= tiner im Königreich Sachsen und in einigen thüringischen Rleinstaaten (Sachsen=Roburg=Gotha, =Meiningen, =Weimar und =Alten= burg).

Im Süden Deutschlands gewannen immer größere Macht die Württemberger sowie die Zähringer, die noch jest in Baden Hohenzollern

herrschen; über die Sohenzollern f. § 53.

3. Die Zersetzung des Reiches in selbständige, vom Raiser fast unabhängige Territorialgebiete nahm immer mehr ihren Fort-neichsgebiete Neben den weltlichen Reichsfürsten (Herzögen, Mark= Weltliche grafen, Landgrafen) gab es 7 Erzbischöfe (Mainz, Trier, Köln, Geistliche Salzburg, Bremen, Magdeburg, Prag), etwa 30 Bischöfe, unter denen die von Augsburg, Würzburg, Bamberg, Münster, Paderborn und Hildesheim besonders hervorragten; die bemerkenswertesten Abteien waren Fulda und Corven (bei Höxter). Eine wichtige politische Rolle spielten die Reichsstädte, deren es etwa 60 gab; viele von neichstädte ihnen, wie Köln, Bremen und Hamburg, hatten sich von ber früheren Landesoberhoheit der Fürsten oder Bischöfe freigemacht. Von hervorragender Bedeutung waren Nürnberg, Augsburg, UIm, Straßburg, Rotenburg a. d. Tauber, Frankfurt, Hamburg, Bremen, Lübed. Sogar im 18. Jahrhundert gab es noch an 60 Reichsdörfer, die ebenfalls unmittelbar unter dem Raiser standen. Sehr groß war die Zahl der Meichsritter. Im ganzen unterschied Reichsritter man an 1700 selbständige Reichsgebiete.

Außerhalb der Kreiseinteilung standen Böhmen mit seinen Nebenländern (Mähren, Schlesien, einem Teile der Lausit) und Preusen. Solstein wurde dadurch dem Reiche entfremdet, daß es Bolficin 1460 zugleich mit Schleswig in Personalunion dem dänischen König (aus dem Hause Oldenburg) zufiel. Auch die Niederlande sonderten Miederlande sich, seitdem sie unter das burgundische Fürstenhaus gekommen

waren, immer mehr von Deutschland ab; ganz selbständig machte sich Die Schweis die Schweizerische Eidgenossenschaft. Obgleich nämlich Raiser Heinrich VII. die schon von Adolf von Nassau anerkannte Reichsun= mittelbarkeit den Waldstätten Schwyz, Uri und Unterwalden von neuem bestätigt hatte, hatte trothem das haus habsburg wiederholte Versuche gemacht, sie wieder zu unterwerfen. Morgarten 1315 in der Schlacht am Morgarten südlich vom Züricher See 1315 schlugen die Schweizer Friedrichs des Schönen Bruder, den Herzog Leopold I. von Österreich, und seine schwere Reiterei (§ 36). Ihr Bund vergrößerte sich durch den Beitritt von Luzern, Zürich, Glarus, Zug und Bern und bildete nun die Eidgenossenschaft der acht alten Sempach Orte. In der Schlacht bei Sempach (am Sempacher See, Ranton 1386 Luzern, 1386) siegten die Eidgenossen, denen der Sage nach Arnold Winkelried von Stanz durch Selbstaufopferung "eine Gasse machte". über Leopold III. von Ofterreich, und später eroberten sie die habsburgischen Güter im Aargau. Nachdem sie auch Rarl den Rühnen (bei Grandson, Murten und Nancy, § 392) geschlagen hatten. schlossen sich neue Orte der Eidgenossenschaft an. Kaiser Maximilians Versuch, die Schweizer dem Neichskammergerichte zu unterwerfen, mißlang; seitdem waren sie tatsächlich vom Reiche getrennt; ihre staats= rechtliche Selbständigfeit murde jedoch erft 1648 im Westfälischen Frieden ausgesprochen.

§ 41. Die Zustände im Reiche während dieser Periode.

Fürsten

1. Die Fürsten. Die weltlichen und geistlichen Fürsten lebten, umgeben von ihrem Hofstaate, in stattlichen, mit allem Glanze der damaligen Zeit ausgestatteten Schlössern. Ihre Nesidenzen wurden Mittelpunkte des staatlichen und wirtschaftlichen Lebens. So wuchsen allmählich empor Wien, Prag, München, Stuttgart, Heidelberg, Hansnover, Berlin 2c.

Mitter

Gelbwirt=
fchaft

X 2. Die Nitter. Mit dem Ausgange der Kreuzzüge, die dem Rittertum eine hohe Aufgabe gestellt hatten, war seine Blüte dahin. Je mehr die Macht der Landesfürsten emporstieg, desto mehr sank die Bedeutung des Ritters. Auch die mit dem Aufblühen der Städte immer mehr um sich greifende Geldwirtschaft konnte nicht ohne nachteiligen Einsluß auf den Ritterstand bleiben. Daher mußten die Ritter zur Erwerdung ihres Lebensunterhaltes sich entweder mit größerer Ausmerksamkeit der Bewirtschaftung ihrer Landgüter zuwenden,

Sofbeamte der Fürsten werden oder sich dem geistlichen Berufe, der ihnen oft gute Pfründen brachte, widmen. Sehr viele dem nie= deren Adel angehörige Ritter aber sanken, zumal wenn sie in der Nähe großer Sandelsstraßen oder an verkehrsreichen Flüssen lebten, zu Räubern herab. Sie schämten sich dieses Treibens nicht: "Reiten und Rauben ist keine Schande, das tun die Besten im Lande." Die Raubritter "Nürnberger Ballenbinder" niederzuwerfen, hielt noch der sonst biedre Götz von Berlichingen († 1562) für sein ritterliches Recht. nadidem die Schießwaffen so vervollkommnet waren, daß die Raubburgen den Wegelagerern feine sichere Zuflucht mehr boten, wurde das Land durch die Fürsten und die Städte von dieser Plage befreit. — Die verschiedenen Adelsbündnisse (wie z. B. die "Schlegler", bundnisse vgl. Uhlands "Graf Eberhard") vermochten nicht den Verfall des Nittertums aufzuhalten, auch nicht die Bestrebungen des wackeren Sidingen (§ 451).

3. Die Städte. a. Das Bürgertum. Geschlechter und Bünfte. Die Städte waren zu Reichtum und Macht gekommen; der Bürger war waffenfähig geworden und trat dem Naubritter tapfer In manchen Städten bildeten die Adligen, die sich in ihnen niedergelassen hatten (vgl. § 324), den Kern des Patriziats; Batrizier zumeist waren jedoch die Großkaufleute die eigentlichen Machthaber; zu den berühmtesten Raufmannsfamilien gehörten die Walpots in Mainz, die Fugger und die Welser in Augsburg.

Die Städte waren entweder freie Reichsstädte oder landes= herrliche Städte. Jene standen unmittelbar unter dem Raiser,

diese waren ihrem Landesfürsten untertan.

Innerhalb der Städte kamen die Sandwerker=Junungen, auch Bünfte, Gilden oder Zechen genannt, zu immer größerer Bedeutung, bes. die der Fleischer, Böttcher, Tuchmacher, Goldschmiede. Nur wer der Zunft angehörte, durfte Waren herstellen und verkaufen. Die Lehrlinge wurden von den Meistern nicht nur in ihrem Sandwerke unterwiesen, sondern auch zu Zucht und Sitte angehalten. Hatte der junge Handwerker die Lehrlings= und Gesellenzeit hinter sich, hatte er auf der Wanderschaft seinen Blid erweitert und ein "Meister= stüd" angesertigt, so konnte er als Meister in die Innung aufgenommen werden. Auch die Raufleute waren in Gilden geeint. Oft hatten die Zünfte einen Seiligen als Schutpatron, unter Umständen auch einen weltlichen Herrn (wie im 13. Jahrhundert die

Bilinfte

Brauer in Brüssel den Herzog Johann I. Jan primus von Brabant, "Gambrinus"). Der Reichtum und das Selbstgefühl der Bürger traten an festlichen Tagen in prunkvollen Aufzügen hervor, besonders an den Schützenfesten (Vild 11). Da zeigte man seine Gewandtheit in allen körperlichen Übungen, im Ringkampf, im Steinstoßen, sowie die Geschicklichkeit in der Handbung der Waffen, vor allem der Armsbrust, im Speerkampf, im Lanzenwurf 2c. Da die Zünste infolge ihrer Wohlhabenheit auch Anteil an der Stadtleitung und Sitzim Rate beanspruchten, so entstand in vielen Städten ein oft lange andauernder erbitterter Kampf zwischen ihnen und den Patriziern oder Geschlechtern; da die Zünste öfter die Oberhand behielten, hatten

Rünften und viele Städte demokratische Verfassung.

b. **Las Ausschen der Städte.** Die Straßen der Städte, deren Einwohnerzahl nur selten 10000 überschritt, waren im allgemeinen nicht besonders schön und sauber, alle Städte aber stark besefestigung festigt. Nürnberg war z. B. von einer dreifachen Mauer und mit einem breiten und tiesen Graben umgeben. Auf den Mauern besanden sich zahlreiche Türme, mit allerlei Geschütz bewehrt, das den Ballisten und Katapulten des Altertums glich. Die Mauern waren so breit, das Gewappnete paarweise auf ihnen gehen konnten, die Tore mit starken Bollwerken befestigt. Die Häuser waren zum großen Teil sehr kostdar gebaut, mit hohen Giebeln, Erkern, Türmchen gesschmüdt, die Fenster mit reichem Eisenwerk vergittert und mit rundslichen Glasscheiben versehen. Am Marktplatz erhob sich das Rathaus; zahlreiche Kirchen dienten dem Gottesdienste (Bild 12).

Hansa

Rampf

c. Die Hansa. (Bgl. Karte VIIa.) Während die anderen Städtebündnisse bald zersielen, erhob sich die Hansa, deren Gründung S. 88 erwähnt ist, namentlich im 14. und 15. Jahrhundert, zu immer größerer Blüte. Mehr als 70 reiche und mächtige Städte gehörten ihr an; Lübeck wurde Vorort. Köln, Soest, Magdeburg, Braunschweig, Bremen, Hamburg, Stralsund und Danzig waren das neben die wichtigsten Hansasse. Die bedeutendsten Faktoreien (Handelsniederlassungen) der Hansa im Auslande waren der Stahlschof in London, die Stadt Vergen in Norwegen, der St. Petersshof in Nowgorod am Wolchow und Brügge in Flandern. Wenn ein Glied sich dem Bunde nicht fügen wollte, wurde es "verhanst", mit einer Art Bann belegt, der bald mehr gefürchtet war als der päpstliche.

Bur Aufrechterhaltung ihrer Handelsvorrechte sah sich die Sansa

öfter in schwere Känipfe verwickelt, die sie siegreich bestand. Go er= lag ihren mit Tausenden von Bewaffneten besetzten Kriegsschiffen der König Waldemar von Dänemark (1370). Zeitweise wurde aber Nieg mit auch die Oftsee von aufständischen Söldnern der Hansa beunruhigt, den Vitalienbrüdern, die dann als Seeräuber verfolgt wurden; sie zogen sich schließlich in die Nordsee zurüd; ihr tapferster Führer war Klaus Störtebeker (um 1400). — Eine große Einbuße erlitten die Ostseestädte dadurch, daß sich die Hauptzüge der Beringe, deren Fang eine der wichtigsten Quellen ihres Reichtums bildete, nach anderer Richtung wandten. Im 16. Jahrhundert zerfiel die Hansa, da durch die Entdeckungen ein Umschwung in den Handels= wegen eintrat (§ 426); namentlich aber wirkte die politische Zerrissenheit Deutschlands auch auf seine wirtschaftliche Kraft lähmend ein.

4. Der Banernstand. Ein überaus trauriges Leben führte in vielen Gegenden der Bauer. Einen Bauernstand, der freies Land= eigentum besaß, gab es nur noch in wenigen Teilen Deutschlands, 3. B. in Friesland, Westfalen; vielfach wurde der Bauer von Fürsten und Rittern, von Klöstern und auch von Städten geknechtet und in den Stand der Leibeigenschaft herabgezogen. Die Frondienste erdrückten ihn; mitunter nahmen sie selbst seinen Sonntag in An= Die Abgaben an Geld, Bieh und Feldfrüchten an den Gutsherrn, den Staat und die Rirche ließen ihm oft kaum das Notwendigste zur Nahrung, Kleidung und Wohnung. Recht konnte der Vauer weder bei kaiserlichen noch bei landesfürstlichen Gerichten er= langen. In den Fehden und Kriegen wurden vorzugsweise die Dörfer geplündert und in Asche gelegt. Daher nahmen die Bauernauf= stände in der zweiten Sälfte des 15. Jahrhunderts kein Ende; sie waren die Vorläufer der Bauernkriege der Reformationszeit; da= mals entstanden auch die Bauernbündnisse "der arme Konrad", ber "Bundschuh" und andere.

Verhängnisvoll wurde auch das Eindringen des römischen Rechts in Deutschland; da der hier geltende Begriff von dem Ober= eigentum des Gutsherrn und dem Untereigentum des Bauern dem römischen Rechte fremd war, so wurde dem Herkommen zuwider der Bauer geradezu als Knecht des Gutsherrn betrachtet.

5. Gerichtswesen. An die Stelle der früheren Grafengerichte, in denen Männer des Volkes als Schöffen Recht sprachen, waren meist

Römisches

Hosperichte die fürstlichen Hofgerichte getreten. An ihrer Spike stand ein Hofrichter, und neben diesem waren Beisiger bestellt, die teils dem Adel, teils dem neuen Stande der gelehrten Juristen entnommen waren. Nur in dem alten Sachsen, in Westsalen, auf der "roten Erde", erhielten sich noch die früheren Bolksgerichte als "Freigerichte" oder "Femgerichte"; sie traten besonders dem Raub= und Fehdewesen entgegen und übten eine große, allmählich misbrauchte Gewalt aus; seit dem Ende des 15. Jahrhunderts verschwanden sie nach und nach.

In dem Gerichtsverfahren trat zu den Beweismitteln jetzt die Folter, die namentlich in den immer zahlreicher auftretenden Retzer=

Berenprozesseund Sexenprozessen angewandt wurde.

Runft und Wiffenschaft. 6. Geiftiges Leben. In den Städten fanden auch Wissenschaft und Runft eine Zuflucht. Neben den Lateinschulen, den Kloster=, Dom= und Stiftsschulen ent= Fahrende Schüler (Baganten) zogen standen Stadtschulen. Edjulen von Ort zu Ort, von Schule zu Schule und nährten sich oft von Bettel und Diebstahl, wozu sie bie jungeren Schüler, die "Schützen" geradezu abrichteten. Universitäten wurden nach dem Muster Prags noch im 14. Jahrhundert in Wien und Heidelberg, im 15. in Röln. Erfurt, Leipzig u. a. D. gegründet. Trot dieser Fortschritte im Unterrichtswesen nahm der Aberglaube zu; Alchimisten (Goldmacher) Astrologie und Astrologen (Sterndeuter) fanden sich überall. Besonders schlimm war es mit der Seilkunde bestellt. Die Chemie versuchte der geniale. aber abenteuerliche Arzt Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim 1541 für die Seilkunde zu verwerten.

Meister= gesang Hans Sachs

Mit dem Sinken des Nittertums verstummte der Minnesang. Die Dichtung zog in die Werkstätten und die Zunfthäuser der Handwerker und wurde dort auch zunftmäßig betrieben. Unter den
Meistersängern ist der Schuhmacher Hans Sachs aus Nürnberg,
dessen Leben in die Neformationszeit hineinreicht, der berühmteste. Neben schonen Volksliedern ist die wertvollste Dichtung die gegen 1250
zuerst in niederländischer Sprache verfaßte, um 1500 zum ersten Male
gedruckte humorvolle Tiersabel Neineke der Fuchs. Weniger Wert
hatten die Fastnachtsspiele.

Gotischer Bauftil In den Städten fand der aus dem Norden Frankreichs stam= mende sogenannte gotische Vaustil (Spitzbogenstil mit Rippen= gewölben, Strebepfeilern und Strebebogen in leicht emporsteigender Bauart, Tafel VII) eine Stätte. Die berühmtesten gotischen Bau= werke sind der Kölner Dom (begonnen 1248, nach langer Unterbrechung 1842 wieder in Angriff genommen, vollendet 1880, Tafel VII), das Straßburger Münster des Meisters Erwin, das Münster zu Freiburg i. B., die Marburger Elisabethkirche und das Hochemeisterschloß in Marienburg. Im Übergangsstil von der romanischen zur gotischen Bauart sind die Dome zu Limburg a. d. Lahn und zu Bamberg erbaut. In Bildhauerei, Holzschnitzerei sowie in künstlicher Schmiedearbeit wurde Bedeutendes geleistet; einen besonders hohen Ausschwung nahm die Glasmalerei; durch sie wurde zugleich bei den Kirchensenstern das allzuhell einstrahlende Licht wohlstuend gedämpft.

## 8 42. Ende des Mittelalters. Borboten der neuen Zeit.

Seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts wurde durch eine Reihe wichtiger Begebenheiten eine große Veränderung in dem Zusstande der europäischen Völker hervorgebracht und dadurch eine neue Zeit herbeigeführt. Diese Begebenheiten sind die Ersindungen des Schießpulvers und der Vuchdruckertunst, die Eroberung Konstantinopels durch die Türken, die Wiederaufnahme der klassischen Studien und das Wiedererwachen des Sinnes für Kunstund Wissenschaft (Renaissance, Humanismus), endlich die Entsbedung Amerikas und des Seeweges nach Ostindien.

1. Das Schickvulver war schon in alten Zeiten den Chinesen Schießpulver und Indern, dann den Arabern in Spanien bekannt und wurde von diesen zuerst in größerem Maße zu Kriegszweden verwendet. Um 1350 begann die Pulverbereitung in Augsburg, Nürnberg, Braunschweig und Lübeck (Sage von Verthold Schwarz in Freiburg). Der Gesbrauch des Schießpulvers gestaltete das Kriegswesen um und trug daher zum Sinken des Rittertums sehr erheblich bei. Die Kriege führte man von jeht an mit Söldnern, den sogenannten Landsknechten. Die Fürsten begannen sich in der Folge stehende Landsknechte Heere zu halten, an denen sie eine feste Stühe gewannen. Vor allem traten im Belagerungswesen an die Stelle der Sturmböcke, Steinsschle schwarzschle zuch zu der Seit sehr unvollkommen (Hakenbüchsen 2c.).

2. Die Buchdruckerkunst, d. h. die Runst, mit beweglichen Metalllettern zu drucken, wurde von dem Mainzer Johann Guten=

berg um 1440 erfunden und durch Fust und Schöffer vervollkommi= Sie bewirkte eine raschere und allgemeinere Verbreitung der Bildung und beförderte in hohem Grade die geistige Selbsttätig= keit des Volkes.

Die ersten wichtigeren gedruckten Werke waren die lateinische Bibel (1453-1456) und der lateinische Psalter 1457.

3. Die Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1453 machte dem innerlich ichon längst gerrütteten oftrömischen Raiserreiche, nachdem es fast um ein Jahrtausend das weströmische überdauert hatte, ein Ende.

Osmanische Titrten

Nach der Zerstörung des Seldschukenreiches durch die Mon= golen hatten um 1300 die osmanischen Türken — so nach ihrem Sultan Osman genannt — ein Reich in Kleinasien gegründet. seit der Mitte des 14. Jahrhunderts in Europa Fuß gefaßt und die Länder an der unteren Donau erobert; besonders gefürchtet machte sich das Fußvolk der Janitscharen. Sie unterlagen zwar der Macht Tamerlan eines neuen mongolischen Eroberers, des Timur Lenk (Tamerlan). der seine Herrschaft von der dinesischen Mauer und dem Ganges bis zum Mittelmeere ausbreitete; allein da das Mongolenreich schon nach Timurs Tode (1405) sich auflöste, so wurden die Osmanen wieder un= nopels Fan abhängig und mächtig. Ihr Sultan Mohammed II. eroberte 1453

Monstanti=

in Italien

Konstantinopel, bei dessen Verteidigung der letzte griechische Kaiser Konstantinus Paläólogus fiel. Seitdem bestand für Europa Die Türkengefahr. Die Schätze der altgriechischen Bildung aber, die in dem byzantinischen Reiche bewahrt geblieben waren, wurden jeht durch griechische Gelehrte, die nach Italien auswanderten, auch im Abendlande bekannt und verbreitet.

4. Das Wiedererwachen der Hassischen Studien (Menaissance, Humanismus). Die Wissenschaften waren im Mittelalter vorzugsweise Eigentum der Geistlichen gewesen, die sich haupt= sächlich mit den lateinischen Schriftstellern befaßten; die Renntnis des griechischen Altertums war mangelhaft. Durch die in Italien, besonders am Sofe der Mediceer in Florenz, freundlich aufgenom-Humanisten menen griechischen Gelehrten wurde der auch in Italien bereits er= wachte Sinn für die Wissenschaften neu angeregt; die Klassiker wurden mit Begeisterung gelesen, und durch den Geist des Altertums ward eine neue Bildungsperiode angebahnt, deren Vorläufer bereits im 14. Jahrhunderte Dante, der Dichter der "Göttlichen Komödie", und

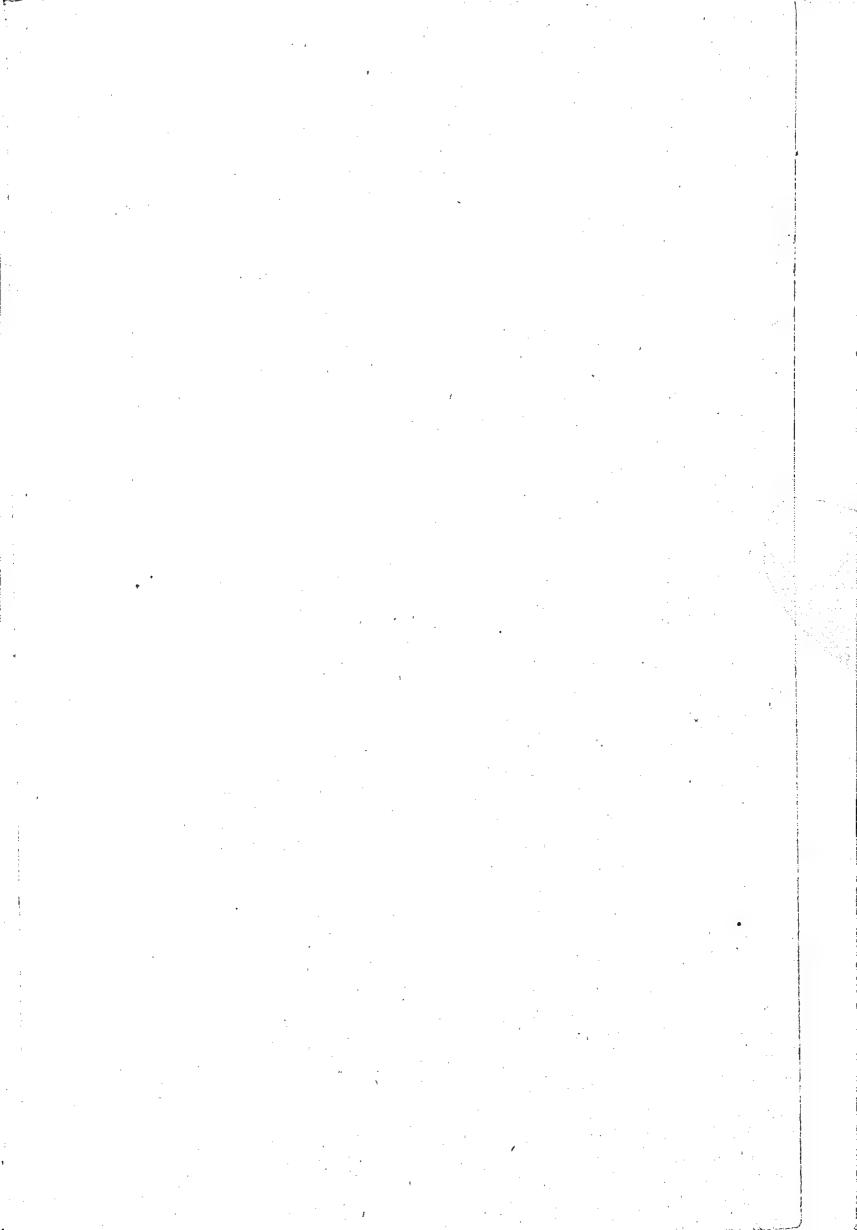



R. Voigtländer's Verlag in Leipzig.

Druck von Rudolf Loës in Leipzig.

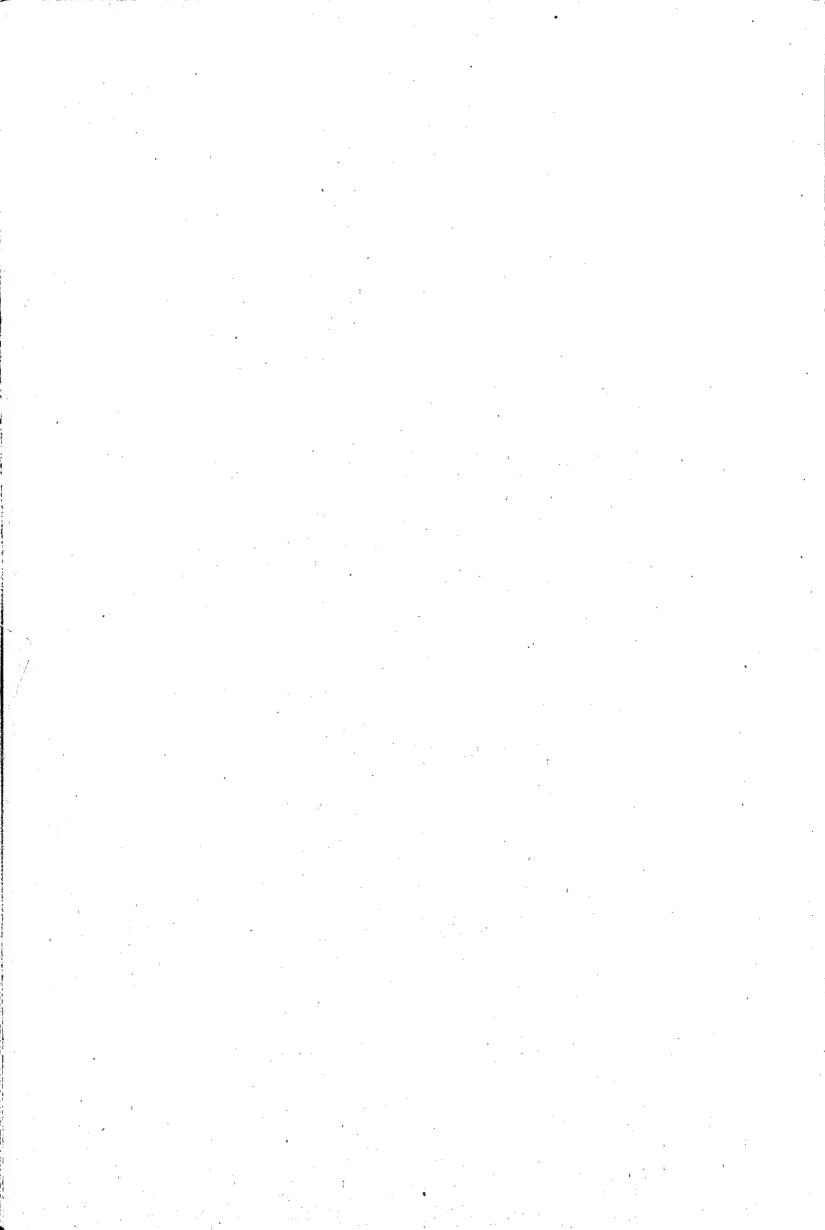

der Sonettendichter Petrarca gewesen waren. Unter den Männern, die in Deutschland die Wissenschaften förderten, — sie in Deutsch nannten sich als Vertreter des wahrhaft Menschlichen im Gegen= fat zu den firchlichen Gelehrten, den Scholaftitern, "Sumaniften" - zeichneten sich aus Neuchlin von Pforzheim, der zuerst die he= bräische Sprache lehrte, und Erasmus von Rotterdam, der zuerst das Neue Testament im griechischen Urtexte herausgab, beide um 1500, später vor allem Melanchthon.

Auch die Rünste gelangten während dieses Zeitraums in Italien zur höchsten Blüte. Die Baukunst ahmte das Altertum nach; es ent= widelte sich der Baustil der Renaissance (d. h. Wiedergeburt des Menaissance flassischen Altertums, Tafel VIII). Ihre Hauptwerke sind der Dom zu Florenz, die Peterskirche in Rom, prächtige Paläste zu Florenz und Venedig (Tafel VIII, 2-4). Als Maler ragten hervor Raffael (Sixtinische Madonna), Leonardo da Vinci (Abendmahl) und Ti = Italienische zian, als Bildhauer Michelangelo, der sich zugleich als Baumeister, Maler und Dichter auszeichnete (vgl. das Marmorbild des Moses Tafel VIII, 1). Unter den Dichtern glänzten Ariost ("Der rasende Roland") und Tasso ("Befreites Jerusalem").

Dichter

Auch in Deutschland nahm die Runft höheren Aufschwung. In der Reformationszeit schufen der Maler Albrecht Dürer aus Nürnberg, Renaissance Sans Solbein und Lukas Rranach, ferner der Rurnberger Erg= gießer Peter Vischer (Grabmal des heiligen Sebaldus) Werke von bleibendem Werte; der bedeutenoste Renaissancebau Deutschlands war das Seidelberger Schloß.

5. Die Länderentdedungen endlich, die durch die Erfindung und Verbesserung des Kompasses ermöglicht wurden, eröffneten eine ganz neue Welt. (Bgl. Karte XIII.)

Die Seefahrten der Portugiesen, in der Mitte des 15. Jahrhun= derts namentlich durch den Prinzen Seinrich den Seefahrer ge- Seefahrer fördert, führten zunächst zur Entdedung Madeiras, der Azoren, der Inseln des grünen Vorgebirges, der Rüste von Guinea, dann nach Überschreitung des Aquators auch des Kaps der guten Hoffnung Kap der guten durch Bartholomäus Diaz (1486), endlich zur Auffindung des Seeweg nach Seewegs nach Offindien durch Basto da Gama 1498. Darauf Offindien machten die Portugiesen in Ostindien Eroberungen und gründeten Niederlassungen, deren Mitte Goa war. Selbst mit China und Japan traten sie in Handelsverbindung, und ihre Flotten beherrschten alle Meere von der Westküste Afrikas bis zur Süd= see. Auch Brasilien wurde (1500) durch Cabral, der auf einer Fahrt nach Indien westwärts verschlagen wurde, entdeckt und für Portugal gewonnen. Diese Taten seiner Landsleute seierte der Dichter Campens in seinen "Lusiaden".

Während die Portugiesen den Seeweg nach Ostindien in östlicher Richtung suchten, glaubte der Genuese Christoph Columbus durch eine Fahrt gen Westen dorthin gelangen zu können. Er erreichte zwar nicht das gesuchte Land, machte aber die unermesslich solgenreiche Entzdeung von Amerika 1492.

Columbus entbeckt Umerika 1492

Cristoforo Colombo (span. Cristobal Colon, um 1446 zu Genua geboren) widmete sich dem Seewesen und machte Fahrten nach der Levante; dann ließ er sich in Lissabon nieder und besuchte von dort aus Guinea. Da aber König Johann II. von Portugal das ihm vorgelegte Projekt, Indien auf westlichem Wege zu suchen, ver= warf, verließ Columbus Portugal und fand gütige Aufnahme bei der Königin Jabella von Kastilien. Nach der Eroberung von Gra= náda, die der maurischen Macht ein Ende bereitete, kam 1492 der Vertrag zwischen Columbus und der Krone von Kastilien zustande; Columbus wurden darin die Würden eines atlantischen Admirals und Vizekönigs in den zu entdeckenden Ländern zugesichert.

1. Reise

Vahamas 19 infeln

Erste Reise: Am 3. August 1492 fuhr Columbus von Palos an der Südwestfüste Spaniens ab mit 90 Mann auf drei Schiffen; am 12. Oktober entdeckte er die Bahama-Insel Guanahani (San Salvador). Bald darauf fand er Cuba, in dem er Zipangu (Japan) gesunden zu haben glaubte, und Haiti (Hispaniola). 1493 erfolgte die Rücksahrt nach Spanien, wo er ehrenvoll empfangen wurde.

3. Neise Zweite Reise: (1493—1496) mit 17 Schiffen; Landung auf Haiti, Entdeckung von Jamaika.

3. Reise Orinoto Dritte Reise: Entdedung des Festlandes von Südame= rika an der Mündung des Orinoko (1498). Gründung der Stadt San Domingo auf Haiti. Infolge der Anklagen seiner Feinde ward Columbus von dem königlichen Bevollmächtigten Bovadilla in Retten nach Spanien gesendet, dort aber freigelassen.

4. Reife

Vierte Reise: (1502). Columbus suchte eine Durchfahrt durch Mittelamerika und entdeckte dabei die Küste Zentralamerikas; er mußte infolge eines Schiffbruchs, zugleich durch Empörung seines Schiffsvolkes und durch Hungersnot aufs äußerste bedroht, ein Jahr

in Jamaika verweilen und kehrte dann krank nach Spanien zurück. Königin Jabella starb furz nach seiner Ankunft; bei König Ferdinand dem Ratholischen aber fand er kein Gehör für seine wohlbegründeten Gebeugt durch diesen Undank, starb er zu Valladolid Columbus + Ansprüche. 1506; seine Leiche ward 1536 nach San Domingo, 1796 nach Cuba gebracht und dort in der Rathedrale von Habana beigesett; 1900 sind nach dem Abfalle Cubas seine Gebeine nach Spanien über= führt worden.

Columbus selbst hat nicht gewußt, daß er einen neuen Weltteil entdedt hatte (daher der Name "Westindien"). Amerika, wie das Land nach den Schriften des Amerigo Bespucci genannt ward, wurde nun bald weiter aufgeschlossen. Wie die Portugiesen Brasilien auffanden, so drangen die Spanier unter Balboa (1513) über die Landenge von Panama bis zum Großen Ozean vor und eroberten unter Ferdinand Cortez 1519—1521 Mexiko, das Reich des Mon= Cortez in Mexiko 1521 tezuma, unter Franz Pizarro (1532) das von dem Königsgeschlecht Bizarro in der Inka beherrschte Goldland Peru, unter Almagro Chile. In spanischen Diensten umsegelte der Portugiese Ferdinand Ma= gellan (Magalhaes) 1519 Südamerika durch die "Magellanstraße"; umsegelung seine Gefährten vollendeten, nachdem er selbst auf einer der Philip= pinen im Stillen Ozean erschlagen worden war, bis 1522 die erste Reise um die Welt. Bei der Beimkehr waren sie sehr bestürzt, zu bemerken, daß sie einen Tag hinter dem europäischen Kalender zurück waren; zum ersten Male bekam man damals von den Berhältnissen unserer Erdkugel ein einigermaßen richtiges Bild, und der durch seine Reisen nach Westafrika berühmte deutsche Geograph Martin Behaim aus Mürnberg schuf den ersten Erdglobus.1) Der ganze geistige Ge= sichtskreis der Zeit erfuhr, namentlich in Erdkunde und Naturwissen= schaft, eine gewaltige Erweiterung. Nikolaus Ropernikus aus Thorn, gest. [1543, begründete das nach ihm benannte heliocentrische Weltsustem. Der Papst Gregor XIII. führte 1582 den verbesserten "Gregorianischen Ralender" ein.

6. Folgen der Entdeckungen. Die indianischen Ureinwohner Amerikas erfuhren von den goldgierigen Spaniern eine so grausame Behandlung, daß sie massenhaft dahinstarben; der menschenfreundliche

Behaim Clobus

<sup>1)</sup> Als Weltumsegler waren später berühmt die Engländer Franz Drake (1577—1580), der die Kartoffel nach Europa brachte, und James Cook (1768—1779), der Teile Australiens entdeckte.

Priester Las Casas (1517) riet daher, von Afrika die körperlich weit Regerstlaven fraftigeren Neger hernberzuholen. So entstand der Handel mit Reger= stlaven, der später einen außerordentlichen Umfang gewann und viele Greuel veranlaßte. X

Auf die Berhältnisse Europas übten die Entdedungen nach und nach, unmittelbar und mittelbar, einen ungeheuren Einfluß aus. Das in großen Mengen nach Europa gebrachte Gold und Silber peran-Berteuerung laßte einen völligen Umschwung der Preise, eine Berteuerung aller Gebrauchsgegenstände. Die Ginführung der ameritanischen Pro= dutte, insbesondere Tabat, Kartoffeln, ferner im Laufe der Zeit Buder, Raffee, Tee, Reis, bewirtte weiterhin eine Beränderung aller Beginn des Lebensgewohnheiten. In ungeahnter Weise hob sich der Ver= tehr. Durch seine gänzlich veränderte Richtung aber santen Italien und mit ihm Deutschland von der alten Höhe rasch herab: ber Schwerpunkt des staatlichen und wirtschaftlichen Lebens verlegte sich gang nach dem europäischen Westen. Zunächst traten die unmittelbar an den Entdedungen beteiligten Staaten Spanien und Portugal in den Vordergrund. Spanisches Geld, spanische Tracht und Hofsitte, spanisches Heerwesen und spanische Sprache fanden überall Eingang; Lissabon aber bildete den Mittelpunkt des Welthandels. Aber weder die Spanier noch die Portugiesen verstanden es, die überreichen Schätze richtig auszunuten und burch Sebung ihrer wirtschaftlichen Rräfte den allgemeinen Volkswohl= stand zu fördern; sie versanken im Gegenteil in Erschlaffung und Un-Spaniens tätigkeit, untergruben überdies durch ein sinnloses Ausbeutesustem ben Wohlstand ihrer Rolonien und dadurch den eigenen. So floß bas faum errungene Gold bald in die benachbarten Industrieländer. Aufblithen Frankreich, die Niederlande und England, die den Spaniern Englands, berund Portugiesen die Erzeugnisse ihres Gewerbfleißes zuführten. Die massenhafte Einfuhr von Gold und Silber hat, zumal auch ein großer Teil der Bevölkerung der spanischen Halbinsel, von Gold= sucht und Abenteuerlust getrieben, in die Kolonien auswanderte, dies

1) Die wichtigsten Ereignisse der ausländischen Geschichte sind, insofern sie zur deutschen in keiner Beziehung stehen, in dem Anhang am Ende des Buches zusammengestellt.

Land nur elend und arm gemacht; jene anderen Bölker aber lie= ferten den Beweis, daß die Hauptquelle des Wohlstandes eines

Anderung der Lebens= führung Weltverfehrs

> Cinfluß Spaniens.

Berfall

Niederlande

Bolkes der Fleiß ist.1)

# Die neue Zeit.

Vom Beginn der Reformation 1517 bis zur Gegenwart.

Das Wiedererwachen der klassischen Studien (Renaissance, Renaissance Humanismus), die großen Erfindungen und Entdeckungen hatten eine Umwälzung auf fast allen Gebieten des Lebens zur Folge; noch größere Wirkungen übte die Reformation aus, mit der die neue Resormation

Beit beginnt.

In politischer Beziehung trat unter den romanischen Staaten mehr und mehr Frankreich in den Bordergrund, unter den gers manischen England; zeitweise verschafften sich die Niederlande, Lage dann Schweden Geltung, endlich bildete sich Rußland zur nordischen Großmacht aus. Die höchste kirchliche Gewalt, das **Papstentum** tum, verlor durch die Reformation den früheren Einfluß; die höchste weltliche Macht, das Kaisertum, schwand infolge der wachsenden Kalsertum Selbständigkeit der Einzelgewalten immer mehr dahin.

Die Geschichte der Neuzeit zerfällt in folgende Perioden:

Erste Periode: Das Zeitalter der Religionskämpfe (vom Beginn der Reformation bis zum Westfälischen Frieden) 1517—1648.

Zweite Periode: Das Zeitalter der unumschränkten Fürstengewalt (vom Westfälischen Frieden bis zum Ausbruch der großen französischen Revolution) 1648—1789.

Dritte Periode: Das Zeitalter der großen Umwälzungen (vom Ausbruch der großen französischen Revolution bis zur Gegenwart) 1789 bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts.

## Erste Periode.

Das Zeitalter der Religionskämpfe (vom Beginn der Reformation bis zum Westfälischen Frieden) 1517—1648.

- § 43. Anfang der Reformation in Deutschland.
- 1. Zeitcharakter. Das 16. Jahrhundert war, vorzugsweise für Deutschland, eine Zeit der Gärung und des Überganges in mehrsfacher Sinsicht. Auf staatlichem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiete herrschten Zustände, die dringend eine Anderung erheischten; in vielen Kreisen bestand darum große Unzufriedenheit, die leicht zu gewaltsamen Empörungen führte. Ein starker Drang nach Freisheit und Selbständigkeit machte sich geltend, am meisten auf kirchslichem Gebiete.
- 2. Kirchliche Mißstände. Dr. Martin Luther. Manche in der Kirche bestehenden Mißstände hatten schon seit Jahrhunderten viele ernste Geister beschäftigt. Gegen mehrere Lehren der Kirche waren Petrus Waldus in Frankreich und seine Anhänger, die Waldenser, serner der Engländer Wiclif und der Tscheche Huß ausgetreten (§ 283 und § 374. Um das Ende des Mittelalters war das Bedürsnis nach einer Resormation der Kirche an Haupt und Gliedern mit besonderer Stärke hervorgetreten, aber durch die Kirschenversammlungen in Pisa, Konstanz und Basel nicht besries digt worden. Die Humanisten griffen vielsach die Lehren wie die Einrichtungen der Kirche an. Besonderen Widerspruch hatte wiedersholt die Art und Weise erregt, wie bei manchen Gelegenheiten der Ablaß gegen Almosenzahlung, also gegen Geld, erteilt wurde. Dies gab auch den ersten Anstoß zu der Resormation der Kirche, die von Dr. Martin Luther ausging.

Lutherd Geburt 1483

Luther war geboren zu Eisleben am Martinsabend, 10. November 1483. Bon seiner Hertunft erzählt er: "Ich bin eines Bauern Sohn; mein Bater, Großvater, Ahnherr sind rechte Bauern gewest. Hernach ist mein Bater gen Mansseld gezogen und daselbst ein Berghauer worden." Sein Bater, Hans Luther, wohnte anfänglich im Dorfe Möhra unweit Salzungen, dann in Eisleben, darauf in Mansseld. Luther besuchte als Knabe die Schule zu Mansseld, in seinem 14. Jahre in Magdeburg die Schule der Franziskaner; im 15. Jahre ward er "Kurrendeschüler" in Eisenach und sand in dieser schweren und an Entbehrungen reichen Zeit die Unterstützung einer Frau Cotta.

1501 bezog er die Universität Erfurt; 1505 wurde er Magister und hielt philosophische Vorlesungen. Aber angstvoll um seine Selig= keit bekümmert und erschüttert durch den plöglichen Tod eines Freundes, ging er in demselben Jahre ins Augustinerkloster und wurde (1507) Priester. Er las im Kloster eifrig die Bibel (Bulgata) und die Rirchenväter, vorzüglich den Augustinus. Seine Seelennot konnten selbst die härtesten Bußübungen nicht beseitigen; doch brachte ihm Staupit, sein Vorgesetzter im Orden, Trost, und aus der Bibel gewann er die Überzeugung, daß der Mensch ohne Verdienst vor Gott nur durch den Glauben gerecht werde. 1508 wurde er auf Emp= fehlung von Staupik Professor der Philosophie an der (1502) von dem Rurfürsten Friedrich dem Weisen gegründeten Universität Wittenberg. 1511 machte er in Klostergeschäften eine Reise Wittenberg nach Rom und hatte dort Gelegenheit, die schweren sittlichen Mängel des italienischen Klerus kennen zu lernen. Nach Wittenberg zurück= gekehrt, wurde er (1512) Doktor der Theologie und erläuterte die heilige Schrift in Vorlesungen; zugleich war er als Prediger tätig.

Vilbungsaana

3. Die 95 Thesen, die Disputationen und die Bann= bulle. Luther schlug am 31. Oktober 1517 95 Thesen an die Schloß=31. Ott. 1517 firche zu Wittenberg an, die sich gegen den Ablaghandel rich= teten, den im Auftrage des Erzbischofs Albrecht von Mainz aus dem Hause Hohenzollern, vgl. S. 142 — der Dominikanermönch Tekel in Sachsen trieb. Der Papst Leo X., der zur Bestreitung des Ausbaues der Peterskirche in Rom diesen Ablaß ausgeschrieben hatte, ließ deshalb Luther, nachdem er aus Rücksicht für Friedrich den Weisen auf die Vernehmung in Rom verzichtet hatte, durch den Rardinal Thomas de Vio von Gaëta (Cajetanus1) in Augsburg Allein weder dieser noch der später gesandte papstliche Kämmerer Miltit, der sich zu Altenburg mit Luther unterredete, Religion3konnte ihn zum Widerrufe bewegen. Doch versprach Luther, über den Ablaß zu schweigen, sofern auch die Gegenpartei schweige.

Aber ein neuer Widersacher, der Ingolstädter Professor Dr. Ed, wurde für Luther der Anlaß, sich zusammen mit Andreas (Bodenstein aus) Karlstadt1) an der Disputation in Leipzig zu beteiligen,

<sup>1)</sup> Die damaligen Gelehrten wurden vielfach nach dem Orte ihrer Herkunft oder ihres Aufenthalts genannt; gern übersetzten sie ihre Namen in das Lateinische oder ins Griechische.

verbrannt

in der er das göttliche Recht des Papsttums und die Autorität der Ronzilien angriff, auch einige Lehren des hus für durchaus christlich Bannbulle erklärte. Die deswegen gegen ihn erlassene Bulle, die ihn mit dem 10. Dez. 1520 Banne bedrohte, verbrannte er 1520 am 10. Dezember öffentlich zu Wittenberg und sagte sich dadurch vom Papste förmlich los. Auch unterließ er nicht, den von ihm gegen die Lehre und die Satzungen der römischen Rirche erhobenen Widerspruch durch Schriften, 3. B. "an den driftlichen Adel deutscher Nation", "über die babylonische Gefangenschaft der Kirche", "von der Freiheit eines Christenmenschen", zu begründen und seine Ansichten im Bolte gu verbreiten.

4. Anhänger Luthers. Melanchthon. Luther gewann viele Anhänger; der Nürnberger Meister Hans Sachs sang von der "Wittenbergischen Nachtigall"; unter dem deutschen Adel schlossen sich besonders die Ritter Ulrich von Hutten und Franz von Sidingen der mehr und mehr um sich greifenden Bewegung an. Melanchthon förderte der gelehrte Philipp Melanchthon (Schwarzerd) Luthers Bestrebungen als Ratgeber und Gehilfe. Er war zu Bretten (in der ehemaligen Pfalz, 1497) geboren, bezog zwölfjährig die Universität Seidelberg und schrieb als 16 jähriger Jüngling eine griechische Grammatik. 1518 kam er als Lehrer des Griechischen an die Univer= sität Wittenberg und wirkte dort vermöge seiner großen Gelehr= samkeit wie seiner Herzensgüte mit außergewöhnlichem Erfolge. — "Ich bin dazu geboren," sagt Luther, "daß ich muß mit den Rotten und Teufeln zu Felde liegen, darum meine Bücher viel stürmisch und kriegerisch sind. Aber Magister Philipp fährt säuberlich und stille daher, bauet und pflanzet, säet und begießet mit Lust, nachdem ihm Gott hat gegeben seine Gaben reichlich." Melanchthon war der ge= lehrteste Humanist Deutschlands. Wie sich Luther um die deutsche Volksschule große Verdienste erwarb, so hat er auf dem Gebiete des höheren Schulwesens, durch Einrichtung humanistischer Gym= nasien auf dristlicher Grundlage, segensreich gewirkt; er wurde daher Praeceptor Germaniae genannt. Er starb 1560.

<sup>§ 44.</sup> Einführung und Ausbreitung der Reformation.

<sup>/1.</sup> Negierungsantritt Karls V. — Der Reichstag zu Borms. Nach dem Tode Maximilians I. 1519 wurde sein Enkel

Karl V. deutscher Raiser. Von seiner Mutter Johanna, der Tochter Ferdinands und Jsabellas, besaß er — als König Karl I. seit 1516 — Spanien, Neapel und die in Amerika entdeckten Länder; durch seinen Vater Philipp, Maximilians Sohn, war er Erbe von Österreich, der Freigrafschaft Burgund und der Niederlande (vgl. Tabelle zu § 37 u. § 39). Er war Herrscher eines Reiches, "in dem die Sonne nicht unterging".

Im Jahre 1521 hielt der junge Raiser Karl V. einen Reichstagiag du Worms Bu Worms ab. Auch Luther wurde dahin zum Berhör beschieden; er weigerte sich aber, seine Lehre zu widerrufen, "es sei denn, daß er mit Zeugnissen der heiligen Schrift überwunden werde". Deshalb wurde er durch das Wormser Edikt in die Reichsacht erklärt. Doch Reichsacht der Raiser hielt ihm die Zusage sicheren Geleites, und vor seinen Gegnern fand er durch die Fürsorge des Rurfürsten Friedrich des Weisen von Sachsen Sicherheit auf der Wartburg; dort lebte er als Junker Jörg verborgen und begann die Übersetzung der Bibel, mbersetzung zunächst des Neuen Testaments. (Die Übertragung der ganzen Bibel war 1534 vollendet.) Unruhen, durch seine allzu hitzigen Freunde, namentlich den Bilderstürmer Rarlstadt, und durch die Schwärme= reien der "Zwickauer Propheten" erregt, riefen ihn im folgenden Jahre nach Wittenberg zurüd; er bekämpfte siegreich die falschen Auswüchse seiner Lehre, ordnete den neuen Gottesdienst und wirkte für Errichtung dristlicher Schulen.

2. Fortgang der Reformation. Um diese Zeit hatte Karl V. mit den Franzosen harte Kämpfe in Italien um Mailand zu besstehen, die ihn von Deutschland sern hielten (vgl. § 46). Er übersgab die Regierung seinem Bruder Ferdinand, dem ein Staatsrat, das sogenannte "Reichsregiment", zur Seite stand. Während dieser Zeit wurde die Reformation in einem großen Teile von Deutschsland eingeführt, besonders im Kursürstentum Sachsen durch Iohann den Beständigen, den Bruder und Nachsolger Friedrichs des Weisen (seit 1525), in Hessen durch den Landgrasen Philipp den Großmütigen, ferner in vielen Reichsstädten; 1525 trat in Prechsen (Ostpreußen) der Hochmeister des Deutschen Ordens Alsbrecht von Brandenburg zur evangelischen Lehre über und verswandelte das Land in ein weltliches Herzogtum.

Der im Jahre 1526 abgehaltene erste Reichstag zu Speier 3. Reichstag bestimmte, die Fürsten möchten es mit der Reformation halten, wie es

ein jeder "vor Gott und dem Raiser verantworten" tonne. Weil aber

inzwischen Karl V. in Italien mit Erfolg gefämpft und mit dem Papste freundschaftliche Beziehungen angeknüpft hatte, war er um so eifriger bemüht, die Reformation in Deutschland zu unterdrücken. Noch während seiner Abwesenheit hatte sein Bruder Ferdinand den zweiten Reichstag von Speier 1529 abgehalten, der die weitere Ausbreitung der Resormation verbot; dagegen protestierten die Evangelischen, weshalb sie seitbem Protestanten genannt wurden. Nun erschien der Raiser selbst wieder in Deutschland und hielt einen Reichstag zu Augsburg ab 1530. Hier überreichten die Protestanten dem Raiser ihr von Melanchthon verfaßtes Glaubensbekenntnis. Augsburger die Augsburgische Konfession; und als der Kaiser im Reichstagsabschiede binnen kurzer Frist Nückkehr zur katholischen Kirche forderte, Schmalkal- schlossen die meisten protestantischen Fürsten und Städte zur Verteidigung ihres Glaubens das Bündnis zu Schmalkalden. um diese Zeit das Reich im Osten durch die Türken schwer bedroht Milriberger war, sah sich ber Kaiser genötigt, den Protestanten im Religions=

> allgemeinen Konzil zu bewilligen. Nun breitete sich die evangelische Lehre rasch weiter aus; Württemberg (unter dem früher vom schwäbischen Bunde ver= triebenen, dann durch Philipp von Hessen zurückgeführten Herzog Ulrich, vgl. Hauffs "Lichtenstein"), viele Teile des Elsaß, ferner Baden, Pommern, viele norddeutsche Städte, später, nach des Herzogs Georg Tode, auch das Herzogtum Sachsen, nahmen sie an, unter Joachim II. (1539) auch die Mark Brandenburg.

3. Mrich Zwingli und die reformierte Lehre. In der Schweiz war inzwischen (1518) Ulrich Zwingli, geb. 1484, Pfarrer in Zürich, als Reformator aufgetreten und hatte namentlich gegen den Ablaghandel gepredigt. Er ging in seinem Widerspruche gegen die bisherige Kirchensehre noch weiter als Luther und wich von diesem in der Erklärung des Abendmahls ab. Gine Ginigung beider Reformatoren, die insbesondere der Landgraf von Hessen herbeizuführen suchte, kam nicht zu stande (Religionsgespräch 1529 zu Mar= Universität burg, wo 1527 die erste protestantische Universität begründet So schieden sich die Anhänger der Reforma= morden war). tion in Lutheraner und Meformierte. Mehrere Schweizer Rantone, Zürich, Basel, Bern 2c. 2c., nahmen die reformierte Lehre an.

2. Reichstag zu Speier 1529

Reichstag in Ungsburg 1530

Ronfession

Religions= friede 1532 frieden zu Nürnberg 1532 freie Religionsübung bis zu einem

Marburg

Zwischen ihnen und den katholisch gebliebenen Kantonen Schwyz, Uri, Unterwalden, Zug und Luzern entstand offener Krieg, und Zwingli fiel in der Schlacht bei Rappel (1531); doch blieb sein Werk bestehen, und die reformierte Lehre verbreitete sich namentlich durch Reformierte die Wirksamkeit Johann Calvins (§ 48). Calvin

### § 45. Innere Unruhen in Deutschland mahrend ber Reformationszeit.

In die Zeit der Reformation fallen auch verschiedene Bersuche, die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Berhält= nisse in Deutschland umzugestalten; sie gingen aus den freiheitlichen Bestrebungen der Zeit hervor und standen nur zum Teil mit der Reformation im Zusammenhang. Sie verliefen alle ergebnislos.

1. Die Erhebung der Meicheritter (1522-1523). An der Reichsritter Spike der Reichsritterschaft erhob sich der kühne Franz von Sidin= gen, der zusammen mit dem freiheitsbegeisterten, feurigen Ulrich von Hutten ("Ich hab's gewagt") auch warm für die Sache der Reformation eingetreten war und eine Druderei auf der Ebern= burg bei Kreuznach unterhielt, wo jetzt das Denkmal beider Freunde steht. Er wollte die Macht der Landesfürsten, namentlich der geist= lichen, brechen und ein neues Reichsregiment begründen, in dem die Ritter, die im Reichstage nicht vertreten waren und daher an Bedeutung immer mehr verloren, die Hauptstütze des Raisers bilden sollten. Allein schon seine erste Unternehmung gegen den Erzbischof pon Trier schlug fehl. Er wurde hierauf von diesem sowie von Philipp von Sessen und dem Rurfürsten von der Pfalz auf seiner Feste Landstuhl belagert und fand bei der Erstürmung seinen Tob (1523). Ulrich von Hutten floh nach der Schweiz und starb, einsam und frant, auf der Insel Ufnau in dem Büricher Gee.

2. Der Bauernkrieg in Süd= und in Mitteldeutschland. Bauernkrieg 1525. Bald barauf erhoben sich, zum Teil aus Mißverständnis ber Lehre von der dristlichen Freiheit, vor allem aber wegen harter Be= brüdung durch ihre Gutsherren (§ 414), die Bauern am Rhein, in Schwaben, Elsaß, Franken und Thüringen. Sie stellten in den 12 Ar= 12 Artikel tikeln eine Reihe ziemlich gemäßigter Forderungen auf; insbesondere verlangten sie Freiheit der Jagd, des Fischfangs, der Holzung, gesetzliche Feststellung der Frondienste und selbständige Pfarrer=

Sutten

Als diese Forderungen zurückgewiesen waren, empörten sie

sich; sie plünderten und verbrannten mit furchtbarer Grausamkeit unter Florian Gener, zeitweise unter Götz von Berlichingen mit ber eisernen Sand, den sie gewaltsam zu ihrem Führer machten, Rlöster und Schlösser; Graf Helfenstein in Weinsberg ward in die Spieße gejagt. Luther verfaßte eine Schrift gegen die "räuberischen und mör= derischen Bauern". Nach der Niederlage der süddeutschen Bauern Königshosen bei Königshosen a. d. Tauber,) der thüringischen unter dem schwärmerischen, die Gütergemeinschaft predigenden Thomas

Frankens hausen

Münzer bei Frankenhausen, wurde der Aufstand niedergeworfen. Die Empörer wurden in unmenschlicher Weise bestraft, und die Lage der Bauern wurde zum Teil noch brüdender als vorher.

Wiebertäuser & 3. Die Wiedertäuser in Münster. Etwa 10 Jahre später (1534—1535) fanden Unruhen in Münster in Westfalen statt: sie wurden hervorgerufen durch die Ausschweifungen einer Anzahl aus Holland eingewanderter Wiedertäufer, einer Gette, die, sonst still und friedlich, sich um politische Berhältnisse nicht kummerte (bie "Mennoniten"). Ihr Haupt, ber Schneiber Johann Bodelson aus Lenden, verübte als "König von Zion" mit seinem Selfershelfer Rnipperdolling die wildesten Greuel und führte Gütergemeinschaft und Bielweiberei ein; nach Eroberung der Stadt durch den Bischof von Münster, Philipp den Großmütigen und andere Fürsten und nach Hinrichtung der Anführer wurde die Bewegung völlig unter= drückt.

Eroberung Münsters

Johann

Bodelfon,

## § 46. Kriege Karls V. in Italien und mit den Türken.

Karl hatte vier Kriege mit dem Könige Franz I. von Frankreich zu führen, bei denen es sich im letten Grunde um die Vorherrschaft in Europa handelte. Franz hatte (1515) durch die Schlacht bei Mari= gnano das Herzogtum Mailand in seinen Besit gebracht; er weigerte sich auch, das Herzogtum Burgund, auf das Karl V. als Enkel Marias von Burgund mit Recht Anspruch erhob, herauszugeben; persönlich war er mit Karl auch deswegen verfeindet, weil seine Bewerbung um die Kaiserkrone 1519 vergeblich gewesen war.

1. Krieg Pabia 1525

1. Die beiden ersten Kriege gegen Franz I. Im ersten Kriege (1521—1526) wurde Franz in der Schlacht bei Pavia 1525 besiegt und gefangen genommen (Georg von Frundsberg, der Führer der deutschen Landstnechte). Er versprach im Frieden von Madrid, das Herzogtum Burgund abzutreten und auf Italien zu verzichten; er brach aber, freigelassen, sein Bersprechen. Daher kam es zum zweiten Kriege; die Kaiserlichen erstürmten unter dem Erstürmung von Frankreich abgefallenen Karl von Bourbon (1527) Rom und plünderten es, so daß der Papst genötigt war, sein mit Frankreich geschlossenes Bündnis aufzugeben. Franz behielt im "Damenfrieden" von Cambray (1529) zwar Burgund, entsagte aber allen Unssprüchen auf Italien. Karl empfing vom Papste zu Bologna (1530) die Kaiserkrone; es war die letzte Krönung eines deutschen Kaisers durch den Papst.

Franz I. Um diese Zeit bedrohten die Türken Kriege gegen Türkentriege Franz I. Um diese Zeit bedrohten die Türken von Ungarn aus, das sie zu einem Vasallenstaat gemacht hatten, das Deutsche Reich. Sultan Soliman der Prächtige zog mit gewaltigem Heere 1529 heran und begann die erste Velagerung Wiens, mußte jedoch wieder abziehen. Aber auch durch Naubzüge zur See machte vor allem der unter des Sultans Oberhoheit stehende Hairadin Barsbarossa von Nordasrika aus das Mittelmeer unsicher.

Um diesem Unwesen ein Ende zu machen, unternahm daher Karl V.
einen Zug gegen Tunis. Er eroberte Tunis und besreite über Tunis
20000 Christenstlaven. Aber nun mußte er sich wieder gegen Franz I.
wenden, der Mailand zurückzugewinnen versuchte. Durch den dritten 3. strieg
Rrieg nötigte er ihn nochmals, von Mailand abzulassen. Darauf
unternahm der Kaiser einen Zug gegen die Seeräuber in Algier,
der aber infolge schwerer Stürme und Regengüsse mißglückte. Dann
tam es zum vierten Kriege mit Franz I. Des Kaisers Bordringen
in Frankreich nötigte den französischen König endlich zum Frieden
zu Erespy (1544); in diesem verzichtete er für immer auf Mailand, Friede zu
Karlespy
Karl hingegen auf Burgund.

Die Naubzüge der nordafrikanischen Seeräuber nahmen ihren Fortgang; nur Malta wurde von den tapferen Johannitern mit dauerndem Erfolge verteidigt.

<sup>§ 47.</sup> Bekämpfung der Reformation (Gegenreformation). Ausgang Karls V.

<sup>1.</sup> Der Schmalkaldische Krieg. Luthers Tod. Das Insterim. Nach Beendigung der auswärtigen Kriege hielt der Kaiser

die Zeit für gekommen, mit aller Macht den Religionsneuerungen Einhalt zu tun. Ein Gespräch, das zwischen Melanchthon und einem Kardinal (1541) in Regensburg stattfand, hatte ebensowenig wie die früheren ein günstiges Ergebnis; da nun die Protestanten an dem im Jahre 1545 nach Trient berufenen Konzil nicht teilnehmen wollten, sprach der Raiser über die Säupter des Schmalkaldischen Friedrich und Bundes, den Rurfürsten Johann Friedrich von Sachsen, seinem Vater, Johann dem Beständigen, (1532) gefolgt war, und den Landgrafen Philipp von Sessen die Reichsacht aus. So kam es zum Schmalkaldischen Kriege 1546.

Luther + 1546

Johann

Philipp

geächtet

Vor dem Ausbruch des Krieges starb Luther am 18. Februar 1546 in seinem Geburtsorte Eisleben, wohin er sich, um einen Streit in dem gräflich Mansfeldschen Sause zu schlichten, auf besondere Einladung begeben hatte. Luther war einer der größten Deutschen, die je gelebt haben, vor allem ausgezeichnet durch tiefes Gemüt, ein felsenfestes Gottvertrauen, durch unerschütterliche Charakterfestigkeit und Überzeugungstreue, dazu ein Prediger von gewaltiger Kraft des Wortes und Geistes. Seine einzige Erholung fand er in dem Kreise seiner Familie und in der Beschäftigung mit Musik. Durch seine Vermählung mit Ratharina von Vora, einer früheren Nonne (1525), hat er das evangelische Pfarrhaus begründet.

Die Brote= ftanten in Güb≥

Die protestantischen Anführer standen untätig mit ihren Heeren bentschland in Süddeutschland und hinderten (entgegen dem Plane des Augsburger Feldhauptmanns Schärtlin von Burtenbach, der seinerseits die Ehrenberger Rlause am Lech besetzte) den Raiser nicht, seine Truppen aus Italien und den Niederlanden an sich zu ziehen. Dagegen eroberte der mit dem Kaiser verbündete protestantische Herzog Mority Ein- Mority von Sachsen-Meißen das Kurfürstentum Sachsen, so daß Johann Friedrich sich vom Bundesheere trennen und gegen ihn wenden Während er sein Land von den Feinden befreite, bezwang der Raiser die süddeutschen protestantischen Städte sowie den Herzog Ulrich von Württemberg. Dann zog er, mit Moritz und seinem Bruder Ferdinand vereinigt, gegen den Kurfürsten; auf der Lochauer Heide bei Mühlberg an der Elbe 1547 wurde Johann Friedrich besiegt und gefangen. Er verlor mit den wichtigsten Teilen seines Landes, namentlich Wittenberg, die Rurwürde, die nunmehr von der älteren Ernestinischen Linie an die jüngere Albertinische über=

Milhiberg 1517

ging.1) Nun ergab sich auch Philipp von Sessen in Halle und Friedrich wurde wie Johann Friedrich des Kaisers Gefangener ("Well, ich zall und Philipp gefangen ju leren lachen").

Im Jahre 1548 erließ der Raiser, um auf diese Weise religiöse Einheit zu schaffen, das Augsburger Interim; dies befriedigte Augsburger jedoch weder die Protestanten, denen es den Laienkelch und die Priesterehe, aber nicht die protestantische Rirchenlehre zugestand,

noch die Ratholiken.

2. Morit' Abfall vom Kaiser. Der Passauer Vertrag. Morit fühlte sich vom Raiser dadurch verlett, daß wider Erwarten sein Schwiegervater Philipp von Sessen und Johann Friedrich in strenger Gefangenschaft gehalten wurden und daß auch entgegen den Berabredungen spanische Truppen des Kaisers in Deutschland verblieben. Zusammen mit mehreren anderen deutschen Reichsfürsten, denen die Macht des Kaisers bedrohlich erschien, schloß er, um einen mächtigen Verbündeten zu haben, einen Vertrag mit Heinrich II. Vertrag mit Heinrich II. von Frankreich; dieser sollte für die Unterstützung der gegen den Berankreich Raiser gerichteten Plane die Städte Metz, Toul und Verdun "als Reichsvikar" erhalten. Dann trat Moritz, als er gerade das noch allein unbezwungene, geächtete protestantische Magdeburg im Dienste des Reiches belagerte, plötzlich offen zur Partei seiner Glaubensgenossen über; er drang unerwartet durch Süddeutschland gegen den Raiser, der in Tirol weilte, vor, nötigte ihn zur Flucht und erzwang den Passauer Vertrag 1552. Den Protestanten wurde freie Reli= Bassauer Bertrag 1552 gionsübung bewilligt, die gefangenen Fürsten wurden losgegeben. Johann Friedrich starb bald darauf infolge der Leiden seiner Ge= fangenschaft, die er mit großer Ergebung ertragen hatte. Philipp kehrte, körperlich und geistig gebrochen, in sein Land zurück. Morit morit + fiel bereits 1553, erst 32 Jahre alt, in dem Gefecht bei Sievers= hausen bei Hannover gegen seinen früheren Berbündeten, den trotigen und fehdelustigen Markgrafen Albrecht von Branden=

<sup>1)</sup> Diese Linien des Hauses Wettin (vgl. § 402) sind nach den Sohnen Friedrichs des Sanftmütigen genannt, die 1455 von Runz von Raufungen in Altenburg geraubt worden waren (Prinzenraub). Den Nachkommen Johann Friedrichs verblieben nur die thüringischen Lande, aus denen die heutigen Rleinstaaten Sachsen-Weimar-Eisenach, S.-Coburg-Gotha, S.-Meiningen und S.-Altenburg entstanden sind, mahrend die Albertinische Linie das heutige Königreich Sachsen beherricht.

burg=Rulmbach, der den Passauer Vertrag nicht anerkannte, mehrere geistliche Fürsten bekriegte und daher mit der Reichsacht belegt worden Seine Schuld gegenüber seinen Glaubensgenossen bat Morik durch seine späteren Taten gesühnt und ist der Retter des Protestantismus geworden; er war neben Karl V., der ihn selbst die Staatstunst gelehrt hatte, der fähigste Staatsmann seiner Zeit.

Religions=

3. Der Angsburger Religionsfriede 1555. Im Jahre 1555 Augsburger wurde der Passauer Vertrag durch den Augsburger Religions= friede 1555 frieden bestätigt; er gestand den Anhängern der Augsburgischen Konfession gleiche Nechte zu wie den Katholiken. Die Neichsstände sollten die Befugnis haben, in ihren Gebieten die Reformation einzuführen; der sittlich bedenkliche Grundsatz "cuius regio, eius religio" (das Bekenntnis der Untertanen richtet sich nach dem des Gebieters) gewann Geltung. Der "geistliche Vorbehalt" (reservatum ecclesiasticum), nach dem die zum Protestantismus übertretenden geistlichen Würdenträger Amt und Gintünfte verlieren sollten. wurde von den Evangelischen nicht anerkannt.

Karls Ubbankung 1556

4. Rarls V. Ausgang. Rarl V. fühlte, nachdem alle seine Anstrengungen, die politische und religiöse Einigung Deutschlands herbeizuführen, mißlungen waren, seine Kraft gebrochen und legte die Philipp II. Regierung nieder. Seinem Sohne Philipp gab er Spanien, Reapel, Mailand, die Freigrafschaft Burgund, die Nieber= Ferbinand v. lande und Amerika; sein Bruder Ferdinand, König von Böhmen und Ungarn (§ 382) und Herrscher der österreichischen Länder. folgte ihm als Raiser. Bon da an gab es eine österreichische und eine spanische Linie des habsburgischen Hauses. Rarl starb zwei Jahre darauf im spanischen Kloster Duste, wohin er sich zurückgezo= gen hatte. Er war einer ber begabtesten und zugleich tätigsten Staats= männer auf dem deutschen Throne. Seine Pläne scheiterten haupt= sächlich daran, daß er, seiner Bildung und seinem Wesen nach durchaus Spanier, für deutsche Eigenart und deutsche Berhältnisse keinerlei Verständnis besaß und durch seine zweideutige Politik bas Mistrauen der Deutschen herausforderte.

Mongil gu Trient

1545 - 1563

Jesuiten=

Orden

5. Das Konzil zu Trient 1545—1563 setzte den Lehren des Protestantismus die der römisch=katholischen Rirche entgegen; dadurch wurde die Trennung beider Kirchen bleibend. — Am erfolgreichsten bekämpfte die Ausbreitung der Reformation der von dem Spanier Ignatius von Lonola gestiftete Orden der Jesuiten,

der sich bald über ganz Europa verbreitete; viele protestantisch geswordene Gegenden, z. B. in den Rheinlanden, Westfalen und Süddeutschland, wurden, zum Teil gewaltsam, dem Katholizismus Gegens zurückgewonnen.

Diese Bestrebungen erstreckten sich auf alle Länder, in denen der Protestantismus Eingang gefunden hatte; aber auch in dieser "Zeit der Gegenresormation" gewann der evangelische Glaube an vielen Orten Anhänger.

§ 48. Die wichtigsten Ereignisse von 1556 bis zum Dreißigjährigen Kriege.

1. Die Ausbreitung der Reformation im nördlichen und westlichen Europa. Die lutherische Lehre hatte in Württem= Lutherische berg, dann in ganz Nordbeutschland, ferner in Preußen und von da aus in Rurland und Livland Eingang gesunden; sie ver= breitete sich weiterhin in Dänemart und in Norwegen. In Schwe=Ossiectänder den wurde sie durch König Gustav Wasa eingeführt. Nachdem nämlich (seit 1397) durch die Kalmarische Union die drei standinanavischen Reiche Dänemark, Schweden und Norwegen vereintusche Länder gewesen waren, rissen sich (1520) die Schweden, erbittert über das von dem dänischen Könige Christian II. angerichtete Stockholmer Blutbad, los und wählten den tapseren Gustav Wasa zu ihrem Könige. So umsaste das lutherische Bekenntnis sast alle Länder der Ostsee.

Die reformierte Lehre war seit dem Tode Zwinglis durch Respreben scharssinnigen Johann Calvin, geb. 1509 zu Noyon in der Pisardie, gest. 1564 zu Genf, weiter ausgebildet und verbreitet worden. Sie sand in vielen Teilen der Schweiz und des westlichen Deutschlands Anhang, namentlich in der Kurpfalz, wo damals der "Seidelberger Katechismus" entstanden ist, weiterhin auch in Frankreich, endlich in England und Schottland und veranlaßte Schottland in diesen Ländern auch sehr wesentliche politische Beränderungen. Sein= rich VIII. von England (1509—1547) sagte sich vom Papste los, behielt jedoch die katholische Lehre bei; durchgeführt aber wurde die Reformation unter seinem Sohne Eduard VI. und vor allem durch die Königin Elisabeth (1558—1603), welche die englische Hochtirche mit bischössischer Bersassung begründete. In Schottland ward

durch John Knox die reformierte Lehre und die presbyterianische Rirchenverfassung mit Rirchenältesten eingeführt. In Frankreich gerieten die Bekenner des Calvinismus, die "Hugenotten", in schwere Kämpfe mit der Regierung und den Anhängern des Katholizismus.1) Eine gangliche Umwälzung aller Verhältnisse aber rief die Ginführung Rieberlande der neuen Lehre mit mehreren anderen Ursachen in den Nieder=

landen hervor.

2. Der Abfall der Riederlande von Spanien. Die Rieder= lande, die im ganzen Mittelalter staatsrechtlich zu Deutschland aehörten (vgl. Karte VIII, IX), waren seit Karls V. Abdankung 1556 in den Besit Königs Philipps II. von Spanien übergegangen. Dieser, ein mißtrauischer, grausamer und ländergieriger Despot, der mit aller Gewalt Spanien zur ersten Vormacht Europas erheben wollte, ver= anlaßte durch seine Bärte den Abfall der durch Schiffahrt, Sandel und Gewerbefleiß blühenden Länder von der spanischen Monarchie. verlette die alten Rechte des Volkes und suchte besonders durch Ver= mehrung der Bistumer und Ginführung der spanischen Inquisi= tion die Reformation völlig zu unterdrücken. Seiner Halbschwester. der Statthalterin Margareta von Parma, setzte er in der Regierung den Kardinal Granvella zur Seite, der sich durch seine Hoffart beim Bolke äußerst verhaft machte. Da begründeten freiheitsliebende Edelleute den Bund der "bis zum Bettelfack getreuen" Die Geusen Geusen, und vor allen verteidigten der Prinz Wilhelm von Dranien Oranien und die Grafen Egmont und Hoorn, die Häupter des Adels, die Rechte des Landes. Granvella verließ zwar die Nieder= lande, aber bald darauf (1567) rüdte der Herzog Alba als General= kapitän mit einem spanischen Heere ein und übte durch Berhaftungen, Gutereinzichungen und Sinrichtungen eine unerhörte Schredens= herrschaft aus. Als wegen dieser Mahregeln, besonders auch der Steuereditte, die den Wohlstand des Landes untergruben, Margareta der Regierung entsagte, ging die Statthalterschaft an Alba über; dieser ließ (1568) Egmont und Hoorn in Brüssel hinrichten und ver=

Wilhelm von

Alba

<sup>1)</sup> Sie sind im Zusammenhang in § 56 erzählt; die englische Geschichte ist im Zusammenhang S. 289ff. behandelt, namentlich auch der Streit zwischen der protestantischen Königin Elisabeth und Maria Stuart, der katholischen Königin von Schottland, die 1587 hingerichtet wurde. Elisabeth legte damals den ersten Grund zu der englischen See- und Kolonialmacht. Mit ihr erlosch 1603 das Haus Tudor. Mit Jakob VI. von Schottland, Maria Stuarts Sohn, als englischer König Jakob I. genannt, kam das Haus Stuart auf den Ahron.

folgte immer grausamer die der spanischen Herrschaft abgeneigten Niederländer. Der vorsichtige Wilhelm von Dranien war jedoch entflohen, sammelte Streitfräfte in Deutschland und brachte die nördlichen Provinzen zum Aufstande gegen die Spanier; auch zur See kämpsten die Niederländer als "Wassergeusen" für ihre Freiheit.

Damit begann (1572) der Abfall der Niederlande. Alba Niederlande legte, da er die Empörung nicht mehr zu überwältigen vermochte, die Statthalterschaft nieder und verließ die Niederlande (1573). Unter seinen Nachfolgern dauerte der Krieg mit abwechselndem Glücke fort. Lenden wurde von den Spaniern erfolglos belagert, aber Antwerpen dritten Statthalter, Alexander erobert und geplündert. Dem Farnese von Parma, bem Sohne Margaretas, gelang es zwar, die südlichen Niederlande für Spanien zu behaupten und dort die katholische Religion zu befestigen (sie blieben die "spanischen Niederlande" und gingen 1714 in österreichischen Besit über); allein die sieben nördlichen Provinzen: Solland, Seeland, Utrecht, Geldern, Groningen, Friesland und Obernssel, in denen die Reformation eingeführt war, vereinigten sich zur Utrechter Union Utrechter union union 1579 1579 und sagten sich (1581) von der spanischen Regierung los. Nach der meuchlerischen Ermordung Wilhelms von Oranien zu Delft (1584) trat dessen junger Sohn Morit an die Spite der vereinigten Morit von Oranien "General=Staaten"; er wurde von der Königin Elisabeth von England unterstüht. Die gewaltige Armada Philipps II., eine Flotte von 160 starken Kriegsschiffen, fand 1588 an der englischen Rüste ihren Untergang, und Mority verteidigte die Unabhängigkeit der Nieder= länder so erfolgreich, daß Spanien genötigt war, (1609) einen zwölfjährigen Waffenstillstand einzugehen; 1648 erfolgte im Westfälischen Frieden die formliche Anerkennung der Selbständigkeit der sieben vereinigten Staaten. Spaniens Macht war seitdem völlig gebrochen.

Republit

Die Republik der Bereinigten Niederlande (Solland), die von Erbstatthaltern aus dem Sause Oranien regiert wurde, erhob sich rasch zu hoher Blüte. Sie eroberte viele spanisch=portu= giesische Besitzungen in Ostindien, gründete (1619) Batavia auf Java, den Mittelpunkt des holländisch-ostindischen Sandels, und errang für ein Jahrhundert die Herrschaft zur See; Amsterdam ward Hauptsitz des Welthandels. Durch holländische Seefahrer wurde 1606 Kolonialreich Neuholland (Auftralien), 1642 Neuseeland entdedt. Neben bem Rolonialhandel, der die Waren aller Welt auf den holländischen Markt

brachte und von da weiterführte, schuf der Kabritationssleik ein= trägliche Sandelsartikel. Aber auch in allen Zweigen der Landwirt= schaft, namentlich im Gartenbau und in der Biehzucht, leisteten die Hollander Mustergültiges; in Wissenschaft und Runft standen sie ebenfalls auf der höchsten Stufe.]

3. Deutschland von 1556-1618. In Deutschland war durch den Augsburger Religionsfrieden äußere Ruhe eingetreten; doch dauerten heftiger Hader und Reibungen unter den Parteien fort, und namentlich waren die Andersgläubigen von seiten der Landesregierun= gen heftigen Verfolgungen ausgesetzt, bis endlich 1618 ein neuer furchtbarer Religionsfrieg ausbrach. Bon Karls V. Thronentsagung bis zum Beginne dieses Krieges herrschten die Raiser Ferdinand I., Maximilian II., Rudolf II. und Matthias.

Ferdinand I. 1556-1564

Ferdinand I. 1556-1564 vermochte die in seinem Rönigreiche Ungarn eingedrungenen Türken nicht zu verjagen; seitdem beunruhig= ten diese immer wieder von neuem durch Ginfälle die österreichischen 1566 fand Soliman der Prächtige vor der Feste Sziget. Länder. die Bring tapfer verteidigte, seinen Tod. — In religiösen Fragen nahm der Raiser eine vermittelnde Stellung ein. Ebenso suchte sein Sohn

Maximilian H.

Maximilian II. 1564—1576 durch Milde den Frieden zwischen 1561—1576 Katholiken und Protestanten zu erhalten. Unter Maximilians in Spanien erzogenem Sohne

Rudolf II. 1576 - 1612

Rudolf II. 1576—1612, der sich am liebsten mit Sterndeuterei und Goldmacherei beschäftigte, geriet das Reich durch Türkennot und zunehmenden Religionshader in die tiefste Zerrüttung. Mehrere protestantische Fürsten traten unter dem reformierten Rurfürsten Fried= rich IV. von der Pfalz zu einer Union (1608) zusammen; ihr stellten die Katholiken unter dem tatkräftigen Herzog Maximilian von Kathol. Liga Bayern eine Liga entgegen. Dieser eroberte im Auftrage des Raisers die wegen religiöser Unruhen geächtete Reichsstadt Donau= wörth, behielt sie jedoch in seinem Besitze und unterdrückte die evan= gelische Lehre. In derselben Zeit verursachte auch der Jülich=Rle= vische Erbfolgestreit (S. 143) in religiöser Beziehung mancherlei Wirrungen. Immer heftiger drängte bei dem allgemeinen Unfrieden die Frage einer Entscheidung zu, ob der Katholizismus oder der Pro= testantismus in Deutschland die herrschende Religion sein sollte.

Den Protestanten in Böhmen mußte Rudolf (1609) durch den Ma=

Proteft. Union

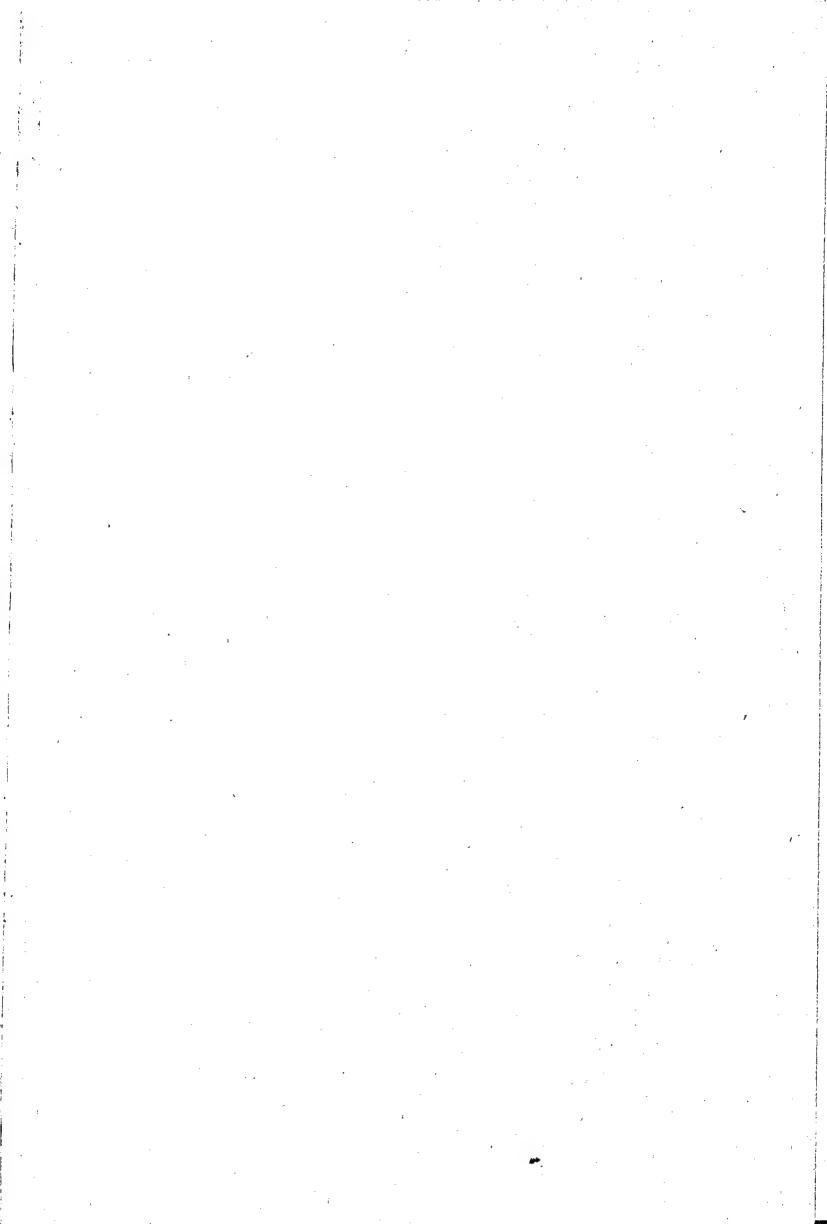



• . 1 ٠ .  jestätsbrief Religionsfreiheit unter gewissen Bedingungen zusichern. Unter Rudolfs Bruder

Matthias 1612—1619 kam es in Böhmen wegen Verletzung des Matthias Majestätsbriefes, namentlich wegen Störung des Baues evangelischer Kirchen in Braunau und Klostergrab, zu Streitigkeiten, die den Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges veranlaßten.

# § 49. Der Dreißigjährige Krieg 1618—1648. (Bgl. Karte IXa.)

1. Die böhmisch=pfälzische Periode 1618—1624. Die Be= pfälzischer einträchtigungen der böhmischen Protestanten bewirkten zunächst einen Aufstand in Prag 1618; zwei Mitglieder der faiferlichen Statthalter= Ichaft. Martinit und Slavata, und der Geheimschreiber Fabricius wurden aus einem Fenster des Schlosses gestürzt, ohne jedoch Schaden zu nehmen. Die Protestanten bemächtigten sich unter der Führung des Grafen Matthias von Thurn der Staats-Als bald darauf Raiser Matthias starb, erklärten die gewalt. Böhmen seinen Nachfolger, den streng katholischen Raiser Ferdisgerbinanb II. nand II., 1619-1637, der die Reformation in seinem Stammlande 1619-1637 Steiermark grausam unterdrückte, als "Erbfeind des evangelischen Glaubens und Sklaven der Jesuiten" des böhmischen Thrones für verlustig; sie wählten (1619) den jungen Rurfürsten Friedrich V. Friedrich V. der Pfalz, das Haupt der Union, zu ihrem Könige. nahm, zum Teil auf Beranlassung seiner stolzen Ge= mahlin Elisabeth, einer Tochter Jakobs I. von England, aus dem Hause Stuart, die Krone an, verstand es aber bei seiner Jugend und Unerfahrenheit nicht, der schwierigen Berhältnisse Berr zu werden. Sein Seer wurde von den Truppen des Berzogs Maximilian von Vapern und der Liga, die nebst Spanien dem Kaiser beistand, Schlacht am am Weißen Berge bei Prag 1620 besiegt; der "Winterkönig"Weißen Berge Friedrich entfloh und wurde in die Acht erklärt († 1632), Böhmen bem Raiser unterworfen; der Majestätsbrief ward zerschnitten, die evan= gelische Lehre ausgerottet und die katholische Rirche wiederhergestellt.

Nach Auflösung der Union setzten der kühne und kriegserfahrene Graf Ernst von Mansfeld, Markgraf Georg Friedrich von Baden=Durlach und der abenteuerliche, verwegene Prinz Christian Wiestoch

Wimpfen

Döchft.

von Braunschweig, Abministrator des Bistums Halberstadt1) ("Gottes Freund, der Pfaffen Feind"), den Krieg fort. Mansfeld plünderte die katholischen Stifter am Rhein und siegte bei Wiesloch über Tilln, den Feldherrn der Liga, den gefürchtetsten Rriegshelden der Zeit; dagegen schlug dieser (1622) den Markgrafen von Baden bei Wimpfen, Christian von Braunschweig bei Höchst und verwüstete die Pfalz; die Seidelberger Bibliothek wurde dem Papste geschenkt; die pfälzische Rurwurde und die Oberpfalz erhielt Maximilian von Banern.

2. Danifcher Rrieg

2. Dänische Periode (1624—1629). Als Tilly nach seinem Siege bei Stadtlohn2) über Christian von Braunschweig auch bas nördliche Deutschland bedrohte, trat der König Christian IV. von Dänemark, Friedrichs V. Schwager und durch den Besit Holsteins deutscher Reichsfürst, für die Sache ber Protestanten ein. Für ben Wallenstein Raiser aber warb Wallenstein, Herzog von Friedland, ein Heer. Dieser, eigentlich Albrecht von Waldstein geheißen und 1583 geboren. stammte aus einem freiherrlichen Geschlechte Böhmens von protestantiichen Eltern. Er ward nach deren Tode von einem Dheim fatholisch erzogen, machte nach seinem Abgang von der Universität Altdorf bei Nürnberg Reisen in Deutschland, England, Frankreich und Italien und trat in kaiserliche Dienste. Durch Heirat reich geworden. kaufte er eine große Anzahl eingezogener Güter böhmischer Edelleute.

Deffauer Gl6= brilde 1626

1626

Friedland erhoben.

Wallenstein schlug den Grafen Mansfeld 1626 an der Dessauer Elbbriide. Mansfeld zog sich nach Ungarn zurüd und starb dann in Bosnien ("ein Feldherr muß stehend sterben"). Lutter am Barenberge Christian besiegte Tilly 1626 bei Lutter am Barenberge im Braun= schweigischen. Wallenstein verwüstete darauf alle dänischen Besitzungen auf dem Festlande, verjagte die Herzöge von Medlenburg und ließ sich vom Kaiser mit Medlenburg belehnen. Nach vergeblicher Belagerung Stralsunds schloß er mit Dänemark den Frieden zu Friede zu Lübed 1629; Christian behielt zwar seine Länder, mußte aber der Teilnahme an den deutschen Angelegenheiten entsagen. Den Sieg

1623 ward er zum Reichsfürsten, bald darauf zum Berzog von

<sup>1)</sup> Abministratoren nannte man die weltlichen Berweser der eingezogenen Bistumer; sie wurden meist den benachbarten Fürstenfamilien entnommen.

<sup>2)</sup> In Westfalen, westlich von Münster, s. Karte IX.

über die Protestanten benutte der Kaiser, um von ihnen durch das Restitutionseditt 1629 die Zurudgabe aller seit dem Passauer Ver- Restitutions. trag eingezogenen Stifter und Klöster zu fordern; dadurch wurden manche norddeutschen Staaten, die viele früher geistlichen Territorien sich einverleibt hatten, geradezu in ihrem Bestehen gefährdet sowie die Glaubensfreiheit ber Evangelischen schwer bedroht. Die Beere des Raisers blieben unter den Waffen; doch entfernte er Wallenstein auf Verlangen der Kurfürsten, die sich durch ihn in ihrer landesfürst= lichen Macht bedroht glaubten und ihn auch wegen seines Hochmutes haßten, auf einem Rurfürstentage in Regensburg vom Oberbefehl (1630); grollend zog sich Wallenstein auf seine böhmischen Güter zurück.

3. Schwedische Periode (1630—1635). Den bedrängten Pro- 3. Schwes grieg testanten erschien ein Retter in dem Schwedenkönige Gustav Abolf.

Gustav Adolf, der edelste Held des Dreißigjährigen Rrieges, Gustav Abolf geb. 1594, seit seinem 17. Jahre Rönig, Entel Gustav Wasas, war von hohem, stattlichem Wuchse und ritterlicher Haltung; er schähte die Wissenschaften sehr hoch, war in kirchlicher Gelehrsamkeit wohl bewandert, dabei innig fromm und besaß hervorragende Serrschergaben. In seinem Seere hielt er strenge Mannszucht und bulbete feinerlei Grausamkeit. Bei seinem Abgange nach Deutschland sprach er vor den schwedischen Reichsständen: "Ich nehme Gott den Allerhöchsten zum Zeugen, daß ich solches nicht aus eigenem Gefallen ober Rriegslust vorgenommen, sondern dazu seit mehreren Jahren auf= fallend Grund habe, meist darum, daß unsere unterdrückten Glaubens= genossen mögen von dem papstlichen Joche befreiet werden." Personlich fühlte er sich außerdem durch die Vertreibung der ihm verwandten Berzöge von Medlenburg verlett und sah sich durch die Tätigkeit Wallensteins, der als "General des baltischen und ozeanischen Meeres" an der Begründung einer beutschen Seemacht arbeitete, in der Berrschaft über die Oftsee bedroht; er mußte endlich bei weiterem siegreichen Bordringen des Katholizismus auch seinerseits auf Angriffe Es waren somit gewichtige Gründe politischer wie gefakt sein. religiöser Natur, die ihm das Schwert in die Sand drückten.

Der "Löwe aus Mitternacht" landete 1630 mit 13000 Schweden in Pommern, vertrieb die Raiserlichen und brang in die Mark Brandenburg vor; durch Unterhandlungen mit den mißtrauischen Rurfürsten von Brandenburg und Sachsen aufgehalten, konnte er bie Eroberung Magdeburgs 1631, das sich dem Restitutionsedist nicht magdeburgs

1634

gefügt hatte, deshalb geächtet worden war und von der ligistischen Armee unter Tilly belagert wurde, nicht mehr hindern; bei der Ein= nahme der Stadt, die in Flammen aufging, hausten Tillys Soldaten mit großer Grausamkeit. Bald darauf schlug indes Gustav Breitenfeld Adolf in der Schlacht bei Leipzig (Breitenfeld) 1631 Tilly 1631 gänzlich und zog siegreich durch Franken und die Pfalz bis nach Bayern, während der inzwischen zu ihm übergetretene Rurfürst von Sachsen Böhmen besetzte. Bum zweitenmal schlug Gustav Abolf bei Rain am Lech Tilln, der tödlich verwundet wurde und bald Tilly + darauf starb.

Schon hatte München dem König seine Tore öffnen mussen, schon stand er an der Schwelle der österreichischen Erbstaaten, da erhob ber hart bedrängte Raiser von neuem Wallenstein unter Gewährung Wallenftein gang außergewöhnlicher Bollmachten zum Oberfeldherrn. Genera= liffimus Dieser vertrieb zunächst die Sachsen aus Böhmen; dann vereinigte er sich mit Maximilian von Banern und bezog ein festes Lager nürnberg bei Nürnberg. In diesem schlug er alle Angriffe des Schwedenkönigs ab und zog dann nach Sachsen. Gustav Adolf folgte und traf mit Buten 1632 ihm 1632 bei Lüten in der Leipziger Ebene gusammen. Der Schwedenfönig stürzte sich nach vorausgegangenem Gottesdienst ("Berzage nicht. du Häuflein klein") heldenmütig in den Rampf, fand aber in dem Enstau Abolf Schlachtgewühl seinen Tob; auch der kaiserliche Reitergeneral Pap= penheim fiel. Die Schweden behaupteten das Schlachtfeld, und Wallenstein zog sich nach Böhmen zurud.

Der schwedische Reichskanzler Axel Oxenstierna, der Vormund der Tochter Gustav Adolfs, Christine, ließ den Krieg durch die Feldherren Bernhard von Weimar und Horn fortsetzen; diese ver= heerten Bayern, ohne daß Wallenstein, der in Böhmen stand, sie daran hinderte. Deshalb wurde dieser des Verrates beschuldigt und vom Kaiser abgesetzt. Nachdem ein großer Teil seiner Offiziere (trot der Pilsener Beschlüsse) von ihm abgefallen war, wurde er mit wenigen Getreuen 1634 (25. Februar) zu Eger ermordet. Er war Wallenftein ein hochbegabter Mann, ein geborener Feldherr, an dem seine Soldaten mit abergläubischer Verehrung hingen; auch als Staatsmann hatte er große Talente und war von dem Streben beseelt, Deutschland Frieden zu geben. Nicht unwesentlich trugen zu seinem Sturze sein Aberglaube (Astrologie) und sein Ehrgeiz bei.

Mörblingen Als Ferdinand, des Raisers Sohn, die Schweden 1634 bei Nord-1634

lingen geschlagen hatte, schloß Sachsen mit dem Kaiser den Prager Brager Briebe 1635 Frieden 1635, dem mehrere protestantische Fürsten beitraten.

- 4. Französisch=schwedische Periode (1635—1648). Seit dem 4. Französ. Arieg Tode Gustav Adolfs trug der Krieg nur noch einen rein politischen Charafter. Frankreich, das unter Richelieus Verwaltung besonders die Macht des Sauses Ofterreich zu schwächen suchte und schon mit Gustav Adolf Beziehungen angeknüpft hatte, mischte sich ein und unterstützte die Schweden fräftig; sie siegten unter Banér im nördlichen Deutschland, bei Wittstod in Brandenburg, 1636 und fämpften auch Dieser Bernhard von unter Bernhard von Weimar am Rhein mit Erfolg. schlug 1638 bei Rheinfelden den hervorragenosten kaiserlichen Reiter= general, den ritterlichen Johann von Werth. Unterdessen starb Ferdinand II., und sein Sohn Ferdinand III. (1637—1657), bes binand III. gabter und maßvoller als sein Vater, wurde Raiser. Auch Bernhard von Weimar starb plöglich nach der Einnahme Breisachs (1639), und die Franzosen nahmen das von ihm eroberte Elsaß in Besig. Baners tüchtiger Nachfolger Torstenson besiegte die Raiserlichen bei Leipzig Torstenson (1642), brang wiederholt in das Berg der österreichischen Staaten ein und rudte gegen den Danenkönig Christian IV., der Schweden feindlich gegenübertrat, im Norden bis Jutland vor. Nachdem der gichtfranke Held den Oberbefehl niedergelegt hatte, verheerten die Schweden unter Wrangel mit den Franzosen unter Turenne Banern; ein anderes schwedisches Heer unter Königsmark drang in Böhmen ein und eroberte eben die Kleinseite von Prag, als nach langen Unterhandlungen
- 5. der Westfälische Friede zu Münster mit Frankreich, zu Friede 1648 Osnabrück mit Schweden abgeschlossen wurde 1648. Durch ihn wurde der Augsburger Religionsfriede bestätigt und auf die Reformierten ausgedehnt. Für den kirchlichen Besitzstand ward als "Normaljahr" 1624 angenommen. An Ländern erhielt:
  - a) Frankreich das österreichische Elsaß und die Bestätigung des Besitzes der Städte und Vistümer Metz, Toul und Verdun (§ 472);
  - b) Schweden: Vorpommern mit Stettin nehst Rügen, die Stadt Wismar und die Bistümer Bremen und Verden; das durch ward Schweden Reichsstand;

- c) Brandenburg: Hinterpommern und (für Vorpommern) das Erzbistum Magdeburg und die Bistümer Halberstadt, Minden und Kammin (in Pommern);
- d) der Sohn Friedrichs V. von der Pfalz die Pfalz am Rhein und die achte Kurwürde:
- e) Bayern behielt die Kurwürde und die Oberpfalz. Die Unabhängigkeit der Schweiz und der vereinigten Nieder= lande wurde anerkannt.

# § 50. Zustände des Reiches nach bem Dreißigjährigen Kriege.

1. Entvölkerung und Verarmung Deutschlands. furchtbare Krieg, der Deutschland mit beispielloser Berheerung heimsuchte, hat es auf mehrere Jahrhunderte schwer geschädigt. Söldnerscharen ber Raiserlichen, das Soldatengesindel der Kroaten u. a. (vgl. Schillers "Wallenstein" und Bild 13), die Schweben wie die Franzosen hatten mit unmenschlicher Grausamkeit gehauft. so daß die Bevölkerung Deutschlands von vielleicht 18 Millionen auf 7 Millionen zusammengeschmolzen war; was dem Schwert entging. fiel oft der Seuche oder dem Sunger zum Opfer; viele Menschen starben infolge des Elends und des Kummers. Deutschland war vor dem großen Kriege ein für die damalige Zeit reichbevölkertes und wohlhabendes Land, nach dem Kriege verödet und verarmt. Am Die Banern schlimmsten war es dem Landvolke ergangen, das während des Krieges ein gehetztes Wild gewesen war. Tausende von Dörfern waren verschwunden; noch in unseren Tagen stößt wohl die Pflug= schar des Landmanns auf Grundmauern; sie hatten einst das Gottes= haus eines Dorfes getragen, dessen Namen sich nur in der Bezeichnung der Feldflur noch erhalten hat. Die Ader lagen an vielen Orten brach, Haus und Hof waren zerstört, die Leute erschlagen, das Vieh hinweggetrieben, die Geräte zertrümmert. Ahnlich war es den kleinen Die Städten Etadten ergangen; aber auch die großen hatten schwer gelitten. Magdeburg war vor dem Kriege eine reiche Stadt; nur Trümmer bezeichneten nachher seine Stelle. Augsburg behielt nicht den zehnten Teil seiner Einwohner. Sandel und Gewerbe lagen ebenso darnieder wie die Landwirtschaft. In den durch Brandschatzungen und Rriegskontributionen ausgesogenen Städten fehlte das Geld zu jeder

größeren Unternehmung; die Unsicherheit der Straßen, auf denen Wegelagerer ihrer Beute harrten, machte den Verkehr fast unmöglich.

2. Schäden in geistiger und sittlicher Beziehung. In geistiger und sittlicher Beziehung stand es ebenso traurig. Das Bolt, das im Rampf auf Leben und Tod der Landsknechte sich zu erwehren hatte, war verroht; aus Not zu Mäubern geworden, zogen Berrohung viele Bauern unstät durch das Land. Finsterer Aberglaube bescherrschte noch mehr als früher die Gemüter, und die greulichen Hexensprozesse nahmen seitdem die Steef in das 18. Jahrhundert hinein kein Ende. Sehr grausam waren die Strafen, wie sie z. B. das Kriminalsgesehbuch, das die deutsche Justiz mehrere Jahrhunderte beherrschte, die "hochnotpeinliche Halsgerichtsordnung" Karls V., die Carolina, vorschrieb.

Die Reformation hatte im 16. Jahrhundert ungemein erfrischend auf alle Schickten des deutschen Bolkes gewirkt; das religiöse Intersesse esse war in allen Ständen das bestimmende gewesen. Luthers Bibels Runst und übersehung, durch die sich eine neue Schriftsprache Bahn brach, und das lutherische Rirchenlied hatten eine neue Blüte der Literatur veranlaßt. Auf den Bahnen des Ropernikus sortschreitend, Kopernikus sand der Württemberger Repler die Gesehe der Planetenbewegung († 1630 in Regensburg). Von diesem Ausschwunge des geistigen Lesbens sindet man am Ende des Krieges kaum eine Spur. Alle Frische war aus der Literatur verschwunden; in liebloser Streitsucht besehs Streitigkeiten deten sich, oft nur um leere Formen, die Theologen der verschiedenen Bekenntnisse, so daß 3. B. der Große Kurfürst mit ernster Strenge einschreiten mußte (§ 55).

3. Politischer Verfall Deutschlands. Ebenso verberblich waren die Folgen des Krieges auf politischem Gebiete. Die Macht Der Kalser des Kaisers war völlig gebrochen; er hatte seitdem nur noch das Recht, Titel, Standeserhöhungen und Privilegien zu verleihen; in allen wichtigen Angelegenheiten (Gesetzgebung, Krieg und Frieden, Besteuerung 2c.) war er an die Zustimmung der Reichsstände gebunden, so daß man seitdem sagen konnte: "Damit der Kaiser kein Unrecht tue, war ihm das Recht benommen, überhaupt etwas zu tun". Dazu kam, daß die Kaiser sich immer mehr dem Reiche und dem Volke entsremdeten. Ihr Wohnsit, Wien, sag an der östlichen Grenze Deutschlands; ihre streng konsessionelle, zum Teil von den Jesuiten beeinslußte Lebensanschauung sowie ihre Lebenssührung, u. a. die bei

ihnen eingeführte spanische Hofetikette, schufen eine Kluft zwischen ihnen und den im Norden und Westen wohnenden Reichsangehörigen.

Die Fürsten besaßen auf Grund der Berträge im Westfälischen Frieden die volle Landeshoheit; das Neich war in einen nur äußerlich zusammengehaltenen Staatenbund von etwa 300 unabshängigen Staaten mit etwa 2000 Reichsteilen aufgelöst. Seine Bormachtstellung in Europa hatte es eingebüßt: im Norden beherrschte Schweden die Mündungsgebiete fast aller deutstands scherfichte Schweden die Mündungsgebiete fast aller deutschaften Frankreich schweden; Frankreich ward die herrschende Macht Wildgang des in Europa. Im deutschen Bolke entschwand das einst stark entwicklichen Actionalgefühl; ein deutlicher Beweis für das Herabsschlichen unseres Bolkstums sind die in jener Zeit, namentlich aus dem Französischen, eingedrungenen Fremdwörter; die Nachahmung französischer Unsitte verbreitete sich von den oberen Ständen langsam, aber stetig, in die unteren.

Das "Seilige römische Reich deutscher Nation" führte noch alten Neichs 150 Jahre ein Scheinleben. Aus seinen Trümmern aber erstand ein neues, weit fester gefügtes Staatswesen, bestimmt, allmählich die gestrennten Glieder wieder zu einigen für ein neues Deutsches Reich, Vinfänge des stärker und herrlicher, als je das alte gewesen war: der brandensprens brens. burgischspreußische Staat unter dem Herrschause der Hohenszollern.

Um seine Entstehung zu begreifen, ist es erforderlich, die Vorzgeschichte Brandenburgs wie seines Fürstenhauses, sodann auch diejenige Preußens zu betrachten.

Die Entwicklung Brandenburgs und Preußens bis zu ihrer Bereinigung unter hohenzollernscher Herrschaft.

### L Brandenburg.

- § 51. Brandenburg in der ältesten Zeit und unter den Askaniern.
- 1. Brandenburg in der ältesten Zeit. Die Mark Brandensburg war in den frühesten Zeiten von Sweben (Semnonen), nach der Bölkerwanderung von Slaven (Wenden), insbesondere Wilzen startd Große bewohnt. Gegen diese drang Karl der Große siegreich bis zur Peene

vor; doch ging alles, was er erreicht hatte, unter seinen Nachsfolgern wieder verloren. Erfurt, Halle, Magdeburg, Celle waren die ältesten deutschen Festungen zum Schutze gegen die wendischen Nachbarn. König Heinrich I. erstürmte Brennabor oder Branschen denburg, die von Sümpfen umgebene Feste der Heveller 928, und sicherte durch mehrere Feldzüge wie durch eine Neihe fester Burgen die Landesgrenzen. Kaiser Otto der Große aber unterwarf durch den Otto d. Große Markgrasen Gero die Wenden dis zur Oder und stiftete die Vistümer Havelberg und Brandenburg sowie das Erzbistum Magdeburg; doch kam das heidnischswendische Wesen zeitweise wieder zur Herrschaft, namentlich nach einem allgemeinen Wendenaussstand 983.

2. Die askanischen Markgrasen 1134—1320. 1134 wurde Albrecht der Bär von Ballenstädt und Askanien (Aschersleben) Mibrecht ber Bär 1134 durch den Kaiser Lothar mit der Nordmark, der späteren Altmark, Mordmark belehnt. Acht Jahre später erhielt er die Nordmark samt den jenseits der Elbe erworbenen Gebieten, der Priegnit, als eine vom Herzogtum Briegnis Sadsen unabhängige reichsunmittelbare Markgrafschaft mit der Erzkämmererwürde. Bald vereinigte er mit seinen Besitzungen auch das Savelland, zu dessen Erben ihn der wendische, zum Christen= tum übergetretene Fürst Pribislaw (Heinrich) gemacht hatte, die Mit fräftiger Sand breitete Markgraf Albrecht Mittelmark Mittelmark. Christentum und Deutschtum aus. Viele Deutsche, besonders Hollander, siedelte er in seinem Lande an. Das Sumpfgelände, ins-kolonisation besondere der Stendaler Gegend, wurde urbar gemacht, zahlreiche in Brandens Rirchen wurden erbaut. So eroberten "Schwert, Rreug und Pflug" Brandenburg für Deutschland, und Albrecht schuf die Grundlage zu einem neuen deutschen Staate.

Der wendische und der deutsche Adel vermischten sich. In den Städten wohnten die Wenden in besonderen Quartieren und hatten wenig Rechte; in den Dörfern waren sie zwar nicht leibeigen, aber durchweg zu Abgaben von Landeserzeugnissen und zu Frondiensten verpflichtet und gegenüber den nur zinspflichtigen, freien deutschen Bauern gering geachtet, zumal diese, fleißiger und geschickter, bald zu größerem Wohlstande gelangten. Sie hielten sich meist streng getrennt voneinander, und Verbindungen durch Heiraten sanden selten statt.

Der Unternehmer bei der Gründung eines Dorfes wurde der Schulze und Richter des Ortes; seine Schöffen waren einige der

Schulze Schöffen

durch ihn zur Besiedelung hergerufenen Bauern, denen er gegen Zins= pflicht eine Anzahl Hufen Landes zugeteilt hatte.

Aus dem askanischen Sause herrschten nacheinander: Otto I., Albrechts des Bären Nachfolger 1170-1184, Otto II. bis 1205, Albrecht II. bis 1220, Johann I. und Otto III., die zusammen regierten, bis 1267, Otto IV. bis 1308, Waldemar bis 1319, Heinrich † 1320.

Lehnshoheit über Bommern

Walbemar

Mussterben

Durch die Zertrümmerung der welfischen Macht hob sich das Ansehen der brandenburgischen Markgrafen, denen auch die Lehnshoheit über Pommern verliehen wurde. Auf dem großen Reichsfeste Friedrich Barbarossas zu Mainz (1184) versah ein brandenburgischer Markgraf zum erstenmal die Erzkämmererwürde. 30= hann I. und Otto III. dehnten ihre Besitzungen bis zur Oder aus, udermart gewannen die Udermark, eroberten und besiedelten auch, da Polen damals zerfallen war, polnisches Gebiet jenseit der Oder, die so= Neumart genannte Neumart. Die Tempelherren von Soldin und Rustrin beförderten wie die Cistercienser von Lehnin und Chorin die Rolonisation aufs eifrigste. In der Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden die meisten brandenburgischen Städte. Auch die Oberlausit wurde Otto IV. mit erworben. Otto IV. mit dem Pfeil (so genannt, weil ihm infolge einer Berwundung längere Zeit eine Pfeilspiße im Ropfe stedte, † 1308), ein Sänger und ein Held, hatte schwere Rämpfe mit Magde= burg zu bestehen; er kaufte die Niederlausitz. Waldemar der der Große Große vereinigte (1317) den Besitz der stendalschen und salzwedel= schen Linie, in die das Fürstenhaus geteilt war, und behauptete sich trot der Niederlage bei Gransee (bei Ruppin) heldenmütig gegen eine Vereinigung nordischer Fürsten unter dänischer Führung. der Askanlerseinem noch unmündigen Reffen Heinrich erlosch das askanische Haus 1320. Große Berwirrung folgte; die benachbarten Fürsten rissen viele Teile des Landes an sich.

> § 52. Brandenburg unter den Wittelsbachern und den Luxemburgern.

Wittelsbacher 1. Brandenburg unter den Wittelsbachern 1324—1373. 1324-1373 Nach seinem Siege bei Mühldorf belehnte König Ludwig der Baner 1324 unter Übergehung der anderen Zweige des askanischen Hauses (Anhaltiner) seinen achtjährigen Sohn Ludwig den Alteren Lugwig ber Altere

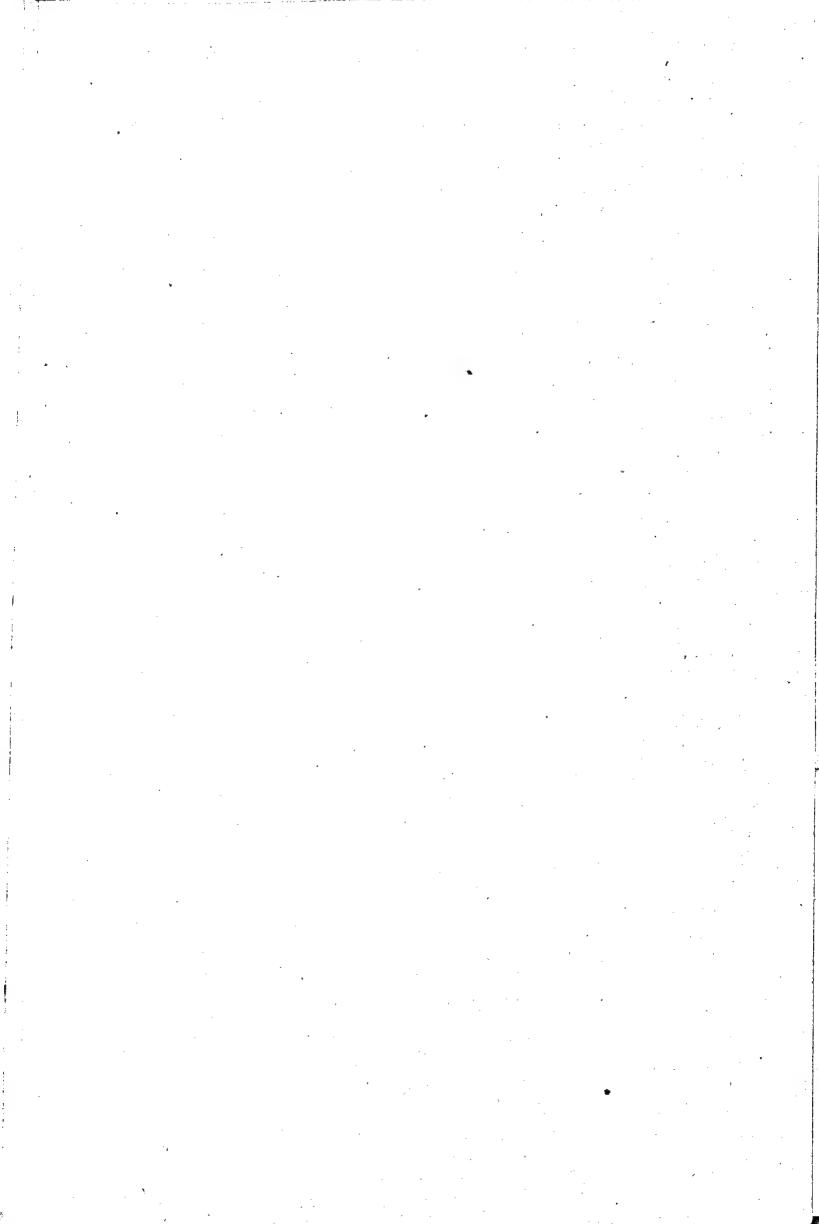

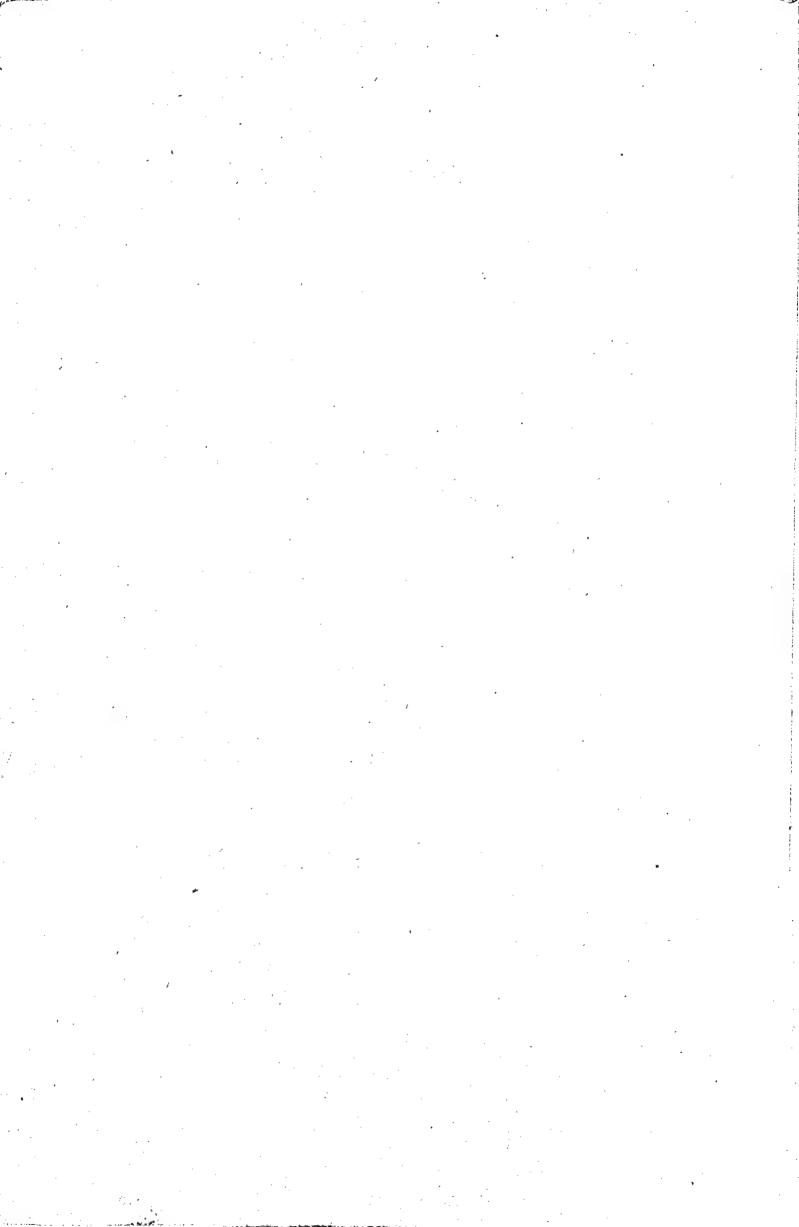

mit Brandenburg. Widerwillig erfüllten die Märker die unaufhörslichen Geldforderungen (Beden) des neuen fremden Herrn. Sie wurden in die Kämpfe des wittelsbachschen Hauses mit dem Papste und mit den Luxemburgern hineingezogen. Eine Zeitlang fand ein 1348 auftretender Kronprätendent, der falsche Waldemar, Ber salschaft durch die Unterstützung Karls IV. Anerkennung, wurde aber dann beseitigt und starb in fürstlichen Ehren am Hofe zu Dessau. Unter dem Bruder des Markgrafen, Ludwig dem Kömer, wurde durch Kudwig dem Bruder des Markgrafen, Ludwig dem Kömer, wurde durch Kutwille die Goldene Bulle 1356 die Kurwürde mit der Mark dauernd Kutwille verbunden. Der andere Bruder, Otto der Faule, mußte 1373 Ottob. Faule das Land an Kaiser Karl IV. gegen eine Geldsumme abtreten.

2. Die Inxemburgischen Markgrasen 1373—1415. Für Luxemburger seinen mit der Mark belehnten, noch unmündigen Sohn Wenzel über= nahm Kaiser Karl selbst die Regierung der Mark Brandenburg. Er Karl IV. war ernstlich bemüht, die tief erschütterte Ordnung wieder herzustellen, und förderte u. a. zur Hebung des Handels die Städte, namentlich Frankfurt a. D. und Tangermünde, wo er nach dem Muster des Prager Hradschin ein herrliches Schloß baute (§ 371).

Damals erschien Brandenburg nur als ein Teil des großen luxemburgischen Erbstaates (Böhmen, Mähren, Lausitz, Schlesien; Medlenburg und Pommern waren lehnspflichtig).

Als nach Karls Tode Wenzel die Kaiserwürde erhielt, bekam dessen unmündiger Bruder Sigismund Brandenburg und die Kurschießen unmündiger Bruder Sigismund Brandenburg und die Kurschießen würde. Sigismund ließ das Land durch Statthalter verwalten; aber ihre Erpressungen sowie die Gewalttätigkeiten der Ritter brachten das Bolk in die höchste Not. Von steter Geldverlegenheit bedrängt, gab Sigismund (1388) die Mark an seinen Better Jobst von Mähren Mähren als Pfand. Dieser brachte durch seine Mißwirtschaft, Verkauf und Verpfändung von Lehnsrechten und Begünstigung des landesräuber rischen Abels, das Land völlig herunter; die Neumark verpfändete Sigismund an den Deutschen Orden.

Nach Jobsts Tode setzte Sigismund 1411 den Burggrafen von Nürnberg, Friedrich VI. von Hohenzollern, dem er sich wegen Friedrich VI. seiner Teilnahme am Türkenkrieg und der kräftigen Unterstützung beisollern Statts seiner Wahl und Krönung verpflichtet fühlte, zum "vollmächtigen gemeinen Verweser und obristen Hauptmann" ein, "um mit Gottes Hilfe die Mark aus ihrer jammervollen Lage zu erretten". Im Jahre 1415 übertrug der Kaiser auf dem Konzil zu Konstanz an Fried»

rich das Markgrasentum Brandenburg nebst der erblichen Kurund Erzkämmererwürde. Für den Fall, daß Friedrich die Lande später wieder aufgeben sollte, wurde ihm eine Entschädigungssumme sochenzollernsvon 400000 Goldgulden zugesichert. Mit Friedrich beginnt die Neihe Kursiksteit der hohenzollernschen Kurfürsten (1415—1701).

## Stammtafel der Hohenzollern.

Friedrich von Hohenzollern, Gurfürft von Brandenburg 1415-1440

1. Rurfürft von Brandenburg 1415-1440. 2. Kurfürst Friedrich II. 1440-70. 3. Rurfürst Albrecht Achilles 1470-86. 4. Sturfürft Johann Cicero 1486-99. Markgraf Friedrich von Ansbach und Bairenth Albrecht, 1511 Sochmeister bes beutschen Orbens, 1525 herzog in Preußen. 5. Kurfürst Joachtm I. Mestor 1499—1535. Georg, Markgraf bon Ansbach herzog Albrecht Friedrich, vermählt mit Maria Eleonore von Jülich-Aleve († 1618). 6. Kurfürst Joachim II. hettor 1535-71. 7. Rurfürft Johann Georg 1571-98. 8. Kurfürft Joachim Friedrich 1598-1608. 9. Murfürst Johann Sigismund 1608-19, vermählt mit Anna, Erbin v. Preugen n. Julich-Riebe. 10. Aurfürft Georg Bilhelm 1619-1640. 11. Priedrich Wilhelm der Große Rurfürft 1640-1688. 12. Autfürft Friedrich III. 1683-1701, als Rönig Friedrich I. 1701-1713. Rönig Friedrich Wilhelm I, 1713-1740. Ronig Friedrich II. der Grofe 1740-86. Muguft Wilhelm + 1758. Deinrich + 1802 Ronig Friedrich Wilhelm II. 1786-1797. König Friedrich Wilhelm III. 1797—1840. Ronig Friebrich Bilbeim IV. Wilhelm I. Rouig feit 1861, Deutscher Raifer 1871—1888, Friedrich III. Deutscher Raifer und Ronig von Breugen, 9. Märj—15. Juni 1888. Wilhelm II. Deutscher Raifer und Ronig bon Breugen, feit 15. Juni 1883.

### § 53. Die Hohenzollern.

a. **Vorgeschichte des Hauses Hohenzollern.** Das hohenzollernsche Haus, das zum ersten Male in Urkunden des 11. Jahrzhunderts genannt wird, hat seine Stammburg in Schwaben in der Rauhen Alb bei Hechingen. Aus dieser Familie entstammte Friedz

rich I., der vom Kaiser Heinrich VI. um 1190 die Würde eines Burg= Friedrich I. grafen von Nürnberg erhielt. Seine Besugnisse waren die Ver= Mürnberg waltung der um Nürnberg liegenden Reichsgüter und Sausgüter der hohenstaufischen Raiser, ferner die Leitung des kaiserlichen Landgerichts sowie der oberste Heerbefehl in den benachbarten Bezirken. Sein jüngerer Sohn Friedrich begründete die schwäbische Schwäbische Linie des Hauses, die in der Folge seit dem 17. Jahrhundert den Hohenzollern Titel der "Fürsten von Hohenzollern" annahm. Der ältere Sohn Konrad dagegen erbte die Güter in Franken; er und seine Nach= Franksiche kommen im Burggrafenamte erwarben allmählich großen Länderbesig, das Land auf dem Gebirge, Banreuth, und unter dem Gebirge, Ansbach. Burggraf Friedrich III. erhielt von Rudolf von Habs-Friedrich III. burg, bessen Erwählung jum Raiser er fraftig gefördert hatte, die Erblichkeit der Burggrafenwürde; er trug in der Schlacht auf dem Marchfelde die Sturmfahne und bewirkte Rudolfs Sieg. Fried-Friedrich Iv. rich IV. entschied die Schlacht bei Mühldorf 1322 zu Gunsten Lubwigs des Banern (§ 36). Friedrich VI. endlich, Raiser Sigismunds Freund, wurde Rurfürst von Brandenburg.

b. Die Markgrafen aus dem Hause Hohenzollern.

1. Friedrich I. (1415—1440) brach zunächst mit Hilfe der be- Friedrich I. nachbarten Fürsten, Grafen und Herren die Raubschlösser des Adels, werfung ber namentlich Dietrichs von Quitow (die sagenhafte "faule Grete"). Raubritter

Seine aus Bayern stammende Gemahlin Elisabeth, die "schöne Else", führte die Regierung, als ihr Gemahl nach Konstanz gerufen wurde. Dort wurde er 1417 auf dem Markte vom Kaiser feierlich Belehnung mit der Mark belehnt. Die Lehnshoheit über Pommern wurde ausbrüdlich bestätigt. Nach schweren Rämpfen erkannten die pommer= schen Herzöge sie damals an und gaben die von ihnen inzwischen be= setzte Udermark heraus. Von da an widmete sich Friedrich vor allem den Reichsangelegenheiten und war in Abwesenheit des Kaisers Reichsverweser. Gegen die Hussiten konnte er als Reichsfeldherr nichts ausrichten (Niederlage bei Taus § 374).

2. Friedrich II. Eisenzahn (1440—1470) bezwang mit Friedrich II. eiserner Festigkeit die nach Unabhängigkeit strebenden Städte des Müderwers Landes, besonders Berlin-Rölln, wo er später residierte. Die Neu- bung ber mark gewann er (1455) für Geld vom Deutschorden zurück; auch er= warb er Rottbus und Peit an der Spree. Als es ihm nicht gelang, Pommern=Stettin, dessen Berzöge ausgestorben waren,

Herzögen von Wolgast zu entreißen, gab er die Regierung (1470) an seinen Bruder

Mbrecht Achilles

3. Albrecht Achilles (1470—1486). Dieser war einer der tapfersten Turnier= und Kriegshelden seiner Zeit und der tüchtigste Reichsfeldherr Friedrichs III., für den er mehrere Feldzüge unternahm. Er lebte für gewöhnlich auf der Cadolzburg bei Ansbach und kam nur von Zeit zu Zeit in die Marken. Wichtig wurde für die spätere Entwicklung Brandenburgs das von ihm 1473 erlassene Hausgeset Hausgeset (dispositio Achilléa), das die Unteilbarkeit der Marten bestimmte. Die jüngeren Söhne der Rurfürsten sollten nur die Länder Ansbach und Banreuth erhalten. Krossen und 3111= lichau wurden erworben.

Johann Cicero

4. Sein Sohn Johann Cicero (1486-1499), durch seine Gewandtheit in der lateinischen Sprache hervorragend, brachte durch Sparsamkeit die Mittel zur Gründung einer Universität zusammen. die aber erst unter seinem Nachfolger in Frankfurt a. Oder eröffnet wurde; mit großer Sorgfalt und Umsicht hob er den Wohlstand des Landes. Er war der erste Hohenzoller, der dauernd in der Mark, und zwar in Berlin, seinen Wohnsitz nahm. Bossen (südlich von Berlin).

Berlin

Refibeng

5. Joachim I. Nestor (1499—1535) bekämpfte trot aller Joachim I. Meftor Drohungen ("Jochimke, Jochimke, hobe di, fange wi di, do hange wi di") mit großer Tatkraft und unbeugsamer Strenge den räuberischen Adel seines Landes und ließ in zwei Jahren 40 Räuber vom Adel mit dem Schwert hinrichten oder an den Galgen hängen ("Bor Röderik und Lüderig, vor Krachte und vor Ihenplit behüt' uns, lieber Herre Gott").

Rammer= gericht Bertrag gu Vommern

Um das Übel in der Wurzel zu beseitigen, wandte er seine Sorge dem Rechtswesen zu und errichtete das Rammergericht. Mit den Herzögen von Pommern schloß er unter Verzichtleistung auf die Grimnis mit Oberhoheit den Bertrag von Grimnit in der Udermark, kraft dessen ihm und seinen Nachfolgern die Erbfolge in Lande zufiel. Ruppin wurde erworben. Der Rurfürst, dessen Bruder Albrecht, Erzbischof von Mainz, Tehels Ablaßhandel in Deutschland veranlaßt hatte, war ein heftiger Gegner der Re= formation. Seine Gemahlin Elisabeth, die heimlich zum evangelischen Glauben übergetreten war, entwich vor seinem Jorn zum Rurfürsten von Sachsen, ihrem Oheim. Doch überall in ber Mark

Georg

ward Luthers Lehre im stillen verfündet und mit Freuden ans genommen.

- 6. Joachim II. Hettor (1535—1571) trat im Jahre 1539 Inachim II. öffentlich zum lutherischen Bekenntnis über, wie bereitsübertritt zur vor ihm sein Bruder Johann von Rüstrin; dieser hatte trot des "Hausgesetes" ein Drittel der Kurlande geerbt, starb aber zum Glüd für Brandenburgs Entwidlung ohne Erben. Im Schmalkaldischen Kriege verhielt sich Joachim II. neutral. In dem eifrigen Bemühen, die Macht seines Hauses zu erhöhen, schloß er (1537) bei einer Doppelheirat die Erbverbrüderung mit dem Herzoge von Licquit, Brieg und Wohlau, die allerdings nicht die Anerkennung Ferdinands I. fand, der seit 1526 als König von Böhmen Lehns= herr von Schlesien war. Auch gelang es Joachim, vom Könige von Polen (1569) die Mitbelehnung über das Herzogtum Breuken zu erhalten, das damals unter der Regierung des schwachsinnigen, dem turfürstlichen Sause verwandten Berzogs Albrecht Friedrich stand (§ 542). Beestow und Stortow im Spreegebiet wurden erworben. Johann
- 7. Johann Georg (1571—1598) bereitete wichtige Erwerbunsgen für die Zukunft dadurch vor, daß er seinen Enkel Johann Sigissmund mit einer Tochter des Herzogs Albrecht Friedrich von Preußen vermählte.

8. Foachim Friedrich (1598—1608) vermählte sich ebenfalls Friedrich mit einer Tochter des Herzogs Albrecht Friedrich von Preußen und übernahm die vormundschaftliche Verwaltung dieses Landes. Er schuf als oberste Regierungsbehörde den "Geheimen Rat".

9. Johann Sigismund (1608—1619) machte nach dem Tode Sigismund des kinderlosen Herzogs Johann Wilhelm von Jülich, Kleve und Berg (1609) Ansprüche auf dessen Hinterlassenschaft, da seine Gemahlin die Tochter der ältesten Schwester des Herzogs war. Da auch der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg als Sohn der zweiten Schwester das Erbe forderte, so entstand der Jülich-Alesstudger Stock bische Erbsolgestreit (vgl. die geneal. Tabelle S. 144). Er sossestreit endete nach einem nicht zur Ausführung gelangten Bergleiche zu Dortsmund (1609) mit dem Teilungsvertrag zu Xanten (1614); in diesem war, hielt der Kurfürst, der zur reformierten Lehre übergetreten war, Kleve, Mart (Hauptort Hamm) und Ravensberg (Hauptort Biele-Kleve, Mart herd), der fatholisch gewordene Pfalzgraf Jülich und Berg (mit Brandenburg seind), der katholisch gewordene Pfalzgraf Jülich und Berg (mit Brandenburg

Düsseldorf). Wirklich durchgeführt wurde die Teilung indessen erst 1666. Nach dem Tode seines Schwiegervaters, des Herzogs von Preu-Ben, vereinigte der Rurfürst, der schon 1611 als Lehnsnachfolger ein-Brandenburggesetzt war, das Herzogtum Prengen, d. h. Ostpreußen, mit an Preußen 1618 Brandenburg 1618.1)

Georg Wilhelm

10. Georg Wilhelm (1619-1640), Johann Sigismunds Nachfolger, war ein schwacher Regent, der sich von seinem katholischen. österreichisch gesinnten Minister Adam von Schwarzenberg leiten Mit seinem fümmerlichen Rriegsheere vermochte er die Neutralität, zu ber er sich trot naher Verwandtschaft mit Friedrich V. von der Pfalz entschlossen hatte, nicht aufrecht zu erhalten; beide friegführende Parteien brandschahten ungestraft das Land. Nur nach langem Zögern entschied sich der Kurfürst 1631 — nach dem Falle von Magdeburg — für den Anschluk an seinen Schwager, den Schmedenkönig Gustav Adolf. Dann trat er 1635 dem Prager Frieden bei. Die Folge davon war, daß die Schweden das Land auf das furchtbarste verheerten und daß, als (1637) das pommersche Herzogshaus Bogislaw v. mit Bogislaw ausstarb, Georg Wilhelms Ansprüche auf Pom= mern von dem Schweden Baner mit Sohn zurüdgewiesen wurden.

Georg Wilhelm starb, zur Flucht aus Brandenburg gezwungen. 1640 in Königsberg und hinterließ sein Land im kläglichsten Elend seinem Sohne Friedrich Wilhelm, dessen ganzer Heldenkraft es bedurfte, ihm wieder aufzuhelfen.

#### II. Preußen.

§ 54. Preußen von der altesten Zeit bis 1618.

1. Frühere Zustände. Die Preußen, ein Zweig des an der unteren Weichsel bis zum Finnischen Meerbusen ausgebreiteten, der Indogermanenfamilie angehörenden Litauerstammes, waren heidnisch geblieben, als die Livländer, Esthen und Rurländer bereits Schwertritter (infolge der Bemühungen des Ordens der Schwertbrüder, gestiftet um 1200) das Christentum angenommen hatten.

Wilhelm ber Reiche, Horzog bon Julich, Rieve, Berg ac. Marie Eleonore Unna, Johann Wilhelm Bem. Albrecht Friedrich von Breugen Bem. Pfalzgraf von Renburg † 1609 Unna Wolfgang Wilhelm v. Reuburg. Eleonore Bem. Joh. Sigismund Dem. Joachim Friedrich. Die beiden Töchter Albrecht Friedrichs brachten bemnach ihren Gatten sowohl das herzogtum Preußen als die Ansprüche auf die Erbfolge- in den jülich ellevichen Ländern mit

"Über die Pruggen" — berichtet der alte Geschichtschreiber Adam von Bremen um 1075 — "fönnte man viel Lobenswertes sagen, wenn sie nur den Christenglauben hatten, dessen Prediger sie jedoch voll Wildheit verfolgen. Bei ihnen erlangte Abalbert (§ 202), der erlauchte Bischof von Böhmen, die Märtyrerkrone. Das Fleisch der Pferde dient ihnen zur Nahrung; auch trinken sie deren Blut. Menschen haben blaue Augen, ihr Gesicht ist rot, das Haar lang. Geschützt burch Sümpfe, wollen sie keinen Serrn in ihrer Mitte bulben."

2. Preußen unter dem Deutschen Nitterorden. Bu ihrer Bezwingung rief der Herzog Konrad von Masovien die Hilfe des Deutschen Ordens an (§ 31 am Ende, f. Rarte X). Der Hochmeister Hermann von Salza sandte 1226 eine Anzahl Ritter, seit 1230 Deutschritter unter dem Landmeister Hermann Balt; bald folgte ein größeres Rreuzheer. In fünfzigjährigem blutigen Kampfe eroberte ber Orden. der die Schwertbrüder in sich aufgenommen hatte, das Land und verbreitete mit der Einführung des Christentums zugleich deutsche Rultur; viele Städte wurden angelegt, wie Rulm, Thorn, Elbing, Königsberg, das nach dem um seine Gründung besonders verdienten Rönig Ottokar von Böhmen, Rudolfs I. Gegner, ge= nannt ward; im 14. Jahrhundert wurde Danzig die Hauptburg der Hansa im Often Deutschlands. Das Land war in Bezirke ein= geteilt, deren Mittelpunkt eine Burg bildete; die Bezirke wurden von einem Komtur verwaltet. Hand in Hand mit den Rittern brachten fleifige deutsche Mönche, deutsche Bürger und Bauern gang Preußen zu hoher Blüte. 1309 wurde der Sit des Sochmeisters von Benedig nach Marienburg verlegt, und seitdem dehnte der Orden Ordenssit unter tüchtigen Sochmeistern, 3. B. Winrich von Aniprobe, sein Gebiet über Rurland, Livland und Esthland aus (f. Karte VIIa). Als aber der Großfürst Jagiello von Litauen den polnischen Thron bestieg (1386) und in seinen Landen das Christentum einführte, erschlaffte mit dem Erlöschen des Kampfes gegen das Heidentum der ritterliche Geist des Ordens. Wohlleben und Zuchtlosigkeit rissen ein; bald erwiesen sich die Ritter zu schwach, der immer keder eindringenden Polen sich zu erwehren, zumal sie sich infolge herrischen Wesens die Bürger und Bauern im eigenen Lande entfremdet hatten. Endlich brach die Niederlage bei Tannenberg 1410, die der Hochmeister Ulrich Tannenberg von Jungingen gegen den König von Polen erlitt, die Macht des Ordens. Zwar rettete noch einmal der Komtur Heinrich Reuß

von Plauen die Marienburg aus den Händen der Polen, so daß 1. Friede von der erste Friede von Thorn 1411 nur geringen Landverlust brachte. Thorn Aber bei den immer mehr zunehmenden inneren Zwistigkeiten gelang es den Polen, den Nittern weitere entscheidende Niederlagen bei= 2. Friede von zubringen. Im zweiten Frieden von Thorn 1466 verlor der Orden Westprenfien mit dem Bistum Ermland an Polen und mußte die polnische Lehnshoheit über Oftpreußen anerkennen. Die Residenz des Hochmeisters wurde nach Königsberg verlegt.

Bergeblich bemühten sich die späteren Hochmeister, die der Orden aus deutschen Fürstensöhnen wählte, das Land wieder zu heben. Im Jahre 1525 trat der Hochmeister Albrecht von Brandenburg aus dem fränkischen Sohenzollernhause der Reformation bei (§ 442), machte das Ordensland durch Säkularisation zu einem Osivrenken weltlichen Herzogtum und nahm es von Polen als erbliches Berzogtum Lehen. Nur wenige katholisch gebliebene Ritter verlegten ihren Sit nach Mergentheim a. d. Tauber. Albrecht stiftete die Universität Königsberg. Sein Sohn, der schwachsinnige Herzog Albrecht Friedrich (1568-1618), hinterließ das Land seinem Schwiegersohne. dem Rurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg.

## Zweite Periode.

Das Zeitalter der unumschränften Fürstengewalt, vom Westfälischen Frieden bis zum Ausbruch der großen französischen Nevolution 1048 - 1789.

## I. Das Zeitalter Ludwigs XIV.

§ 55. Der Große Rurfürst Friedrich Wilhelm 1640—1688.

Friedrich) Wilhelm

weltliches

1525

Albrecht Friebrich

† 1618

1. Jugendzeit und Megierungsantritt des Großen Kur= Friedrich Wilhelm war 1620 geboren und ein Neffe des 1640—1688 fürsten. großen Schwedenkönigs Gustav Adolf, der eine Schwester Georg Wilhelms zur Gemahlin hatte. Seine Jugend fiel in die traurige Beit des Dreißigjährigen Krieges, aus dessen Wirren er, 14 Jahre alt, Zuflucht in Holland suchen mußte. In diesem damals in hoher Blüte stehenden Lande lernte er, was ein kleines, aber tüchtiges, ausdauerndes Bolk unter weiser Führung vermag. studierte in Lenden und lebte dann einige Zeit an dem Hofe seines

Dheims, des friegskundigen und staatsweisen Statthalters Friedrich Heinrich von Dranien. Den Verführungen zu Leichtsinn und Sittenlosigkeit widerstand er ("Ich bin es meinen Eltern, meiner Ehre und meinem Lande schuldig") und ging lieber zur Freude seines Dheims ins Rriegslager ("Wer sich selbst besiegt, der ist zu Großem Der Plan der Vermählung mit Gustav Adolfs Tochter wurde aufgegeben; Friedrich Wilhelm vermählte sich vielmehr (1646) mit der hochgebildeten, frommen Luise Henriette, der Tochter Fried- Benriette rich Seinrichs von Oranien.

Alls Friedrich Wilhelm 1640 die Regierung übernahm, standen in seinen westlichen Ländern, Rleve 2c., fremde Soldaten, in den Marken selbst die, infolge eines Bertrags seines schwachen Baters, dem Raiser burch Fahneneid verpflichteten Göldner. In Oftpreußen herrschten, unbefümmert um die Gebote des Landesherrn, eigenmächtig die Stände, Adel und Städte. Friedrich Wilhelm war ein "Erbe ohne Erb= teil". Aber der junge Fürst hatte sich in der ernsten Lebensschule seiner trüben Jugend förperliche und geistige Kraft, Mut und ein festes Gottvertrauen errungen. Rasch schuf er zunächst in der Mark Bucht und Ordnung, schloß mit den Schweden einen Waffenstillstand, entließ die bisherigen Truppen und bildete sich aus ihm er= gebenen Leuten ein stehendes Heer von 8000 Mann mit geregelter Stehenbes Besoldung, Verpflegung und strenger Mannszucht. Dies verschaffte 1648 bei ben Friedensverhandlungen zu Osnabrud seinen beharrlichen Forderungen viel Gewicht. Er erlangte zwar nicht den Besitz des gesamten Pommerns, auf das er gemäß des Erbvertrags von Grimnity (§ 53b5) Anspruch hatte, sondern nur Sinter= pommern, wurde aber für das an Schweden abgetretene Borpommern durch das Vistum Kammin sowie die Lande des früheren Erwerbungen Erzbistums Magdeburg (als Herzogtum), die Bistümer Halber= stadt und Minden (als Fürstentumer) entschädigt. Die Besitzergreisung Magdeburgs erfolgte jedoch erst 1680 nach längerem Wider= stande des Bürgermeisters Otto Guerice, des Erfinders der Luft= pumpe.

5 2. Begründung der unabhängigen Herrschaft in Ost= preußen (Sonveränität) und der unumschränkten Regie= rungsgewalt (Absolutismus). In Schweden war Gustav Adolfs Tochter Christine 1632 ihrem Vater auf dem Throne gefolgt; da sie zum Katholizismus übertrat, ward infolge seiner nahen Verwandt=

10\*

schwebisch entstammte, aber dem katholischen Bekenntnisse huldigte, über sein Erberbolgetziegrecht in einen Krieg.

Bunächst brachte der Schwedenkönig Preußen in seine Gewalt und zwang Friedrich Wilhelm, ihm als neuem Lehnsherrn von Oftpreußen zu huldigen. Friedrich Wilhelm schloß sich zunächst dem übermächtigen Schweden an und zog mit ihm nach einer sieg-Schlacht bei reichen Schlacht, in der sich die Rriegstüchtigkeit der Brandenburger Warschau Truppen auf das glänzendste zeigte, Juli 1656 in Warschau ein. Bum Danke dafür sicherte der Schwedenkönig dem Rurfürsten in dem-Bertrag vonselben Jahre im Bertrage zu Labiau die unabhängige Herr= schaft in Ostpreußen zu. Aber der König von Schweden zog nun gegen die Dänen und überließ den Großen Rurfürsten der Rache der Polen, die sich mit dem Kaiser verbündet hatten. Da schloß sich der Kurfürst an Polen an. Auch diese gewährten ihm im Vertrag von Wehlau 1657 die volle Souveranität in Oftpreußen. hatte der Rurfürst mit einer brandenburgisch=polnisch=österreichischen Armee die Schweden aus Holstein und Schleswig vertrieben und Oliva 1660 Schwedisch=Pommern angegriffen, da starb Karl X. Im Frieden Souveräntidtzu Dliva (bei Danzig) 1660 wurde die Souveränität des Großen Rurfürsten in Ostpreußen von allen Seiten anerkannt.

Die ostpreußischen Stände aber waren mit den Regierungsmaßregeln Friedrich Wilhelms wenig zufrieden. Sie waren gewöhnt,
das Regiment selbst zu führen, hatten aber ihre Vorrechte nur zu
ihrem eigenen Vorteil benutt. Der Adel hatte alle Lasten und
Abgaben auf die Bauern, die Patrizier in den Städten auf die
ärmern Bürger abgewälzt. Friedrich Wilhelm, der stets ein Freund
der Armen und Unterdrückten war und auch einsah, daß nur der
kräftige Wille eines Herrschers in dem unter Polens Oberhoheit
verwahrlosten Lande Ordnung schaffen könnte, griff mit Ernst und
Strenge ein. Als einzelne Führer sich nicht fügten, ja im Bunde mit
Polen hochverräterische Pläne schmiedeten, ließ er den Obersten
von Kalcksein aus Polen gewaltsam entführen und hinrichten und
den Schöppenmeister Rhode von Königsberg gesangen sehen. Bald
Albsstutismuswar er nicht nur als der souveräne, sondern auch als der absolute
Herrscher Ostpreußens anerkannt.

Die gleiche Stellung aber errang er nach und nach in seinen

übrigen Ländern; er schuf aus diesen, die früher in drei Hauptteile getrennt und nur in der Person ihres Herrschers, also durch Personalunion geeint, in Verwaltung und Gesetz gebung aber völlig verschieden gewesen waren, einen bereits ziemlich einheitlichen und wohlgeordneten Staat mit starker Regierungs= gewalt, möglichst gleicher Verwaltung und Veamtenschaft. Verlin ward Mittelpunkt der Staatsregierung. Dem Adel blieb nur ein gewisser Einfluß auf seine eigenen, den Städten auf ihre besonderen städtischen Angelegenheiten. So wurde der Große Rurfürst — dieser Name ward ihm bereits von seinen Zeitgenossenstindung ber beigelegt — der Vegründer des brandenburgspreußischen Staatse.

3. Der Große Aurfürst im Kampfe mit Frankreich und Schweden. Unter allen Fürsten des Reiches ragte Friedrich Wilhelm in dem Bestreben hervor, die deutsche Ehre zu mahren. Er war der einzige, der es wagte, im zweiten Raubkriege Ludwigs XIV. den bedrängten Hollandern zu Hilfe zu eilen (§ 56b2); aber überall durch die schwächliche kaiserliche Politik gehemmt, sah er sich genötigt, 1673 durch den Vertrag zu Vossem (zwischen Brüssel und Löwen) unter Bertrag von Borbehalt seiner Pflicht gegen das Deutsche Reich sich vom Rampfe zurückzuziehen. Als dieses an Ludwig (1674) den Krieg erklärte, vereinigte sich ber Große Rurfürst an der Spige seiner 20000 tapferen Brandenburger, Reiterei wie Fußtruppen, mit dem viel schwächeren Heere des kaiserlichen Generals Montecuculi in Straßburg. Da dieser jedoch durch den von Frankreich bestochenen Wilhelm im Elfaß österreichischen Minister von Wien aus an jedem tatfräftigen Vorgehen gehindert ward, wurde auch jeder entscheidende Schlag des Rurfürsten vereitelt. Die Reichsarmee mußte das Elfaß räumen und ging über den Rhein zurud. Um auch den Rurfürsten, in dem er seinen gefährlichsten Gegner erkannte, von sich abzuziehen, veranlaßte Ludwig die Schweden, von Pommern aus in das von Truppen ent-nie Mart blößte Brandenburg einzufallen. Freiwillig erhoben sich da für Fürst und Vaterland die Bauern der Mart und zogen, mit der Inschrift auf ihren Fahnen: "Wir sind Bauern von geringem Gut und bienen unserm Rurfürsten mit unserm Blat", ins Feld. Entrüstet über die schwedische Hinterlist ("Das kann den Schweden Pommern kosten"), eilte der Kurfürst in gewaltigen Eilmärschen mit 15000 Mann "vom Rhein bis an den Rhin"; er überrumpelte mit 6000 Reitern und

1200 Fußsoldaten Rathenow und durchbrach die schwedische Linie (Havelberg-Brandenburg). Das Hauptkorps der Schweden ward am Vehrbellin 28. Juni 1675 bei Fehrbellin ganzlich geschlagen (Landgraf Friedrich von hessen-homburg, Sage vom Stallmeister Froben). Es war die erste Feldschlacht, welche die brandenburgischen Truppen allein gegen einen mächtigen und friegstüchtigen Feind gewannen. Run erklarte auch das Reich an Schweden den Rrieg. Der Rurfürst nahm Usedom und Wollin ein; Hollander, Dänen und Branden= burger besiegten die schwedische Flotte. Die schwedischen Gebiete Bremen und Berben murben besett. Der Rurfürst eroberte nach hartnädigem Widerstande Stettin, im folgenden Jahre Rügen, Stralsund und Greifswald; dann trieb er die von Livland in Preußen eingefallenen Schweden durch einen kuhnen Jug auf Schlitten über das zugefrorene Frische und Rurische Saff zurück und vernichtete sie fast völlig. Leider wurde er auf dem Rongreß zu Mymwegen **Nymwegen** 1678 von allen Verbündeten, namentlich dem Kaiser, im Stich gelassen; so mußte er, zumal die Franzosen in Kleve einfielen. alle Eroberungen seiner ruhmreichen Feldzüge gegen die Schweden im St. Germain Frieden zu St. Germain en Laye (bei Paris) 1679 wieder aufgeben ("Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor", "möge aus meinem Gebein ein Rächer erstehen!").

ber huge-

notten

Noch in anderer Weise mußte Friedrich Wilhelm Österreichs Un-Aussterben dank erfahren. Als 1675 das piastische Haus der Herzöge von Lieg= der Herzüge von Liegnit nitz, Brieg und Wohlau ausstarb, wies der Kaiser, der "keinen neuen König der Bandalen an der Oftsee" aufkommen lassen wollte, seine Ansprüche zurück; eine ziemlich dürftige Entschädigung erhielt der Rurfürst später in dem Rreise Schwiebus. (Der Rurpring Friedrich aber ließ sich überdies, durch trügerische Ränke bestrickt, auf einen geheimen Bertrag ein, in dem er die Zurückgabe des Kreises versprach; diese ist auch später unter seiner Regierung erfolgt.) Durch solche treulose Politik des Kaisers sah sich Friedrich Wilhelm in den folgenden Jahren genötigt, sich an Ludwig XIV. anzuschließen. dieser jedoch 1685 das Edikt von Nantes aufhob, das den Protestan= ten seit 1598 Religionsfreiheit gewährt hatte, und die Hugenotten Aufnahme zu verfolgen begann, eröffnete er durch das Edikt von Potsdam den Bertriebenen sein Land.

4. Die Sorge des Kurfürsten für die Verwaltung des Staates und den Wohlstand des Landes. Zum Schutze des von

ihm geeinten Staates hatte Rucfürst Friedrich Wilhelm ein starkes stehendes Heer geschaffen, das allmählich bis auf 28000 Mann an-Stehenbes wuchs; die Ravallerie befehligte der tüchtige, aus niederem Stande emporgekommene Georg von Derfflinger, die Artillerie Otto von Sparr. Er suchte nun die zur Erhaltung des Heeres und zur Bestreitung der Berwaltungskosten notwendigen Einnahmen des Staates zu regeln, durch ein geordnetes Steuerwesen sicher zustenerwesen stellen und so die Staatskasse von der Bewilligung der Landstände unabhängig zu machen. Neben den Einnahmen, die ber Staatskasse aus den Domänengütern, den Forsten, Bergwerken und dem Müngrecht, sowie aus der Post und den Zöllen zuflossen, und neben den Abgaben, die auf den Bauern lasteten, richtete er daher in den Städten die sogenannte Accise ein, eine Berbrauchssteuer auf gewisse Nahrungsmittel, sowie eine Brau= und Mehlsteuer, ferner das Salz= und Mühlstein=Monopol (Allein=Berkaufsrecht des Staates). Vor allem aber war es sein ernstes Bestreben, den Wohlstand des gesamten Bolkes auf alle Weise zu heben, wobei ihm seine Erfahrungen aus seinem Aufenthalte in Holland zum Führer dienten. So ließ er denn große Streden sumpfigen Landes in der Altmark, wie in den Niederungen der Oder, Havel und Warthe, durch Hollander, die er in sein Land berief, entwässern und in fruchtbares Land umwandeln.

Laubwirts

Accije

Der Gartenbau und die sorgfältige Viehzucht der Hollander wurden zum Muster für die einheimischen Bauern.

Der Rurfürst selbst war ein großer Freund des Obst= und Wein= baues. Er ordnete an, daß die Landstraßen mit Bäumen bepflanzt würden, daß kein Landmann heiraten dürfe, bevor er nicht sechs Obst= bäume gepfropft und sechs Eichen gepflanzt habe. Tüchtigen Ausländern und ausgedienten Soldaten schenkte der Kurfürst wüste Bauernhöfe oder städtische Grundstücke.

Ebenso tatkräftig sorgte er für die Industrie. Die Woll- Industrie manufakturen aus älterer Zeit wurden vervollkommnet, die Iapetenfabrikation, die Glasfabrikation, die Tabakbereitung Am meisten aber hob sich die Industrie durch die eingeführt. 20000 eingewanderten frangösischen Protestanten. Die arbeitsamen und erfahrenen Mitglieder der französischen Rolonie in Berlin gründeten Seiden=, Hut=, Strumpf= und Samtmanufakturen, auch Seidenfabriten und Samtfarbereien.

Berlin wurde vergrößert und verschönert, mit Pflaster und Beleuchtung versehen; für Reinlichkeit wurde gesorgt; die Strohdächer verschwanden.

Hanbel

Jur Förderung des Handels ließ Friedrich Wilhelm durch einen erfahrenen italienischen Baumeister den Friedrich Wilhelms=Ranal von der Oder zur Spree anlegen; ferner ließ er Straßen und Brücken bauen, eine regelmäßige brandenburgische Fahrpost von Königs= berg über Berlin und Kleve bis Holland einrichten; die Dauer der Fahrt von Kleve nach Berlin betrug 11 Tage und Nächte.

Kolonie

Jur Hebung des überseeischen Handels durch ein neues Absacheiet gründete der weitblickende Rurfürst endlich in Guinea eine **Rolonic** und ließ dort (1683) das Fort Großfriedrichsburg erbauen. Negerhäuptlinge des Gebietes kamen nach Berlin und hulz digten dem Rurfürsten. Brandenburgische Raufleute von der afrikanischen Handelsgesellschaft erhandelten in der Rolonie Goldstaub und Sklaven. Neun mächtige Kriegsschiffe von 20—40 Kannonen schützten die brandenburgischen Kauffahrer und sichersten die Kolonie. Leider wurde sie später unter der Regierung Friedrich Wilhelms I. an die Holländer abgegeben.

Flotte

Schule und Kirche

5. Sorge für die geistige und sittliche Wohlfahrt des Boltes. Da Friedrich Wilhelm wußte, daß ohne die Hebung des geistigen und religiös=sittlichen Lebens ein wahrer und dauernder Aufschwung eines Bolkes nicht denkbar ist, so ließ er Schulen und Rirchen bauen, gründete für die westlichen Gebiete die Universität. Duisburg, erneuerte die in Frankfurt a. d. Oder und stiftete die königliche Bibliothek. Erst gütlich, dann mit Strenge suchte er im Interesse des staatlichen Friedens die reformierten und lutheri= schen Geistlichen zur gegenseitigen Duldung anzuhalten (Absehung Paul Gerhardts). Vor allem aber ging er selbst, wie sein großer Dheim Gustav Adolf, in untadelhaftem Wandel und wahrhaft dristlicher Gesinnung seinen Untertanen voran. Gottesfurcht und Gottvertrauen nannte er die ersten Tugenden eines Fürsten; nach seiner Überzeugung knüpfte sich, wie er namentlich seinem Erben in seinem "politischen Testamente" ans Herz legt, an einen tugendhaften Wandel Gottes Segen. "Gott ist meine Stärke" war sein Wahlspruch. Das Anerbieten der polnischen Königskrone lehnte er wiederholt ab, da er um einer Krone willen seinen Glauben nicht aufgeben könne. Wie Frankreich, so trat er auch Österreich gegenüber als Schirmherr

Familien= leben

der Protestanten auf. Mit Luise Henriette lebte er in sehr glüdlicher She. Nach ihrem Tode vermählte er sich mit Dorothea von Holstein; doch ergaben sich später bezüglich der Kinder, die aus dieser She entsprossen, erhebliche Mißhelligkeiten wegen des Erbes. Im Gegensatzu vielen anderen Fürsten, die französische Mode, Sprache und Unsitte an ihrem Hofe einsührten, blied Friedrich Wilhelm kerndeutsch. "Gedenke, daß du ein Deutscher bist!" rief er in einer Flugschrift seinem Volke zu. Das damals übliche Reisen der Jugend nach Paris suchte er nach Kräften zu hindern. Sein Hausen und Armenpflege väterlich. Er starb nach 48jähriger Regierung im Alter von 68 Jahren mit den Worten: "Ich weiß, daß mein Erslöser lebt".

6. Würdigung der Verdienste des Großen Kurfürsten. Friedrich Wilhelm hat aus einer Reihe völlig verschiedener Länder einen Staat (von etwa 2000 Meilen = 110000 Rilom.) mitstaatseinheit möglichst gleicher Regierungsform geschaffen, ihn im Innern geordnet, nach außen durch Vildung eines starken stehenden Heeres Deer geschützt; ferner hat er durch Begründung der Souveränität in Ost-Souveränität preußen und der ununschränkten Fürstengewalt in allen seinen greußen Ländern Brandenburg-Preußen den Weg zur künstigen Größe gebahnt. In trüber Zeit flößte er den anderen Mächten Achtung vor deutschem Wesen und deutscher Kraft ein; er hat sich somit durch seine gesamte Wirksamseit um ganz Deutschland ein bleibendes Verdienst erworben (sein Denkmal von Schlüter stassel IX).

§ 56. Ludwig XIV. von Frankreich.

Im Gegensatz zu Deutschland, wo die Macht der Raiser gegenüber den einzelnen Landesherren in stetiger Abnahme begriffen war, hatte sich die französische Königsgewalt immer träftiger entwidelt. Alle Basallen hatten sich beugen müssen, und endlich waren alle Länder des Reiches, zuleht die Bretagne unter Karl VIII., in der Hand des Königs vereinigt. So wurden die Capetinger, die bis zum Jahre 1792 den Thron inne hatten, die mächtigsten Herrscher Europas und suchten, während Deutschland am Ausgange des Mittelalters immer ohnmächtiger wurde, mit Erfolg die Vorherrschaft in Europa an sich zu reißen. Namentlich wurden im 17. und 18. Jahrhundert die Geschicke der euros

päischen Länder, insbesondere Deutschlands, durch Ludwig XIV. von Frankreich so wesentlich beeinflußt, daß eine Betrachtung der Regierung dieses Fürsten sowie der wichtigsten Ereignisse in Frankreich, die seiner Regierung vorausgehen, unerläßlich ift.

ya. Geschichte Frankreichs seit Beginn der neuen Zeit bis auf Ludwig XIV.1)

Beinrich II. (1547-1559), Nachfolger Frang' I., führte, mit Morit von Sachsen verbündet, Krieg gegen Karl V. und riß 1552 Met, Toul und Verdun vom Deutschen Reiche los. Auf ihn folgten nacheinander seine drei Söhne Franz II., Karl IX. und Hein= rich III.

30 jähriger Meligions. frieg

Unter ihnen wüteten dreißig Jahre lang blutige Religion&= und Bürgerkriege, da die Reformation, besonders durch Calvins Wirken, auch in Frankreich Eingang gefunden hatte. An der Spite der protestantischen Partei, der Hugenotten, standen die Bourbonen König Anton von Navarra und sein Bruder, der Prinz von Conde, sowie der Admiral Coligny; die katholische Partei dagegen wurde von der mächtigen Familie der Herzöge von Lothrin= gen, der Guisen, dem Berzog Franz und seinem Bruder, dem Rardinal Karl von Guise, geleitet. Nach mehrjährigen Rämpfen, in denen Anton von Navarra, Condé und Franz von Guise gefallen waren, schien der Sof den Frieden durch eine Vermählung Beinrichs von Navarra, des Sohnes Antons, mit Margareta, der Schwester des Königs Karl IX., befestigen zu wollen. Aber in Bariser Bluts der Bartholomänsnacht (24. auf 25. August) 1572 wurden die Hugenotten, die zum Hochzeitsfeste in Paris versammelt waren, auf Anstiften der Mutter des Königs, Ratharina von Medici, zu Tausenden, unter ihnen Coligny, hingemordet (Pariser Bluthoch= zeit). Auch im übrigen Frankreich verloren etwa 20000 Protestanten das Leben. Dadurch entbrannte der Bürgerkrieg von neuem und dauerte, nach Karls IX. Tode, während der ganzen Regierung Hein= richs III. fort. Der König selbst, mit der katholischen Partei ent= zweit, mußte aus Paris fliehen; er suchte Schutz im Lager Heinrichs von Navarra, wurde aber dort durch den Dominikanermönch Jakob Clement ermordet. Mit ihm starb das Haus Valois aus; in Heinrich von Navarra, der als Heinrich IV. folgte, gelangte das

<sup>1)</sup> Bgl. § 394, 46, 472. Im Zusammenhang ist die frühere Geschichte Frankreichs turz im Anhang S. 287f. zusammengestellt.

Hand Bourbon, ebenfalls eine Seitenlinie der Capetinger, die von einem Sohne Ludwigs IX. abstammte, zur Regierung (1589 bis 1792).

Haus Bourbon 1589

Heinrich IV. (1589—1610) wurde erst nach Besiegung seiner Hourbon. Gegner und nach seinem Übertritte zur katholischen Kirche alls gemein als König anerkannt. Durch das Edikt von Nantes 1598 Gebitt von gestattete er den Protestanten beschränkte Ausübung ihrer Religion und verlieh ihnen Zutritt zu Staatsämtern. Unter seiner weisen Resgierung, in der ihn der trefsliche Minister Sully unterstützte, erholte sich das Land schnell von den Verheerungen der langwierigen inneren Kriege. Ein Fanatiser, Franz Ravaillac, ermordete ihn.

Ludwig XIII. (1610—1643), Heinrichs IV. unmündiger Sohn, Ludwig XIII. anfangs unter der Vormundschaft seiner Mutter, überließ seit 1624 dem staatsklugen und energischen Kardinal Richelieu die Regierung. Michelieu Dieser bemühte sich, im Innern die Königsmacht zu heben, indem er den Einfluß des Adels schwächte, die Hugenotten durch Einnahme des Sicherheitsplatzes la Rochelle entwaffnete und die Land= und Seemacht verstärkte. Zugleich suchte er Frankreichs Einfluß im Auslande zu vermehren; er mischte sich daher auch in den Dreißigjährigen Rrieg (§ 494). Die Vertreter der Stände (Abel, Geistlichkeit und Städte), die sich ein Recht erworben hatten, namentlich bei Steuerbewilligungen von der Regierung befragt zu werden, berief er zum lettenmal 1614, dann nicht wieder. Sein Bearundung Bestreben, die Macht des Königtums zu einer unumschränkten aus-nes bes zubilden, wurde von seinem chfolger, dem Italiener Kardinal Ma= zarin, fortgesetzt, der nach Ludwigs XIII. Tode 1643 für den damals Mazarin erst fünfjährigen Ludwig XIV. die Regierung übernahm.

b. Die Megierung Ludwigs XIV. und seine Manbkriege.

Als 1661 Ludwig XIV. selbständig die Staatsleitung in die Handsubwig XIV nahm, erreichte er, was Richelieu angebahnt hatte, die unumschränkte Herrschaft des Königs im Innern des Staatswesens<sup>1</sup>) und Frankreiche übergewicht in Europa. Diese Stellung erswarb Frankreich infolge der Schwäche des Deutschen Reiches

<sup>1)</sup> Man legt ihm das Wort in den Mund: l'état c'est moi. Das Streben nach absoluter Herrschergewalt zeigt sich im 17. Jahrh. in den meisten Staaten. Die französischen Könige, wie auch der Große Kurfürst, erreichten dies Ziel. König Karl I. Stuart von England aber rief durch derartige Bestrebungen eine Revolution hervor, und sein Haupt siel 1649 auf dem Schaffot. Das Parlas

seit dem Westfälischen Frieden und des Verfalls der Macht Spa= niens. Viel trug dazu bei die einsichtsvolle Verwaltung des Finanzministers Colbert; dieser vermehrte die Einnahmen des Staates. förderte den Sandel und die Industrie, insbesondere auch durch Aufhebung der Binnengölle, und hob das Seewesen, nament= lich auch die Kriegsmarine (Colbertismus, Merkantilinstem): gludliche Kriege endlich, die unter Leitung des Kriegsministers Louvois von ausgezeichneten Feldherren, wie Turenne, Condé, Baudem Festungserbauer, geführt wurden, steigerten erheblich Frankreichs Macht.

1. Der erfte Maubkrieg. Den ersten Rrieg (1667-1668) führte Ludwig gegen Spanien. Nach dem Tode Philipps IV. von Spanien erhob er nämlich als Gemahl von dessen Tochter Erb= ansprüche auf die spanischen Niederlande. Er fiel in das Land ein und nahm mehrere Festungen in Besith; allein ber zwischen Eng= land, Holland und Schweden geschlossene Dreibund (Tripel= allianz) nötigte Ludwig zum Frieden zu Aachen 1668, in dem er Friebe gu 12 Grenzplätze, barunter Lille, behielt.

2. Raubtrieg 1672 - 1678

Machen

2. Der zweite Ranbfrieg. Die Rennionskammern. Darauf begann Ludwig XIV. den holländischen Krieg 1672—1678. Um sich an der Republik Holland für die Stiftung der Tripelallianz zu rächen, rückte der König, nachdem er Schweden und England (Karl II. aus dem Hause Stuart sogar durch Gewährung von Jahrgeldern) auf seine Seite gebracht hatte, in Holland ein und eroberte in raschem Siegeslaufe einen beträchtlichen Teil des Landes. Schon war die Hauptstadt selbst in Gefahr ("Holland in Not"), als der Durchstich der Dämme die Franzosen am Vordringen hinderte und der junge Wilhelm III. von Oranien, zum Feldherrn und Statthalter erwählt, fraftvoll dem Feinde entgegentrat; der Admiral de Runter, auch das Ausbleiben der Flut, verhinderte die Landung der Engländer. Unterdes bewog der Große Rurfürst von Brandenburg, der Oheim und Bundesgenosse Wilhelms von Oranien, auch den Kaiser Leopold I. (1658—1705) zur Teilnahme an dem

ment, bestehend aus Oberhaus (bereits 1215 durch die Magna Charta Johanns ohne Land begründet) und Unterhaus, besaß wesentlichen Anteil an der Regierungsgewalt, und England eilte bezüglich seiner freiheitlichen Verfassung den anderen Ländern weit voraus. Genaueres über die englische Geschichte jener Zeit siehe im Zusammenhang Anhang S. 289.

Rriege gegen die Franzosen; das Deutsche Reich und Spanien traten ebenfalls auf Hollands Seite, und der Rampf verbreitete sich über die spanischen Niederlande und die Rheingegenden. Turenne verwüstete die Pfalz, fiel aber bei Sagbach in Baden (1675), und die Franzosen mußten über den Rhein zurückgehen. Doch erhielt Ludwig im Frieden von Rymwegen 1678 von Spanien die Rymwegen Franche-Comté und mehrere niederländische Grenzplätze.

Friebe bon

Der Kampf des Großen Kurfürsten gegen Ludwig und gegen die

Schweden ist S. 149 erzählt.

Durch die Meunionskammern (zu Metz, Breisach 2c.) ließ dar= Rennions. auf Ludwig untersuchen, welche Gebiete früher zu den Ländern gehört hätten, die seit dem Westfälischen Frieden an Frankreich abgetreten waren; er nahm dann mitten im Frieden außer mehreren anderen Raub Straß. Plätzen, mit Unterstützung des Bischofs, die deutsche Reichsstadt Straßburg 1681 in Besitz. Da um diese Zeit die Türken, von Ludwig aufgestachelt, den Raiser heftig bedrängten (Belagerung Wiens 1683, vgl. § 571), so vermochte dieser es nicht, den schmachvollen Raub zu hindern oder zu rächen.

3. Der Pfälzische Erbsolgekrieg. Bei dem Aussterben des 1,688-1697 pfälzischen Hauses erhob Ludwig XIV. für seine Schwägerin, die an den Herzog von Orleans vermählte pfälzische Prinzessin Elisabeth Charlotte, Erbansprüche auf die Pfalz und besetzte 1688 dieses Land. Um ihm entgegenzutreten, verbanden sich der Kaiser und Spanien; Holland und England schlossen sich ihnen an. Diese beiden Reiche standen um jene Zeit unter der Regierung Wilhelms III. von Oranien, der Erbstatthalter der Niederlande war und 1689 durch seine Vermählung mit Maria, der Tochter des vertriebenen Jakob II. Stuart, König von England wurde.

Da nunmehr die Franzosen gegen so viele Gegner die Pfalz nicht behaupten konnten, so gab Ludwig XIV. den barbarischen Befehl, die ganze Pfalz zu verwüsten. So wurden denn Heidelberg und Berwüstung sein schönes Schloß, Worms, Speier mit seinen Kaisergräbern und viele Burgen am Rhein durch den General Melac in Asche gelegt. Endlich kam es zu dem Frieden von Ryswift 1697; Lud=Ryswift 1697 wig behielt das Elsaß mit Straßburg, gab jedoch die übrigen während des Krieges gemachten Eroberungen zurüd. Spanischer.

4. Der Spanische Erbfolgekrieg. Bald darauf bot sich Lud= Erbfolgekrieg wig eine neue Gelegenheit zur Erweiterung seiner Hausmacht. In 1701-1714

Spanien erlosch mit dem Tode des kinderlosen Königs Karl II. 1700 das spanisch=habsburgische Herrscherhaus. Auf die große Erb= schaft, die Spanien, Neapel mit Sizilien, die spanischen Nie= derlande (Belgien) und die Länder in Amerika umfaßte, machten Ansprüche der Kaiser Leopold I. und Ludwig XIV., die mit Schwestern des Königs Karl II. vermählt gewesen waren. Der Raiser bestimmte seinen zweiten Sohn, Karl, Ludwig XIV. seinen zweiten Enkel. Philipp von Anjou, zum Erben des spanischen Reiches. Dieser, der auch in Karls Testament zum Erben ernannt war, nahm nach dessen Tode als Philipp V. den Thron Spaniens in Besith. Mit dem Raiser verbanden sich die Seemächte Solland und Eng= land (unter Wilhelm III. von Oranien, seit 1702 unter Wilhelms Schwägerin Anna), ferner der Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg, der Nachfolger des Großen Rurfürsten, mit Ludwig die Rurfürsten von Banern und von Cöln.

Rriegsfchauplate

Der Spanische Erbfolgekrieg wurde in Italien, Deutschland, 1.in Rtalien: Spanien und in den Niederlanden geführt. Des Kaisers Feld= herr, der Pring Engen von Savonen, fämpfte nach einem wunderbar fühnen Zuge über die Tridentinischen Alpen siegreich gegen die Franzosen in Italien. Der Markgraf Ludwig von Baden 2. in Deutsch-siegte mit dem Herzog von Marlborough, dem bedeutendsten engli= Schellenberg, schen Feldherrn und Staatsmann jener Zeit, am Schellenberge Blindheim bei Donauwörth über Franzosen und Bayern. Diese erlitten kurz barauf (1704) von Eugen und Marlborough bei Höchstädt und Blindheim a. d. Donau eine zweite, so entscheidende Niederlage, daß sie über den Rhein zurückwichen und Banern erobert wurde.

3. in ben Mieder= landen: Ramillies

Unter Raiser Joseph I., Leopolds I. Nachfolger, 1705—1711. dauerten Marlboroughs und Eugens glückliche Erfolge fort. Marl= borough besetzte nach dem Siege bei Ramillies (1706) die spanischen Niederlande, und Eugen schlug mit Silfe der Preußen unter Leopold von Dessau die Franzosen entscheidend bei Turin (1706); sie räumten die Lombardei und auch Neapel. Ondenaarde weiteren Siegen Eugens und Marlboroughs bei Oudenaarde Malplaquet (in Belgien, 1708) und bei Malplaquet an der belgisch=französischen Grenze 1709 war Ludwig endlich so erschöpft, daß er um Frieden bat und zur Aufopferung der ganzen spanischen Monarchie, ja selbst des Elsasses, sich bereit erklärte. Nur die übertriebene Zumutung 4. in Spanien der Berbündeten, daß er Truppen hergebe, um seinen Enkel aus

Spanien zu vertreiben — wo seit 1704 der Erzherzog Karl mit wechselndem Erfolg gefämpft hatte)— bewog ihn, den Krieg fortzuseken. Da änderte sich die Lage der Dinge. Die Königin Unna von England rief, nach Einsetzung eines neuen Ministeriums, Marlborough vom Oberbefehle ab und begann mit Frankreich zu unterhandeln; der Raiser Joseph starb, und sein Bruder Karl wurde als Mart VI. (1711—1740) Raiser und Herr der österreichischen Länder. Daher entzogen dem Raiser seine Verbündeten, welche im Interesse der Erhaltung des europäischen Gleichgewichts die Bereinigung der spanischen und österreichischen Macht unter einem Saupte nicht wünschten, ihre Hilfe und schlossen mit Frankreich den Utrechter griede zu Frieden 1713. Philipp V. wurde als König von Spanien und Indien unter der Bedingung anerkannt, daß die spanische und die französische Krone nie vereinigt werden dürften. Seitdem regierte bas Haus Vourbon in Spanien.

England bekam von Spanien das wichtige Gibraltar und von Frankreich Meufundland und die Hudsonbailander; Preußen erwarb das Oberquartier Geldern und die allgemeine Anerkennung seiner

Rönigswürde (§ 59).

Darauf schloß auch der Raiser mit Frankreich Frieden zu zu Mastatt Raftatt 1714 und erhielt die spanischen Niederlande, Reapel, Baben 1714 Mailand und Sardinien, das er indes bald an den Herzog von Savonen gegen Sizilien vertauschte (Begründung des König= reichs Sardinien, das seitdem in den Geschicken Italiens eine entscheidende Rolle spielte). Die Rurfürsten von Banern und von Coln bekamen ihre Länder zurüd. Dem Rastatter Frieden trat das Deutsche Reich zu Baben (im Aargau) bei.

5. Ludwigs XIV. Tätigkeit im Junern Frankreichs. Die Fülle seiner Königsmacht und Königsherrlichkeit zeigte Ludwig in seiner Staatsverwaltung und in seiner glänzenden Hofhaltung; Dofhaltung das Hofleben, die Etikette, die Feste und die Bauten in Versailles galten den übrigen europäischen Söfen als Muster. Das Zeitalter Ludwigs XIV. war auch die goldene Zeit der französischen Lite= Literatur ratur. Es wirkten zu gleicher Zeit die Tragödiendichter Corneille und Racine, der Romödiendichter Molière, der Fabeldichter Lafontaine, der fromme Bischof Fénelon, der Berfasser des Télémaque. Weit größer als die Vorzüge waren jedoch die Schatten= seiten seiner Regierung; Das ist Frankreich trot großer Siege und

großen Glanzes überaus verderblich geworden. Die unaufhörlichen blutigen Kriege verschlangen ungeheure Opfer an Gut und Blut; die verschwenderischen Hoffeste, zu denen das Volt die Mittel liefern mußte, vernichteten den Wohlstand des Landes. Der Adel, ben Ludwig an seinen Sof zog, vergeudete die Einkunfte seiner Guter und Shurdentast suchte, von Schuldenlast bedrückt, die ihm untergebenen Bauern auszusaugen, so daß das ganze Land in tiefe Armut geriet. Endlich aber erzeugte das in hohem Grade verwerfliche Leben am Hofe eine in Sittenlofig= alle Kreise sich verbreitende Unsittlichkeit, die, teilweise mit wider= wärtiger Seuchelei verbunden, das wahrhaft religiöse Gefühl ganglich unterarub. Bon Paris aus verbreiteten sich dann diese Sittenlosigkeit und Genufssucht an die Sofe Deutschlands; die Nachahmung französi= schen Unwesens, die dort fast überall zur Mode wurde, hat unserem Vaterlande tiefe Wunden geschlagen.

Lubwig XIV. und der Große Kur= fitrit

Ludwig XIV. und der Große Rurfürst Friedrich Wilhelm, die bedeutendsten Männer ihrer Zeit, haben sowohl in ihrer Person als in ihrer Beanlagung viel Verwandtes. Beide waren geistig hochbegabt und von außergewöhnlicher Willensfraft, beide rastlos tätig in ihren Regierungsgeschäften, beide erstrebten und erreichten die unumschränkte Gewalt in ihrem Lande; aber der König war tätig um seines Ehrgeizes willen, der Rurfürst um seines Bolkes willen. Die lange, fast 72 jährige Regierung des Königs zeitigte in ihren Folgen die französische Revolution, die Regierung des Rur= fürsten aber schuf die ersten Grundlagen zur künftigen Größe Preugens und Deutschlands.

§ 57. Leopold I. Die Türkenkriege.

Leopold I. 1658-1705

Mohacz

vor Sziget

1. Leopold I. 1658—1705. Die Türkenkriege bis 1683. In Deutschland war auf Ferdinand III. 1658 Kaiser Leopold I. ge= folgt, ein in der Schule der Jesuiten erzogener Fürst ohne jede friege= rische und staatsmännische Fähigkeit. Während daher die Angriffe Ludwigs XIV. im Westen zum großen Teil unbestraft blieben, brachten die Türken Österreich in die größte Bedrängnis. (Über das Vordringen der Türken vgl. § 423 die Eroberung Konstantinopels, § 382 die Mohacz und die Besetzung Ungarns, § 462 die erste Be-Wiens 1529 Soliman + lagerung Wiens, § 483 Solimans Tod vor Sziget.)

Nachdem seit Solimans Tod etwa 100 Jahre lang die türkischen Herrscher durch anderweitige Kämpfe und durch Unruhen im Innern in Anspruch genommen worden waren, unternahm der Großvezier Kara Mustapha, aufgeheht durch Ludwig XIV., einen neuen Ersoberungszug gegen Westen und unterstühte den gegen die österreichische Herrschaft ausständischen ungarischen Grafen Tötöln. 1683 wurde von seinem, nach Hunderttausenden zählenden, wilden und fanatisierten Heere Vien belagert, aber durch den Grafen Rüdiger von Wiens 1683 Starhemberg und die wackeren Wiener Bürger auf das tapferste verteidigt und durch ein zum Entsah heranrückendes Heer unter Karl von Lothringen und dem ritterlichen Polenkönig Johann Sosbieski gerettet.

2. Fortsekung der Türkenkriege. Prinz Engen. Seit dieser Zeit kämpften die kaiserlichen Seere mit Glud gegen die Türken. Der Markgraf Ludwig von Baden schlug sie in mehreren Schlachten; die glänzenosten Erfolge aber errang Prinz Eugen, "der edle Bring Eugen Ritter", Österreichs größter Feldherr und Staatsmann. Er entstammte einer Nebenlinie des savonischen Hauses, war 1663 geboren und wegen seines schwächlichen Körpers in seiner Jugend für den geistlichen Stand bestimmt ("le petit abbe"). Als ihm Lud= wig XIV. ein erbetenes Reiterkommando spöttisch abschlug, trat er in kaiserliche Dienste. Dort zeichnete er sich so aus, daß er bereits 1693 zum Generalfeldmarschall ernannt wurde. Als solcher errang er 1697 über die Türken den glänzenden Sieg bei Zenta a. d. Theiß. Benta 1697 In dem Frieden von Karlowit (1699) behauptete Österreich nicht nur Ungarn, sondern auch Siebenbürgen und Glavonien. Nachdem Eugen dann in dem Spanischen Erbfolgekrieg durch seine glänzenden Siege mit Marlborough die Entscheidung herbeigeführt hatte, wandte er sich wieder gegen die von neuem heranrückenden Türken, siegte (1716) bei Peterwardein, (1717) bei Belgrad und Belgrab gewann (1718) Bosnien, Teile von Serbien und der Walachei. Auch in dem Polnischen Erbfolgefrieg (§ 581) war er noch tätig; er starb 1736. Prinz Eugen war ein Mann von seltener Lauterkeit des Charafters und wahrer Frömmigkeit; trot seiner strengen Mannszucht war er der Liebling der Soldaten. Wie einst Karl Martell 732 im Westen, so ist er im Osten der Retter Europas vor den Horden der Mohammedaner geworden. Doch kämpften nach seinem Tode die Österreicher so unglücklich, daß die meisten Eroberungen in dem Belgrader Frieden (1739) wieder abgetreten wurden.

§ 58. Joseph I. Rarl VI. Zustände des Reiches im 18. Jahrhundert.

Joseph I. 1705—1711 Karl VI.

1. Kaiser Joseph I. und Kaiser Karl VI. Der Polnische Mari 71.
1711—1740 Erbfolgekrieg. Lothringen an Frankreich. Auf die lange Leopolds I. folgte die kurze seines weit fähigeren Regierung Sohnes Joseph I. 1705—1711, der leider einen frühen Tod fand. Auf ihn folgte sein Bruder Karl VI. 1711—1740. Ende seiner Regierung fiel ein schmählicher Länderhandel, der mit Bolnischer dem Polnischen Erbfolgekrieg (1733—1738) in Verbindung stand. Nach dem Aussterben der Jagellonen (1572) war nämlich Polen ein Wahlreich geworden. Nach dem Tode König Johann Sobieskis hatte 1697 Rurfürst August der Starke von Sachsen, der zum Sachsen und Ratholizismus übertrat, die polnische Königskrone erlangt. Als er im Jahre 1733 starb, wurde der Pole Stanislaus Leszinski zum König erwählt; dieser ward aber mit Einwilligung des Kaisers Karl VI. von den Russen vertrieben und Augusts des Starken Sohn als August III. eingesett.

August ber Starte von Polen

Friede gu Wien

an Frankreich

Weil nun König Ludwig XV. Stanislaus' Schwiegersohn war. so hatte Frankreich in Verbindung mit Spanien dem Raiser den Rrieg erklärt und dessen Länder in Italien besetzt. Im Frieden zu Wien 1738 überließ Karl VI. das alte deutsche Herzogtum Lothringen Lothringen an Stanislaus, nach dessen Tode (der 1766 eintrat) es an Frankreich fallen sollte; Reapel und Sizilien trat ber Raiser gegen Parma und Piacenza an einen spanischen Prinzen ab. Der Herzog von Lothringen aber, Franz Stephan, Karls VI. Schwieger= sohn, wurde durch Toskana, wo das Haus der Mediceer erloschen war (§ 424), entschädigt; August III. ward als König von Polen anerfannt.

Für diese Opfer erhielt Karl VI., der ohne männliche Erben war. Pragmatische die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion, d. h. des Gesekes Santtion das seine Tochter Maria Theresia zur alleinigen Erbin aller öster= reichischen Staaten erklärte.

2. Zustände des Reiches. a. Die Reichsstände. Unter Karl VI. sant das Reich immer mehr herab. Schon seit lange waren die Raiser überhaupt nur darauf bedacht gewesen, ihre Hausmacht zu mehren und die Reichsregierung für ihre Zwede zu gebrauchen. Der Raiser Die kaiserliche Würde war allerdings mehr eine Last, die oberste Gewalt bei der Selbständigkeit der Einzelstaaten nur ein Name. Die

Reichsfürsten sorgten hinwiederum nur für sich und vergaßen ihre Pflichten gegen Raiser und Reich. Die Sprache war an den meisten Die Fürsten Sofen die frangosische, in Wien, wo man den Zusammenhang mit Italien betonen wollte, die italienische; hinsichtlich der Umgangs= formen bewahrte die spanische Etikette noch ihre Herrschaft. zählig waren die Hofbeamtenstellen auch bei den kleinsten Fürsten, die auf diese Weise wie auch durch glänzende Hoffeste die Staats= Hofstaat einfünfte vergeudeten. Jeder Hof hatte seinen Obermarschall, Ober= jägermeister, Oberstallmeister, ferner viele Geheime Sof-, Rammer-, Regierungs= und Legationsräte, zahllose Hof= und Jagdjunker und Räte aller Art, die meist infolge der Günstlingswirtschaft emporfamen; ebenso stand es mit den Offizierstellen. Der Herzog Rarl Eugen von Württemberg hatte z. B. einen Hofstaat von 2000 Per= sonen; die pfälzischen Rurfürsten hatten für ihre drei Rheinwachtschiffe einen Großadmiral, für ihre 5500 in 11 Regimenter geteilten Soldaten einen Generalfeldmarschall, einen Generalfeldzeugmeister und noch etwa 20 Generale. Um so widerwärtiger berührte bei der Verschwendung und dem lächerlichen Prunke die oft lieblose und rudsichtslose Behandlung der bürgerlichen und bäuerlichen Untertanen, die sich immer noch nicht von dem Elend des 30 jährigen Rrieges erholen konnten und in dürftigen Berhältnissen lebten, ins= besondere aber die damals häufige Sitte, die Landeskinder an frem de friegführende Mächte, z. B. gegen Ende des Jahrhunderts nach Amerika, zu verkaufen. Die geistlichen Amter dienten vielfach Geistlichkeit dazu, die jüngeren Familienglieder des hohen Adels zu versorgen; (Bersorgung gebräuchliche Nepotismus der hier Pfründe) wirkte sehr verderblich. Inhabers der wandten des Auch an den geistlichen Söfen herrschten wie an den meisten anderen französische Unsitte und Uppigkeit. Die Tracht war seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts die des Rokoko.1) Auch die Reichs= Reichsritter ritter, die vielfach in den Hofdienst eintraten, trieben es großen= teils ähnlich wie die kleinen Fürsten, wenn sie auch nur "11 Untertanen" hatten; sie ruinierten sich und die ihnen untergebenen Bauern: turz, überall zeigte sich Zerrüttung ber Staatseinkunfte. Ber= armung des Bolkes, Unterdrüdung der bürgerlichen Freiheit. b. Die Reichsbehörden. Die alten Reichsinstitute, die nie

<sup>1)</sup> Bgl. Bild 14; beachte die Allongeperücken; an ihre Stelle trat der Jopf (in Preußen seit Friedrich Wilhelm I., Zopfzeit).

folleginm Fürnen=

recht zur Blüte hatten gelangen können, zerfielen immer mehr. Der Reichstag (in Neichstag, seit 1663 ständig zu Regensburg, wurde nicht mehr von Raiser und Ständen in Person besucht, sondern durch Gesandte beschickt. Seine Berhandlungen schleppten sich unter lauter Förmlich= Kurfürsten- keiten in endloser Breite hin. Er bestand aus drei Kollegien, dem Rurfürstenkollegium, bem Fürstenkollegium mit der geist= Städterat lichen und weltlichen Bank und dem Städterat. Mur wenn alle drei den kaiserlichen Anträgen beistimmten, konnte ein gültiger Reichs= schluß ergehen; doch trat dies bei der kleinlichen Zwietracht und Eifer= sucht zwischen den Kollegien nur selten ein; meist wurde die Zeit mit lächerlichen Etikettefragen, 3. B. wer auf roten oder grünen Samt= sesseln sigen, mit silbernen oder goldenen Gabeln essen dürfe, vergeudet. Der Stand der Reichsritter war, wie schon in der früheren Zeit, auf ben Reichstagen nicht vertreten.

Reichsfammer= gericht

Das Neichskammergericht (seit 1693 in Weglar), das die Streitigkeiten zwischen ben Reichsständen zu entscheiden hatte, befand sich in ewiger Geldverlegenheit; der "Reichspfennig", anfangs durch die Geistlichen gesammelt, und auch die Matrikular= beiträge, d. h. die Zahlungen der einzelnen Staaten an das Reich, so nach der Stammrolle oder Matrikel genannt, gingen nur unsicher ein; Reichshofrat die Rompetenzstreitigkeiten mit dem Wiener "Reichshofrat" hörten niemals auf. Bei der umständlichen Geschäftsführung konnte es vorkommen, daß ein Prozeß nicht weniger als 188 Jahre dauerte und seine Zeugenaussagen auf 10860 Blättern standen. Da die Mitglieder des Gerichts infolge des stets herrschenden Geldmangels überdies für bestechlich galten, hatte man zu der Gerechtigkeit der Entscheidungen wenig Zutrauen.

Meidisarmee

c. Die Neichsarmee. In fläglicher Verfassung befand sich Nur im Bedürfnisfall zum Schutze des die Reichsarmee. Reiches gesammelt, bestand sie aus sehr zweifelhaften Elementen, war schlecht bewaffnet, gekleidet und diszipliniert. Die großen Staaten wandten alle Sorgfalt auf das eigene Heer und waren säumig im Stellen der Truppen, die kleineren leisteten nur das Notdürftigste. Bunt durcheinander dienten die Kontingente der verschiedenen Staaten, so daß z. B. bei einer schwäbischen Kompagnie Emund den Saupt= mann, Nottweil den ersten, eine Abtissin den zweiten Leutnant, ein Abt aber den Fähnrich stellte. Was eine solche Truppe leisten konnte, zeigte z. B. zu Friedrichs des Großen Zeit die Schlacht bei Roßbach.

§ 59. König Friedrich I. in Preußen 1688-1713.

1. Friedrich III. als Aurfürst. Preußen wird König=Friedrich III. reich. Rurfürst Friedrich III. von Brandenburg, des Großen Rurfürsten Sohn, war kein fraftvoller Herrscher wie sein Bater, aber er stand treu zu Raiser und Reich. Im Pfälzischen Erbfolgefrieg (§ 56b3) eroberte er Bonn und befreite das niederrheinische Land von Auch gegen die Türken kämpften die branden= den Franzosen. burgischen Rrieger, "die Feuermänner", mit Auszeichnung. Friedrich verlieh der von seinem Vater begründeten Macht dadurch höheren

Glanz, daß er die königliche Würde erwarb.

Für Braunschweig=Lüneburg (Hannover) war unter Leo=9, Kurfürsten pold I. eine neunte Rurwürde begründet worden; ferner war der Pring Wilhelm von Oranien, Erbstatthalter der Niederlande, (1689) König von England geworden, August der Starke von Sachsen aber 1697 (§ 581) König von Polen; durch den Übertritt dieses Fürsten zum Katholizismus wurde Brandenburg an Stelle Kursachsens die Vormacht der protestantischen Stände des Reiches. Rurfürst Friedrich III. wollte jenen Fürsten darum nicht nachstehen, und es entstand der Plan, für das Herzogtum Preußen, in dem Fried= rich souveran war, die Königskrone anzunehmen. Bei günstiger Gelegenheit erlangte er die bisher versagte Einwilligung des Kaisers gegen das Bersprechen, bei dem bevorstehenden Spanischen Erb= folgefrieg ihn mit allen Truppen zu unterstützen (Krontraktat 1700). Am 18. Januar 1701 setzte Friedrich sich und seiner Gemahlin zu Königreich Königsberg i. Pr. die preußische Königskrone aufs Haupt. 18. Jan. 1701 Fortan nannte er sich, mit Rudsicht auf Polen, dem Westpreußen noch zugehörte, Friedrich I. König in Preußen; nach und nach gewöhnten sich alle seine Untertanen daran, Preußen genannt zu werden und unter der schwarzweißen Fahne gemeinsam zu kämpfen. Bereits am 17. Januar hatte Friedrich den Ritterorden des Schwarzen Adlers mit dem königlichen Wahlspruche: "Suum cuique" ("Jedem das Seine") gestiftet.

Im Spanischen Erbfolgekriege fochten die preußischen Truppen unter Führung des Fürsten Leopold von Sessan. Mit großem Leopold von Feldherrngeschicke führte der "alte Dessauer" sie zum Siege, entschied die Schlacht bei Höchstädt und war der erste auf den Mauern Turins 1706.

Sophie Charlotte

2. Innere Buftande. Für Runft und Wiffenschaft geschah damals in Preußen viel. Die Königin Sophic Charlotte, geborene Prinzessin von Hannover († 1705), versammelte hervorragende Gelehrte, darunter den Philosophen Leibniz, und Künstler in dem ihr zu Ehren erbauten Schlosse Charlottenburg um sich.

Bauten

Der König baute unter anderm ein Zeughaus; ferner eine steinerne Brude, die sogenannte "Lange Brude", über die Spree; er ließ auf ihr das prächtige Reiterstandbild des Großen Rur= fürsten, aus Erz gegossen, errichten, ein Meisterwerf Andreas Schlüters (Tafel IX, 1). Ebenso vortrefflich gelang es diesem Rünstler, die einzelnen furfürstlichen Schlofigebäude, die ohne Ordnung und Zusammenhang zu verschiedenen Zeiten gebaut waren, in ein prächtiges Königsschloß zu verwandeln. Auch begründete ber Rönig die "Akademie der Wissenschaften". — Ein neuer Geist ging damals durch die protestantische Kirche; in Berlin wirkte der Propst Philipp Jakob Spener, der Begründer des Pietismus. Aug. herm. Das schönste Denkmal desselben schuf August Hermann France, indem er voll lebendigen Gottvertrauens in Halle ein Waisenhaus stiftete. Dort hatte Friedrich bereits als Rurfürst eine Universität begründet, an der Christian Thomasius wirkte, Borträge in beutscher Sprache hielt und Bücher in beutscher Sprache schrieb.

Soffeste

Bei dem übermäßigen Streben des sonst wohlgesinnten Königs nach Glanz und Pracht kosteten die Hoffeste, deren Einrichtung er meistselbstleitete-,,il était grand dans les petites choses, et il était petit dans les grandes choses", sagt Friedrich II. von ihm — ungeheure Summen, und daher mußten immer neue Steuern aufgelegt werden (Perüdensteuer, Ropfsteuer). In gewissenloser Weise tat dies nach dem Sturz des redlichen Dandelmann der Minister Rolb von Wartenberg, der sich mit Staatsgeldern bereicherte und in der Berwaltung der Staatskasse Unordnung einreißen ließ. Er wurde deshalb abgesetzt. Unter der Negierung Friedrichs I. kamen aus der oranischen Erbschaft seines kinderlosen Betters Wilhelm III. von England das Fürstentum Neuenburg und Valengin in der Schweiz. sowie die Grafschaften Mörs (bei Kleve) und Lingen (a. d. Ems) an Preußen; außerdem erwarb der König durch Rauf die Grafschaft Tedlenburg (bei Lingen, S. Rarte X).

Oranijche Erbschaft

# § 60. Friedrich Wilhelm I. 1713-1740.

1. Charakter Friedrich Wilhelms. Anßere Politik. Der Wilhelm L König, der im Alter von 25 Jahren den Thron bestieg, war seinen Eltern sehr unähnlich. Im Gegensatz zu seiner hochgebildeten, fein= sinnigen Mutter beschäftigte er sich nur mit praktischen Dingen, im Gegensatz zu seinem Bater war er überaus einfach und sparsam; seine Erholung fand er im "Tabakskollegium" in der Unterhaltung mit seinen Räten und Offizieren. Da er namentlich alles französische Wesen von Grund aus haßte, so blieb er in seinem Auftreten derb und rauh; ja er handhabte, oft unnachsichtlich streng bis zur Härte, gern den Stock. Aber er war zugleich ein Muster peinlichster Ordnungs= liebe und Sparsamteit, Pflichttreue und Gewissenhaftig= feit; in seiner Sittenstrenge, in Gottesfurcht und Gottver= trauen war er ein von Herzen frommer und zugleich ein kern= deutscher Mann. Er sah sich wie der Große Kurfürst als Diener Gottes an und fühlte sich ihm gegenüber der Schwere seiner Berantwortlichkeit bewußt. "Zur Arbeit sind die Regenten erkoren; will ein Fürst Ehre erwerben und in Ehre seine Regierung führen, so muß er alle seine Geschäfte selbst vollziehen." Als sein Lebensziel betrachtete er, sein Volk zur Arbeit und zur Gottesfurcht zu erziehen und dadurch Volk und Staat groß und stark zu machen.

Seine Hauptsorge richtete er auf die Ordnung der inneren Ber= waltung und auf das Heerwesen; um die auswärtige Politik bekümmerte er sich wenig. Bei dem Frieden von Utrecht 1713 bekam Friede zu Brandenburg für seine dem österreichischen Raiserhause in dem Spanischen Erbfolgekriege geleistete Hilfe nur das an der Maas gelegene Oberquartier Geldern (heute zum R.=B. Dusseldorf gehörig).

Ungefähr um dieselbe Zeit wie der Spanische Erbfolgekrieg spielte sich der Rordische Krieg ab 1700—1721. Er wurde von dem Schwedenkönige Karl XII. (1697—1718) gegen Peter den Großen 1700—1721 von Rugland (1689-1725), August den Starten von Sachsen= Polen und Danemark geführt. [1700 Demütigung Danemarks im Frieden von Travendal sowie Niederlage Peters bei Narwa, 1706 Absetzung Augusts von Polen im Frieden von Altranstädt und Einsetzung Stanislaus Leszinskis. Die Wendung des Rrieges trat 1709 durch Karls Niederlage bei Pultawa östlich vom Bultawa Dnjepr ein. Er hielt sich längere Zeit in Bender in der Türkei auf,

Friedrich Wilhelms

Erwerbung Gelberns

Nordischer

Rarl XII. + kehrte 1714 nach Schweden zurück und fand 1718 vor Friedrichs= hall in Norwegen seinen Tod; seitbem wurde Schweden eine Macht zweiten Ranges, Rukland aber europäische Grokmacht: Genaueres im Zusammenhang Anhang § V.] Friedrich Wilhelm beteiligte sich seit 1713 an dem Kriege, und sein Feldherr Leopold von Dessau eroberte Rügen und Stralsund. Bei dem Friedensschluß von Friede zu Stockholm Stodholm 1720 bekam Preußen Borpommern bis zur Peene mit 1720 Erwerdung der wichtigen Festung Stettin sowie den Inseln Usedom und pommerns Wollin. Für seine Österreich stets bewiesene Treue und für die An-Bor= erkennung der Pragmatischen Sanktion erhielt jedoch Friedrich Wil= helm von dem Raiser nicht den entsprechenden Lohn. Die versprochene Erbfolge in Berg ward treulos einem anderen Fürstenhause zuge= sichert ("Sier steht einer, der mich rächen wird").

- 2. Die Sorge des Königs für die Verwaltung seines Landes und für das Heer.
- a. Die Staatseinheit wurde von ihm weiter besestigt und der Absolutismus noch strenger durchgeführt. Dem widerspenstigen polnischen Abel, der auf sein Beto (nie poz volam) pochte und sich wegen Aushebung seiner Steuersreiheit beschwerte, antwortete der König: "Ich stabiliere die Souveränität und sehe die Krone sest wie einen Rocher von Bronze." Er selbst stand an der Spihe des von ihm jederzeit, namentlich auf sortwährenden Reisen, scharf kontrollierten Beamtentums; als Zentralbehörde sehte er das Generaldirektorium (General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domänen- direktorium) ein. An der Spihe der Kreise standen die Landräte.

Generals direktorium

b. Finanz= und Steuerwesen. Besonders genau ordnete er das für den Bestand eines Staates so wichtige, unter der Regierung seines Vaters verwahrloste, Finanz= und Steuerwesen.

Die größte Sparsamkeit wurde eingeführt. Gleich am ersten Tage seiner Regierung schaffte er sämtliche Hosbeamte seines Vaters ab und führte fast bürgerliche Hoshaltung ein, so daß später Friedrich der Große sich gern rühmte, daß er mit Viersuppe großgezogen sei. Der Ertrag der königlichen Domänen wurde von dem Könige in kriegsgesäue der hochherzigsten Weise fortan zu Staatszwecken verwendet. Früher hatten die Vauern die Reiterei auf dem Lande in die Ställe aufnehmen und ernähren müssen; sie zahlten von nun an, da die Kavalleries Reiterei in die Städte verlegt wurde, die sogenannten Kavalleries

gelder, eine Art Ablösung1). In den Städten wurde die von dem Großen Kurfürsten eingerichtete Accise nunmehr für alle Pro= vinzen eingeführt. Aber der König, der, streng gerecht, alle Unter= tanen gleich belasten wollte, machte auch der Steuerfreiheit des Adels ein Ende; dieser mußte von nun an statt der früher gestellten Pferde die sogenannten Ritterpferdgelder, eine Art Grundsteuer, Mitterpserds Diese Steuern, Rriegsgefälle genannt, dienten gur Dagegen wurden die sogenannten Do= Unterhaltung des Heeres. manengefälle, d. h. die Einkünfte aus den Salzwerken (Salz= Domanens monopol), aus den Zöllen, dem Stempelwesen, der Post und por allem aus den Domänen zur Bestreitung der anderen Rosten des Staatshaushaltes, für die Berwaltung, Beamtengehälter, Bauten 20. verwendet. Am Ende seiner Regierung hatte er nicht nur die von seinem Vater hinterlassenen Schulden getilgt, sondern auch einen Staatsschatz von 9 Millionen Talern gesammelt. Staats [chat

c. Die Rechtspflege wurde unparteiisch, ohne Ansehen der Person, geübt. Die Strafen waren meist sehr streng, namentlich gegen ungetreue Beamte; Galgen und Folter kamen oft zur Anwendung; das Rammergericht ward der oberste Gerichtshof für die Kurmark.

Kammer= gericht

d. Das Hecrwesen. Seine Hauptsorge aber widmete der König dem Heere; täglich wohnte er in Potsdam den Übungen bei. Eine besondere Freude hatte er an den "langen Kerls", seinem dortigen Riesengarde Leibregiment, die zur Hälfte aus anderer Herren Ländern, oft durch Gewalt oder List, geworben waren.

Diese Garde, sowie das ganze Heer, dessen Zahl er verdreifachte (zulett 83000 Mann bei 21/2 Mill. Einwohnern!), wurde mit der größten Sorgfalt und Strenge einexerziert, wobei ihm (in Halle) sein Freund Fürst Leopold von Dessau große Dienste leistete. Dieser, durch seine Derbheit bekannte Feldherr, führte den eisernen Ladestock und den Gleichschritt ein. Die Offiziere ernannte der König selbst und duldete nur solche, die tüchtig im Dienst waren und un= bedingt gehorchten. Jedem Regiment war ein Landbezirk (Kan= Rantonals ton) zur Aushebung zugewiesen und so die allgemeine Wehrpflicht wenigstens vorbereitet.

3. Die Sorge des Königs für den Wohlstand seines Landes. In der Förderung des Wohlstandes seiner Untertanen be-

<sup>1)</sup> Unter "Ablösung" versteht man die Ersetzung einer Naturalleistung ober eines Dienstes burch Zahlung einer Gelbsumme.

steht das Hauptverdienst Friedrich Wilhelms. Wie sein Grokvater durch Berufung der französischen Sugenotten dem Lande neue fleißige und wadere Bürger zugeführt hatte, so nahm der mitleidige König böhmische Protestanten in der Gegend von Berlin auf und siedelte (1732) in dem volkarmen Oftpreußen etwa 17000 um ihres wanderung Glaubens willen vertriebene Salzburger an. In der Gegend von Memel, Tilsit, Gumbinnen wurde ihnen Aderland zugeteilt, Baumaterial zu Gehöften gegeben, auch Bieh und Werkzeuge zur Berfügung gestellt; auf diese Weise wurden 12 verfallene Städte und über 400 Dörfer wieder bevölkert oder neu begründet. Auch sonst zog er durch Anweisung von Landstrecken Deutsche aus der Schweiz. Frankreich und anderen Gegenden in sein Land.

Überhaupt suchte er der Landwirtschaft auf jede Weise auf-

Gin= ber

Landwirtichaft

zuhelfen. Er selbst war ein tüchtiger Landwirt und machte seine Domanen zu Musterwirtschaften. Ginen für die Landwirte annehmbaren Preis suchte er durch Berbot der Einfuhr fremden Getreides zu erreichen. Bei schlechter Ernte öffnete er seine Magazine. Rolonisation um die Preissteigerung zu verhüten. Große Streden sumpfigen Landes, namentlich am Havelländischen Luch, wurden durch Aus= trodnung dem Aderbau gewonnen und armen Bauern geschenft. In Trakehnen begründete er die noch heute berühmte Pferdezucht: auch wertvolle neue Futtergewächse führte er ein. Vor rohen und gewalttätigen Beamten wurden die Bauern nach Möglichkeit geschüht und Magregeln gegen das Bauernlegen (Auskauf armer Bauern durch reiche Großgrundbesitzer) getroffen; die Leibeigenschaft suchte

Gewerbe

er zu mildern und in Gutsuntertänigkeit umzuwandeln. Ebenso eifrig sorgte der König für das Aufblühen der Gewerbe. Er wollte dem Zustand ein Ende machen, daß das preußische Geld ins Ausland floß; die Verbrauchsgegenstände sollten im eigenen Lande hergestellt werden. In der Tat brachte er es dadurch, daß er ge= schickte Werkmeister aus Holland kommen und die brandenburgischen Arbeiter unterrichten ließ, dahin, daß die Tuchwaren fast alle im Lande verfertigt wurden, sogar das blaue preußische Tuch bald im Ausland sehr geschätzt wurde (Tuchmanufaktur in Berlin). fremde Industrieartikel wurde ein hoher Joll (Schukzou) gelegt, die Ausfuhr einheimischer Rohprodukte verboten (Merkantil= system).

Miertantil= jpjiem

4. Die Sorge des Königs für das geistige Wohl des

Bolfes. Aber der König sorgte auch für die geistige Bildung seines Volkes. Wissenschaften und Künste schätzte er zwar nur, soweit sie unmittelbar nüglich zu sein schienen, dagegen wurde er der Bater des prenkischen Volksschulwesens. Er errichtete 2000 neue volksschule Schulen und verlangte, daß alle Kinder vom 5. bis 12. Jahre in die Schule geschickt und im Lesen, Schreiben, Rechnen und in Gottes Wort unterwiesen wurden (Anfang des Schulzwanges). Namentlich auf die religiöse Bildung legte er großes Gewicht. "Wenn ich das Land baue und bessere und mache keine Christen, so hilft das alles 200 Kirchen wurden durch ihn erbaut. Überall sah er darauf, daß Ordnung und Zucht herrsche und ein jeder an seiner Stelle seine Pflicht tue; ja die Hökerinnen und Kändlerinnen wurden gezwungen, während sie auf dem Markte sagen, sich mit Sandarbeiten zu beschäftigen. In seiner unermüdlichen Arbeitslust ging er allen mit gutem Beispiel voran. Arme, Kranke und Motleidende jeder Art unterstützte der sonst so sparsame König in der freigebigsten Weise.

5. Bedeutung Friedrich Wilhelms I. Wohl hat Friedrich Wilhelm oft rücksichtslos in das Leben des einzelnen eingegriffen und einseitig nur das Wohl des Ganzen im Auge gehabt, auch durch seine unentschlossene auswärtige Politik (die sein österreichisch gesinnter Minister von Grumbkow verschuldete) das Ansehen Preußens geschädigt; allein er war ein Organisator ersten Ranges, der geschickteste Bolkswirt seiner Zeit, ein trefflicher, sittenstrenger Saus= und Landesvater, ein echter Deutscher und ein frommer Christ, ein Erzieher seines Volks zur Arbeitsamkeit, Sparsamkeit und Ruch= ternheit. Der Große Rurfürst hat den brandenburgisch-preußischen Staatsbau errichtet, aber Friedrich Wilhelm hat ihn innerlich aus= gebaut, ihn gefestigt und ihm dauernde Stühen geschaffen. Wie sein Leben, so war auch sein Sterben; standhaft, mit der Ruhe eines Weisen sah er dem letzten Atemzug entgegen.

Stirche

II. Das Zeitalter Friedrichs des Großen.

<sup>§ 61.</sup> Friedrichs des Großen Jugend und Regierungsantritt. Der erste und der zweite Schlesische Krieg; der Österreichische Erbfolgefrieg.

<sup>1.</sup> Friedrichs des Großen Jugend. Friedrich II. der Friedrich II. Große, der von 1740—1786 regierte, war geboren am 24. Januar 1740—1786

grundfäße Friedrich Wilhelms

1712. Seine Mutter Sophie Dorothea war eine Tochter des Rurfürsten Georg I. von Sannover, der 1714 auch den englischen Erziehungs- Königsthron bestieg.1) Friedrich Wilhelm I. wollte aus seinem Sohne einen frommen Christen, einen tüchtigen Soldaten und einen "guten Wirt" machen. Daher überwachte er seine Erziehung auf das sorg= fältigste und legte neben der militärischen Ausbildung, der Gewöhnung an strenge Ordnung und Pflichterfüllung auf den Unterricht in Religion, Geschichte und Geographie bas Saupt= gewicht. Das Interesse des Prinzen wandte sich indessen weit mehr der französischen Literatur und der Musik, insbesondere dem Klötenspiel, zu. Dadurch entfremdete er sich seinem Bater, dessen Sinn fast nur auf das Praktische gerichtet war; er nannte ihn verächtlich einen "Querpfeifer und Poeten", der ihm sein ganges Lebenswerk zerstören werde. Als Friedrich vollends nach einem Besuche an dem üppigen Dresdener Hofe sich mehrfach leichtsinnig und auch unwahrhaftig erwies, wurde er von dem tiefgefränkten Vater mit tyrannischer Strenge behandelt; dies erbitterte wiederum den feinfühlenden Prinzen in hohem Maße. Die Bemühungen der Mutter, den Sohn mit einer englischen Prinzessin zu vermählen, steigerten noch Friedrichs den Zorn des Königs, und als gar 1730 ein Fluchtplan Friedrichs entdeckt wurde, stellte ihn Friedrich Wilhelm, weil er ihn als "Deserteur" des Thrones für unwürdig hielt, vor ein Kriegsgericht, das ihn zum Tode verurteilen sollte. Infolge des kräftigen Widerstandes seiner Generale begnügte sich der König damit, den Kronprinzen in Aufenthalt Küstrin in Gewahrsam zu bringen; dort wurde zu Friedrichs tiefstem Schmerze sein Freund Katte, der ihn bei dem Fluchtversuche unterstütt hatte, hingerichtet. Die schwere Trübsal läuterte aber Friedrichs Charafter, und da er sich nunmehr den Wünschen des Königs fügte und sich auf der Kriegs= und Domanenkammer in Ruftrin eifrig in alle Verwaltungsgeschäfte einarbeitete, so erwarb er sich nicht nur seine Berzeihung, sondern auch seine Anerkennung und Zuneigung. Die Versöhnung wurde dadurch vollkommen, daß sich Friedrich, dem Willen des Königs entsprechend, (1733) mit der Prinzessin Elisabeth Bermählung von Braunschweig=Bevern vermählte; doch ist diese unter dem Zwange des Baters geschlossene Che trot der vortrefflichen Eigen= schaften der Prinzessin keine glückliche gewesen. Auf dem Schlosse

Friedrichs

<sup>1)</sup> Nach dem Tode der Königin Anna, der jüngeren Tochter Jakobs II., mit der das Haus Stuart ausstarb. Das Haus Hannover regierte 1714—1901.

Rheinsberg bei Ruppin, das der König ihm schenkte, verlebte Fried- Rheinsberg rich dann im Kreise seiner Freunde eine Reihe froher Jahre. Das Verhältnis zum Vater, der wiederholt aussprach, wie dankbar er Gott für einen solchen Sohn sei, blieb ungetrübt. Friedrich begleitete (1734) bei Gelegenheit des Polnischen Erbfolgekriegs die preußischen Truppen an den Rhein und lernte hier den alten Kriegshelden Prinz Eugen kennen. 1740 berief Friedrich Wilhelms Tod den Sohn auf den Thron.

2. Friedrichs Regierungsantritt. Seine Ansprüche auf Schlesien. Friedrich erbte von seinem Bater einen wohlgeordneten Staat von fast 2300 Quadratmeilen (= 126000 Quadratkilometer) mit 2240000 Einwohnern, einen Schatz von 9 Millionen Talern und Staatsschatz ein trefflich geübtes Heer von 83000 Mann. Diese Macht verstärkte Heer er erheblich durch den Kampf mit Österreich. Dort trat nämlich nach Karls VI. Tode 1740 dessen Tochter Maria Theresia (geb. 1717, Maria 1740 Gemahlin des lothringischen Herzogs Franz Stephan, Großherzogs von Toskana, vgl. § 581) vermöge der Pragmatischen Sanktion die Regierung an, und Friedrich war fest entschlossen, die Gelegenheit, Preußen an Österreich für dessen oft bewiesene Treulosigkeit zu rächen, nach Kräften auszunuten. Als Ersatz für Berg (§ 601) und zugleich als Entgelt für die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion forderte er nunmehr die schlesischen Herzogtumer Liegnit, Brieg und auf Liegnit Wohlau (§ 53b6 u. 553); ebenso erhob er berechtigte Ansprüche auf Bägernborf das Fürstentum Jägerndorf in Schlesien. Dies war bei Beginn des Dreißigjährigen Krieges im Besitze eines Bruders Johann Sigismunds gewesen. Nachdem dieser als Verbündeter des Winterkönigs geächtet war, hatte Österreich das Land eingezogen und 1648 entgegen den Amnestiebestimmungen des Westfälischen Friedens nicht wieder an die Hohenzollern herausgegeben.

3. Der erste und der zweite Schlesische Krieg. Der Öster=
reichische Erbsolgekrieg. Als auf Friedrichs Forderungen ab=
schlägige Antworten einliesen, rückte er im Dezember 1740 in Schlesien. 1740–1742
ein und eroberte binnen Monatsfrist das Land, dessen Bevölkerung,
soweit sie evangelisch war, ihn jubelnd empfing. Sein Feldherr Graf
Schwerin besiegte die Österreicher unter Neipperg 1741 bei Moll=
witz (unweit Brieg). 1742 drang Friedrich in Mähren ein; dann
zog er nach Böhmen zurück und erzwang durch den Sieg bei Ezaslau
ben Frieden von Bressau, in dem er Schlesien (außer Troppau Friede zu
Bressan

und Jägerndorf) und die Grafschaft Glatz erwarb (700 Qu.=M. = 38500 Qu.=Rilom. mit 1400000 Einw.).

Öster= reichischer Erbfolge= krieg

Unterdessen war der Österreichische Erbsolgekrieg (1741 bis 1748) ausgebrochen. Beim Erlöschen des habsburgischen Mannessstammes durch Kaiser Karls VI. Tod machte nämlich der Kurfürst Karl Albert von Bayern als Nachkomme des Kaisers Ferdinand I. Ansprüche auf die österreichische Monarchie; Frankreich, Spanien, Sachsen und Preußen verbündeten sich mit ihm zu ihrer Zersstückelung. Nach Friedrichs Siege bei Mollwich besetze, von den Franzosen unterstützt, Karl Albert Österreich und ließ sich dort als Erzherzog, dann in Prag als König von Böhmen huldigen, endlich auch in Frankfurt als Kaiser Karl VII. (1742—1745) krönen. Aber die Ungarn, die treu zu Maria Theresia hielten, bes

Mari VII. 1742—1745

freiten Österreich wieder; die Franzosen wurden, nach dem österreichisch= preußischen Frieden zu Breslau, aus Böhmen, der Kaiser selbst aus Bayern vertrieben durch die Siege, welche die Österreicher bei Sim=

bach a. Inn und die mit Maria Theresia verbündeten Engländer Dettingen und Hannoveraner über die Franzosen bei Dettingen (nahe Aschaffenburg) ersochten. Die Österreicher zogen in München ein.

Da Friedrich II. wegen dieser Erfolge Maria Theresias für den <sup>2</sup> Schles. Arieg Besith Schlesiens fürchtete, begann er den zweiten Schlesischen Krieg 1744—1745. Er siel mit 80000 Mann "kaiserlicher Hilfsvölker" in Böhmen ein und nahm Prag, während der Kaiser Bayern zurückeroberte, aber bald nach seiner Rückschr in München starb. Sein Sohn Maximilian Joseph verzichtete im Frieden zu Füssen (1745) auf die österreichische Erbschaft, und der Gemahl Maria Theresias franz I. folgte in der Kaiserwürde als Franz I. 1745—1765. Mittlerweise

sobenfriedes Schlacht bei **Hohenfriedeberg**, verfolgte die Österreicher nach Sohmen und schlug sie hier nochmals bei Soor. Als sie dann mit den Sachsen in des Königs Länder einzufallen suchten, erfocht der alte

Resseisdorf Dessauer den Sieg bei **Resselsdorf** unweit Dresden, so daß sie Friede zu Gresden 1745 genötigt waren, den Frieden zu Dresden einzugehen; Friedrich II. behielt Schlesien und Glatz.

Die Franzosen sehten den Krieg gegen Österreich fort und ersoberten fast die gesamten österreichischen Niederlande. Doch gaben Friede zu sieden 1748 ihre Eroberungen an Maria Theresia zurück.

1744 fiel Ostfriesland, dessen Fürstenhaus ausgestorben war, preußisch. auf Grund einer Anwartschaft an Preußen.

§ 62. Der Siebenjährige Krieg 1756-1763.

Der 7 jährige Rrieg

1. Anlaß zum Ariege. Die Bündnisse. Um Schlesien wieder zu gewinnen und der wachsenden Macht Preußens Einhalt zu tun, trat Maria Theresia auf den Rat ihres Ministers Raunit Berbündete mit Ludwig XV. von Frankreich (Marquise Pompadour), der Raiserin Elisabeth von Rußland und mit August III. von Sachsen=Polen (Minister Brühl) in geheime Berhandlungen. Friedrich, von der drohenden Gefahr durch bestochene Zwischenträger benachrichtigt, mußte darauf gefaßt sein, daß seine Gegner, deren Sag er sich überdies durch freie Außerungen zugezogen hatte, alles tun würden, um ihn zu demütigen. Er verbündete sich daher mit Eng= Berbündete Friedrichs land, dessen Regierung (Georg II., Friedrichs Oheim, Minister Bitt) wegen der Kolonien in Nordamerika, Kanada 2c., mit Frankreich in Streit lag und einen Angriff auf Hannover befürchtete, sowie mit Sessen=Kassel, Brannschweig und Gotha, und beschloß, seinen Feinden zuvorzukommen.

2. Verlauf des Arieges. 1756. Lobosik. Pirna. König fiel unvermutet in Sachsen ein und nahm Dresben. unter Browne heranrückenden Österreicher schlug er bei Lobositz in Böhmen, nahm das sächsische Seer (17000 Mann) bei Pirna gefangen und brachte gang Sachsen in seine Gewalt. August III. und Brühl, die auf dem für uneinnehmbar geltenden Königstein Zuflucht gefunden hatten, begaben sich von dort nach Warschau, wo sie, unbekümmert um Sachsens traurige Lage, ihr schwelgerisches Leben

Lobolit

1756

Birna

fortsetzten.

1757. Prag. Kolin. Hastenbed. Großjägerndorf. Roß= 1757 bach. Leuthen. Auch Schweden und das Deutsche Reich traten auf Österreichs Seite. Einer halben Million feindlicher Truppen konnte Friedrich nur etwa 200000 Mann entgegenstellen. Zunächst wandte er sich gegen die Österreicher unter Karl von Lothringen, Maria Theresias Schwager, rückte in Böhmen ein und erfocht den blutigen Sieg bei Prag (6. Mai, Schwerins Heldentod); er wurde Herreicher: aber dann von dem österreichischen Feldmarschall Daun, "Zauderer", bei Kolin (18. Juni) geschlagen und mußte Böhmen Kolin

räumen. Nach dieser Niederlage des Königs drangen im Westen die Franzosen: Franzosen bis zur Weser por und besiegten seine Bundesgenossen hastenbed bei Sastenbed unweit Sameln. Der geschlagene Berzog von Cum= (Bertrag von berland, Sohn Georgs II., löste nach dem schmählichen Bertrage von Kloster Zeven sein Seer auf. Im Often erschienen nun auch bie Mussen: Russen und schlugen den Feldmarschall Lehwald bei Großjägern= Ruffen : dorf; da sie jedoch ihren Sieg nicht verfolgten, so gelang es Lehborf Bertreibung wald, die Schweden, welche in Pommern eingefallen waren, wieder zu vertreiben. Inzwischen war eine zweite frangösische Armee unter dem Prinzen Soubise unter argen Verwüstungen bis nach Thüringen vorgerückt und hatte sich mit der Reichsarmee vereinigt. Sie traten Franzosen und Reichsarmee: Friedrich, der mit 22000 Mann heranzog, bei Roßbach in der Nähe Robbach von Merseburg gegenüber, um, wie sie meinten, "den Marquis von 5. Nov. Brandenburg gefangen nach Paris zu bringen". Da jagte Friedrich am 5. Nov. den fast dreifach überlegenen Feind, namentlich durch ben glänzenden Reiterangriff des Generals Sendlitz, in schmähliche Flucht. Bsterreicher: Das inzwischen an die Osterreicher verlorene Schlesien gewann er Leuthen durch den herrlichen Sieg bei Leuthen zurück, den er am 5. Dez. 5. Deg. mit 33000 Mann der "Potsdamer Wachtparade" über 80000 Mann Österreicher unter Karl von Lothringen und Daun errang. (Die "schiefe Schlachtordnung"; der "Choral von Leuthen"). 1758. Arefeld. Zorndorf. Hochtirch. Bergog Ferdinand 1758

von Braunschweig, der Schwager Friedrichs, zum Oberbefehls= haber auf dem westlichen Kriegsschauplatz ernannt, trieb mit dem Franzosen: englischen Hilfsheere die Franzosen über den Rhein zurück und schlug sie bei Krefeld. Friedrich selbst machte einen Ginfall in Mähren und belagerte Olmüß; dann wandte er sich in meisterhaftem Rückzuge nach Schlesien; er schützte darauf durch den blutigen Sieg bei Zorn= Ruffen: Rornborf borf (unweit Ruftrin) Brandenburg gegen die eindringenden Ruffen und behauptete trot der schweren Verluste, die ihm Daun durch den Österreicher: Überfall bei Hochkirch (bei Baugen) beibrachte, Schlesien und Hochtird Sachsen; Ostpreußen dagegen blieb von den Russen dauernd besett. Minden. Kunersdorf. 1759.1759

1759. Minden. Kunersdorf. Maxen. 1759 war ein Unglücksjahr für Friedrich. Zwar besiegte Ferdinand von Braunsschweig nach einer bei Bergen in der Nähe von Frankfurt a. M. Franzosen: erlittenen Niederlage die Franzosen bei Minden; allein der König selbst, der die Bereinigung der Österreicher unter Laudon mit den Kussen und Kussen

Niederlage bei Kunersdorf unweit Frankfurt a. D. Dresden Kunersdorf wurde von Daun genommen, und der General Find mußte sich mit 12000 Mann bei Maxen (unweit Dresden) den Österreichern er= Findensang geben.

1760. Landeshut. Liegnit. Torgan. Die erste Unter= 1760 nehmung Friedrichs siel ebenfalls unglüdlich aus. Sein tapferer österreicher General Fouqué wurde bei Landeshut in Schlesien nach verzweisel= Landeshut ter Gegenwehr mit seinen Truppen von den Österreichern gefangen. Dagegen gewann Friedrich durch den Sieg bei Liegnit über Laudon Liegnit das von den Österreichern eroberte Schlesien bis auf die Festung Glatz wieder; die Russen und Österreicher, die Berlin acht Tage gebrandschaft hatten, scheuchte er durch seine Annäherung zurück. Nach dem Siege über Daun bei Torgau, den er Zieten zu danken Torgau hatte, setzte er sich auch wieder in den Besitz Sachsens.

1761. Bunzelwiß. Weil England seit Georgs II. Tobe (1760, 1761) Machsolger Georg III. —1820) seine Unterstüßung versagte, geriet der König in große Bedrängnis, zumal seine Kasse völlig erschöpft war Englands und er sich zur Prägung minderwertiger Münzen entschließen mußte. Überdies waren seine Kerntruppen und viele seiner tüchtigsten Offiziere in den schweren Kämpsen der letzten Jahre gefallen, so daß er dem Feinde nur 50000 Mann entgegenzustellen hatte. Die Russen und Österreicher vereinigten sich von neuem, und Friedrich konnte sich gegen die seindliche Übermacht nur in dem sesten Lager dei Bunzels with (bei Schweidnith) verschanzt halten. Durch die Einnahme der wichtigen Festung Schweidnith verschaffte sich Laudon zum ersten-Berlust von mal Winterquartiere in Schlesien. Die Russen eroberten nach und Kolderg tapferem Widerstande Kolberg.

1762. Burkersdorf. Freiberg. Eine unerwartete Wendung 1762 zum Bessern brachte dem König der Tod der Kaiserin Elisabeth Essabeth † von Rußland; ihr Nachsolger Peter III., Sohn Annas, der Tochter Peter III. Peters des Großen, und des Herzogs von Holstein=Gottorp, ein warmer Bewunderer Friedrichs, trat sofort auf dessen Seite. Nach= dem Peter infolge einer Verschwörung ermordet worden war, wurde von seiner Gemahlin und Nachsolgerin Katharina II. zwar das Katharina II. Bündnis mit Friedrich wieder gelöst, aber der Friede mit Preußen Friede mit Bestätigt; auch Schweden trat diesem Vertrage bei. Friedrich be= Schweden siegte nun Daun bei Vurtersdorf (in Schlesien), indem er den be=Vurtersdorf reits abberusenen russischen General Czernitscheff bewog, den Öster=

reichern gegenüber eine brobenbe Stellung einzunehmen; so eroberte er Schweidnig wieder; sein Bruder Beinrich fclug die Reichsarmee bei Freiberg in Sachsen. Ferdinand von Braunschweig behauptete sich nach wie vor gegen die Franzosen. Da fanden sich auch endlich Ofterreich und Frankreich geneigt, den Krieg zu beendigen.

Die Friedensschlüsse in hubertusburg und Paris Hubertus, 1763. Am 15. Februar tam der Friede zu Hubertusburg, einem burger Friede Jagdschlosse zwischen Leipzig und Meißen, zu stande; Preußen blieb im Besitze Schlesiens. Um dieselbe Zeit schlossen Frantreich und England, die sieben Jahre gur Gee in fast allen Weltteilen und gu Lande in Nordamerika einen erbitterten Rampf um die dortigen Rolonien geführt hatten,1) den Pariser Frieden. Frankreich trat Ranada und einige Landstriche am Mississippi, sowie mehrere westindische Inseln ab. Der Rampf um den Besit Nordameritas war zugunsten der germanischen Rasse entschieden, Englands Gees herrschaft neu gefräftigt.

4. Bedeutung des Siebenjährigen Krieges. Daß das fleine

Preußen in heißem Rampfe mit den meisten europäischen Großmächten

Sieger blieb, war zumeist dem Feldherrngenie des Königs gu

Barifer Friebe

Berdienite bes Mönigs

Berlufte

danken, der seine ganze Geisteskraft für Preußens Ehre und Größe bes Bottes einsetze, aber auch der beispiellosen Opferwilligkeit des Volkes, das Gut und Blut für König und Vaterland hingab, besonders auch der des Abeis des preußischen Adels, dessen beste Söhne auf dem Schlachtfelde verblutet waren (etwa fünfzig allein von der Familie von Kleist. darunter der Dichter Ew. Christ. v. Rleist, † 1759 bei Runersdorf). Man berechnet Preußens Verlust in 16 Feldschlachten auf 180000 Mann. Der äußere Erfolg bestand zwar nur in dem gesicherten Be= sige Schlesiens; weit größer war der moralische Gewinn. Friedrich und seine Seere hatten deutsche Rraft und deutsches Wesen, die seit dem 30 jährigen Rriege zum Spott geworden waren, wieder zu An= sehen gebracht; der Ruhm des Heldenkönigs durchflog die Welt. Unverkennbar hatte auch der Krieg gezeigt, daß das alte Reich unter Österreichs Leitung, das durch seine Verbindung mit Nationen magnarischer und flavischer Abkunft seinen deutschen Charakter immer mehr einbüßte, der Auflösung nahe war. Das allmählich neu erwachende deutsche Nationalgefühl knüpfte sich nun an die preußischen Fahnen (vgl. Gleims "Preußische Rriegslieder von einem

Deutsches Nationals gefühl

<sup>1)</sup> Der englische General Wolfe erfocht den entscheidenden Sieg 1759 bei Quebec.

Grenadier", Lessings "Minna von Barnhelm"; der junge Goethe war "frisisch" gesinnt). Als europäische Großmacht stand seitdem europäische Preußen auch in Deutschland gleich bedeutend neben Österreich. Wohl war das Land unter der Rriegsgeißel verödet und verarmt. aber Not und Gefahr hatten ein unzerreißbares Band um Rönia und Bolf geschlungen, und in treuer, gewissenhafter Arbeit wurden unter Friedrichs landesväterlicher Fürsorge die schweren Schäden geheilt.

Breufien

### § 63. Die Teilungen Polens.

1. Die erste Teilung Polens 1772. Seitdem Bolen ein Mahlreich geworden (§ 581), war die Macht der Könige durch den Adel, der den jedesmaligen Thronbewerber nur gegen große Versprechungen und Geldgeschenke wählte, so beschränkt, daß der Staat eigentlich eine Adelsrepublik mit monarchischer Spitze war. Infolgenbeisrepublik ber unsinnigen Bestimmung, daß jedem Adeligen das Recht des Einspruchs gegen Beschlüsse bes Reichstages freistand (liberum veto, nie poz wolam), riß geradezu Anarchie ein. Dazu kam, daß Fürst wie Abel durch maßlose Verschwendung auf den sittenlosen Hoffesten ihr Bermögen verpraßten, der leibeigene Bauernstand Berarmung in den dürftigsten Verhältnissen lebte und ein bürgerlicher Mittel= stand in den Städten fast gang fehlte. So geriet das Reich trot seines großen Ländergebietes in völligen Verfall, und die energische Kaiserin Katharina II. von Rußland machte unter Benutung dernatharina II. inneren Parteistreitigkeiten den Versuch, Polen an sich zu reißen. Sie verhinderte nach dem Tode Augusts III. eine Reform der Verfassung, Stanislaus indem sie die Wahl ihres Günstlings Stanislaus Poniatowski Boniatowski zum Könige von Polen durchsetzte (1764). Baterländisch gesinnte Edelleute ergriffen gegen diesen und Rugland die Waffen. verhüten, daß ganz Polen in die Hände Ruglands falle, sah sich Friedrich II. zu dem Vorschlage veranlaßt, eine Teilung des Landes zwischen Rufland, Österreich und Preußen vorzunehmen. ersten Teilung Polens 1772 bekam Rußland das Land bis zur Düna 1. Teilung und zum Dnjepr (2000 Qu.=M. = 110000 Qu.=Rilom.), Österreich: Galizien und Lodomirien (1500 Qu.=M. = 82000 Qu.=Rilom.): Preußen erhielt Westpreußen (außer Danzig und Thorn) mit Ermland und dem Nehedistrikt (600 Qu.=M. = 33000 Qu.=Rilom.). Wie

Friedrich seit 1745 seine Hauptsorge dem neu erworbenen Schlesien zugewendet hatte, so richtete er nunmehr seine Tätigkeit auf West= preußen, das infolge der "polnischen Wirtschaft" in kläglichem Zustande in seine Sande fam. Seiner hingebenden Fürsorge gelang es, in dem Lande wieder erträgliche Berhältnisse zu schaffen und es dem Deutschtum gurudzugewinnen. Seit 1772 führte er wie seine Rach-König bon folger den Titel: König bon Preußen.

Preußen

2. Teilung

2. Zweite und dritte Seilung Polens. Polens völlige Auflösung vollzog sich unter Friedrichs II. Nachfolger rasch. Als sich 1793 die Volen dem russischen Drucke zu entziehen suchten und ihrem Staate eine neue Verfassung geben wollten, rudten russische Seere ins Roszinsto Land, denen die Polen unter Roszinsko vergeblichen Widerstand entgegensetten. Nun verband sich Rugland mit Preußen allein - ohne Ofterreich beizuziehen - zu einer nochmaligen Teilung Polens. In dieser zweiten Teilung 1793 wurde ein zweites Drittel von Polen losgetrennt, von dem Rugland sich wieder das weitaus größere Stud zueignete, während Preußen Danzig, Thorn und Großpolen, nun "Südpreußen" genannt, erhielt. Die Polen er= hoben sich zwar in allgemeinem Aufstande, unterlagen aber nach 3. Teilung heldenmütigem Kampfe den übermächtigen Feinden; durch die dritte Teilung 1795, an der auch Österreich wieder teilnahm, wurde der polnische Staat vernichtet; Rußland bekam abermals das größte Gebiet, Ofterreich "West-Galizien", Preußen "Neu-Ostpreußen" mit der Hauptstadt Warschau. "Finis Poloniae."

Im ganzen erhielt Rugland 8500, Ofterreich 2300, Preufen 2600 Quadratmeilen polnisches Gebiet (= 560000, bzw. 125000 und 140000 Quadratkilometer).

§ 64. Friedrich der Große als Landesvater.

1. Negierungsgrundsätze des Königs. Wie sein Bater trat Friedrich als strenger Selbstherrscher auf und erledigte alle Regierungsgeschäfte in eigener Person. Bereits als Kronprinz hatte er in seinem "Antimachiavel", einer Widerlegung der Lehren des italienischen Staatsmannes Machiavelli (um 1500, enthalten in seinem Buche "il Principe"), seinen ernsten Grundsähen Ausdrud ver= lieben. "Der Fürst," sagte er, "ist der erste Diener des Staates." Den Dank einer Gemeinde lehnte er einst mit den Worten ab: "Es

machiavel

ist nicht nötig, Euch zu bedanken; es ist meine Schuldigkeit, meinen verunglückten Untertanen aufzuhelfen; dafür bin ich ba."

Gleich dem Vater war er ferner ein Freund größter Sparsam=sparsamteit keit und peinlicher Ordnung; wie jener unternahm er, um persön= Ordnung lich alle Behörden zu beaufsichtigen, bis in sein hohes Alter Reisen in alle Landesteile. Nachdrücklich schärfte er seinen Beamten ein: "Das Plus ist verflucht, das durch das Unglück anderer Leute ge-

macht wird."

2. Die Sorge des Königs für das Heerwesen. Friedrich vermehrte das Heer allmählich bis auf 200000 Mann. Das Riesen= regiment hatte er kurz nach des Baters Tode aufgelöst und die Mannschaften unter die anderen Regimenter verteilt. Auch nach dem Rriege war er bestrebt, das Heer durch jährliche Feldmanöver und durch strenge Mannszucht tüchtig zu erhalten; seine Reiterei hatte burch Sendlit und Zieten eine vortreffliche Ausbildung erfahren. Da der König dem Lande die notwendigen Arbeitskräfte nicht ent= ziehen wollte, so bestand das Heer zum größten Teil aus geworbenen Werbung Leuten. Das Vorrecht des Adels auf Offizierstellen hielt Friedrich wegen der großen Opfer, die dieser Stand dem Staate brachte und allein bringen konnte, aufrecht. Wie im Kriege, so verkehrte auch späterhin der "alte Frig" mit seinen Soldaten gern in kameradschaft= licher Weise und wurde von ihnen wie ein Vater verehrt; doch wurden dienstliche Vergehen bei Offizieren wie Soldaten unnachsichtlich be-Manuszucht straft. Für alte und franke Krieger sorgte der König durch Begründung des Berliner Invalidenhauses.

3. Gerichtswesen. Friedrich wollte, daß vor der Justig alle Leute gleich seien und daß "ohne Ansehen der Person" verfahren werde. Um die Rechtsprechung vollkommen unparteiisch und zugleich unabhängig zu machen, trennte er die Gerichtsbarkeit von der Berwaltung, mit der sie bis dahin vielfach verbunden war, nahm die niedere Rechtspflege den Gutsherren und königlichen Amtleuten und gab sie rechtsgelehrten Richtern. So schuf er den selbständigen preußischen Richterstand. Wie sehr dadurch das Michterstand Selbstbewußtsein und das Rechtsgefühl der Untertanen gehoben wurden, zeigt u. a. der Vorfall mit dem "Müller von Sanssouci". Zuweilen führte den Rönig der Gifer, sich der niederen Stände gegen Söher= stehende anzunehmen, zu weit, wie der Prozes des Müllers Arnold bewies. Durch den Justigminister Cocceji wurde eine neue all-

Meiterei Sendlin

Prozeß= ordnung

gemeine Prozefordnung eingeführt, die an die Stelle des vorher eine Zeitlang gebrauchten codex Fridericianus trat, und später durch den Großkanzler Carmer das "allgemeine Landrecht" aus= gearbeitet, das freilich erst 1794 zur Einführung kam, aber dann dauernd in Geltung blieb. Die Folter hatte der menschenfreundliche König sofort nach seinem Regierungsantritt abgeschafft. — So wurde durch Friedrich Preußen ein Rechtsstaat.

4. Sorge des Königs für den Wohlstand des Landes. Steuerwesen. Unablässig war Friedrich bestrebt, die wirtschaft= lichen Kräfte des Volkes zu heben. Um die noch wüstliegenden Ge= Innere biete, Sand= und Sumpfland, urbar zu machen, zog er durch allerlei Begünstigungen Ansiedler aus anderen Teilen Deutschlands herbei; so wurde der große Oderbruch in ein durch Damme ge= schühtes Aderland verwandelt. "Hier habe ich eine Provinz im Frieden erobert." Ühnlich wurde an der Havel, der Netze und Warthe und mit den ostfriesischen Mooren verfahren. Im ganzen hat Friedrich 50000 Kolonisten angesiedelt, 300000 Morgen urbar gemacht, 500 neue Dörfer gegründet. Berarmten Landleuten wurden Land= wirtschaft die Steuern erlassen, Saatkorn und Geldspenden an sie ver-

Leibeigen-

Biehaucht rinobode wurden zur Verbesserung der Schafzucht aus Spanien geholt; der Ertrag an einheimischer Wolle zu Industriezweden Domanen erhöhte sich badurch wesentlich. Die Domänengüter mußten in allen Studen, z. B. auch in einem zwedmäßigen Fruchtwechsel, mit gutem Vorbilde vorangehen. Zwar gelang es Friedrich nicht, die Leibeigenschaft abzuschaffen, da der Adel durch die plötliche Anderung aller Arbeitsverhältnisse zu schwer geschädigt worden wäre; aber er schützte die Bauern fraftig gegen willfürliche "Pladerei"; u. a. Frondienste wurden Sand= und Spanndienste auf 3-4 Tage der Woche be=

befangenen Bauern gegen die "Teufelspflanze" — eingeführt.

teilt. 60000 Militärpferde wurden für den Ackerbau hergegeben, neue Obstarten und Futterkräuter, vor allem aber der Kartoffel= bau — leider unter großem Widerstande der in vielen Vorurteilen

schränkt. Für den Adel, dessen Güter im Rriege sehr gelitten hatten, Rredittassen wurden Rreditanstalten gegründet, die gegen geringe Zinsen Geld

ausliehen.

Forstwirts Für die Aufforstung wüster Landstreden wurde Sorge getragen schaft und in den Wäldern eine regelmäßige Schlagwirtschaft eingeführt. Gewerbe und Nicht weniger tätig war der König für Gewerbe und Handel. Der Sanbel

rege Unternehmungsgeist, der Preußen seitdem auszeichnet, ist durch ihn gewedt worden. Er legte Woll- und Flachsspinnereien an, in Schlesien besonders Linnenwebereien, die der armen Bevölkerung Verdienst gewährten, ferner Gisen= und Stahlfabriken, Zudersiedereien, in Berlin die erste Porzellanfabrik nach dem Muster der Meißener, und ließ zur Verbreitung der nötigen Kenntnisse Sachkundige aus Italien und Frankreich kommen. Durch Anpflanzung von Maulbeer= bäumen suchte er die Seidenraupenkultur einzubürgern. Unterseibentulinr ihm wurde Berlin eine Fabrifftadt.

Damit das Geld möglichst im Lande bleibe, wurde auf viele Waren ein Eingangszoll gelegt (Schutzoll, Merkantilsnstem). Schutzon

Den Geldverkehr erleichterte die königliche Bank.

Bur Sebung des Binnenverkehrs wurden der Plauesche Ranal (zwischen Savel und Elbe), der Finowkanal (zwischen Savel und Oder) wie auch der Bromberger Kanal angelegt; mächtig blühte namentlich Stettin durch den Oderhandel auf. Auch den Zugang zur Mordsee, den Preußen durch die Erwerbung Ostfrieslands gewonnen hatte, wollte Friedrich ausnuhen; allein die in Emden zur Hebung des Handels nach Asien begründete Seehandlung hatte feinen nennenswerten Erfolg.

Große Unzufriedenheit erregte der König dadurch, daß er die Accise auf verschiedene Nahrungsmittel noch erhöhte und den Handel mit Tabak und Raffee gleich demjenigen mit Salz ausschließlich dem Staate zuwies (Tabat- und Raffeemonopol). Monopote Diese Maßregel hatte einen unerhörten Schmuggel zur Folge, da Schmuggel der Raffee (in höheren Ständen auch bereits der Tee) als beliebtes Getränk an die Stelle der Biersuppe getreten war. Da überdies die Verwaltung dieser Steuern, die "Regie", Franzosen übertragen wurde, die zwar darin Erfahrung besaßen, sich aber durch die Art ihrer Amtsführung als "Kaffeeriecher" und durch ihr leichtfertiges Leben unbeliebt machten, bereute der König später diese Einrichtung und war darauf bedacht, die "lüderlichen Franzosen" wieder los zu werden.

Jeder Stand erfreute sich der Fürsorge des Königs; doch verlangte er im Geiste der Zeit, daß jeder in dem Kreise bleibe, in den

ihn Geburt und Erziehung gewiesen hatten.

5. Sorge des Königs für die geistige Bildung des Bolkes. Seine Beamten wie alle seine Untertanen hielt der König zur Arbeit, Pflichterfüllung und Vaterlandsliebe durch Lehre.

Accife

Regle

Edni(= wesen

3. B. durch seine "Briefe über die Vaterlandsliebe", und eigenes Bei= spiel an. Bu einer durchgreifenden Umgestaltung des Schulwesens, dem er große Aufmerksamkeit zuwandte, fehlten leider die nötigen Schutzwang Geldmittel. Das General=Landschul=Reglement (1763) ordnete die Berhältnisse der Bolksschule. Der Schulzwang wurde weiter durchgeführt: alle Kinder vom 5.—13. Jahre waren schulpflichtig. Große Verdienste erwarb sich um die innere Einrichtung auch der höheren Schulen (seit 1771) der Minister von Zedlit.

Gewissens: freiheit

Friedrich erkannte, welch üble Folgen die religiöse Unduld= samkeit in vielen Staaten Europas gehabt hatte; darum wirkte er darauf hin, daß in Preußen Toleranz geübt werde. "In meinem Lande kann ein jeder nach seiner Façon selig werden." Gewissensfreiheit sollte in Preugen eine dauernde Stätte finden; Ratholiten und Evangelische waren in allen Rechten gleich, doch verlangte er von jeder Konfession unbedingte Unterwerfung unter die Staatsgesetze. So segensreich diese Grundsätze des Königs waren, so unterschätzte er doch, in den Aufklärungsideen der Zeit befangen (§ 663), den Wert firchlicher Einrichtungen in verhängnis= voller Weise. Zu spät bereute er, als mit der von Frankreich hereindringenden Freigeisterei und der religiösen Gleichgültigkeit auch Genußsucht und Sittenlosigkeit einrissen, seinen Fehler. "Ich gabe einen Finger meiner rechten Hand darum," rief er aus, "wenn ich die Sitten wieder so rein machen könnte, wie sie unter meinem Vater gewesen sind."

Runft

Literatur

Für Runft und Wissenschaft hatte er reges Interesse. Er verschönte Berlin durch Bauten (Opernhaus, Domkirche); dauernden Aufenthalt nahm er in dem von ihm erbauten Schlosse Sanssouci bei Potsdam. Für die deutsche Literatur seiner Zeit hatte er kein rechtes Verständnis (vgl. Geibel "Sanssouci"), ahnte indes die her= annahende Blütezeit der deutschen Poesie. Er selbst schrieb und dichtete in französischer Sprache. Eine Zeitlang stand er mit dem geistvollen Voltaire in persönlichem Verkehr, brach ihn jedoch ab, als er die Charakterlosigkeit des französischen Schriftstellers durchschaute. deutsche Musik (Sebastian Bach, Händel 20.) schätte er sehr hoch und fand selbst im Flötenspiel seine liebste Erholung (vgl. das Bild von Menzel: Flötenkonzert am Hofe Friedrichs des Großen).

Musik

6. Friedrichs Charafter. Sein Lebensende. An Geiftes= Beanlagung . und Willensfraft gehört Friedrich zu den bedeutenosten Herrschern

der Weltgeschichte; er war ebenso groß als Staatsmann wie als Bielseitige Feldherr, dazu ein geistvoller Dichter und Schriftsteller, Ge= schichtschreiber und Philosoph. Auch reiche Gaben des Gemütes besaß er; doch traf ihn das Unglück, daß er seine liebsten Angehörigen wie seine Freunde früh verlor. So stand er einsam auf der Höhe des Throns und widmete sein ganzes Fühlen und Denken dem Wohle des Staates und dem Glücke des Volkes. Für seine Person überaus sparsam und einfach, im hohen Alter fast geizig, spendete er stets mit Sparsamkeit freigebiger Hand an Arme und Niedere. Bis zu seiner letzten Mildtütig-Stunde verließ ihn seine Arbeitsliebe nicht. Als die Gicht seine Arbeitsliebe rechte Hand lähmte, lernte er mit der linken schreiben; als die Schmerzen ihm den Schlaf erschwerten, begann er seine Arbeit, die er meist gegen 3 Uhr morgens aufnahm, noch früher. "Ein König von Preußen," sagte er, "darf nicht schlafen." "Es ist nicht nötig, daß ich lebe, wohl aber, daß ich arbeite."

Trotz seiner Vorliebe für französische Literatur war er im innersten Wesen, vor allem in seiner gewissenhaften Pflichterfüllung, ein echt

deutscher Mann.

Friedrich hat seinen Staat um etwa 1400 Quadratmeilen (= 77000 Qu.=Rilom.) und um fast 3 Millionen Einwohner vermehrt (Schlesien, Westpreußen, Ostfriesland), hat durch seine Rriegs= taten und sein staatsmännisches Genie Preußen zu einer europäischen Großmacht emporgehoben, hat die wirtschaftlichen und die geistigen Kräfte seines Volkes belebt und entfaltet. Als er am 17. August 1786 starb, war das Land in tiefster Trauer um den selbstlosen Fürsten, der "seine Jugend seinem Bater, sein Mannesalter der Größe seines Staates", sein Greisenalter dem Wohle seines Volkes geopfert hatte (Sein Erzbild von der Meisterhand Rauchs s. Tafel XI, 1).

Auf Friedrich folgte der Sohn seines ältesten, bereits 1758 ver= storbenen, Bruders August Wilhelm, Friedrich Wilhelm II. Wilhelm II. 1786—1797, von dem die späteren preußischen Herrscher abstammen

(vgl. die genealogische Tabelle S. 140).

feiner

§ 65. Maria Theresia. Kaiser Franz I. und Joseph II.

<sup>1.</sup> Maria Theresia 1740—1780. Kaiser Franz I. 1745 bis 1765 und Joseph II. 1765—1790. Maria Theresia, mit der 1710—1780

das habsburgische Herrscherhaus ausstarb, war eine Frau von männ= licher Willensstärke und waltete in ihren Staaten mit Rraft und Umsicht. Dadurch, daß sie für ihre nach Bewohnern und Berhältnissen

Österreichischer Gesamtstaat

Staifer 1765 - 1790

Rosephs

Reformen

gang verschiedenen Länder möglichste Ginheit in Regierung und Verwaltung herbeizuführen strebte, ward sie Schöpferin des öster= Wie ihr großer Gegner Friedrich reichischen Gesamtstaates. sorgte sie für Seer, Justig, Finangen, Schule und Rirche und gab ihrem emporblühenden Staate ber Zeit entsprechende neue Formen; darin stand ihr der kluge und gewandte Fürst Raunik Maria Theresia war aber auch eine vortreffliche Gattin und Mutter. Ihr Gemahl Franz Stephan, Großherzog von Tosfana. Franz I. regierte als Kaiser Franz I. von 1745—1765. Ihm folgte sein Sohn Voseph II. Insenh II. auf dam Oaisender Joseph II. auf dem Kaiserthron 1765—1790; nach dem Tode der Mutter 1780 ward er auch Herrscher in den österreichischen Erbländern; mit ihm tam das Haus Lothringen (= Habsburg) zur Regierung. Joseph II. war ein hochbeanlagter, geistvoller Fürst von edlem Charafter und hatte das Bestreben, sein Volk glücklich zu machen und dem österreichischen Staate deutsches Gepräge zu geben: allein er besaß, allzusehr von dem Geiste der Aufklärung durch= drungen (§ 663), nicht die Staatsklugheit seiner Mutter. liche Aufhebung der meisten Klöster erbitterte die Geistlichkeit, die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Beseitigung der bis= herigen Standesvorrechte verfeindeten ihn dem Adel, die Beseitigung des Zunftzwanges einem großen Teil der Bürgerschaft. Weil er alles überstürzte und — wie Friedrich der Große urteilte stets den zweiten Schritt vor dem ersten tat, dabei in der Ausführung seiner zum großen Teil sehr wohltätigen Gesetze (z. B. Gewährung der staatsbürgerlichen Rechte an die Protestanten, Tolerang) Mißersolge mit zu großer Strenge verfuhr, so war die Folge seiner Reformen allgemeine Unzufriedenheit.

2. Josephs II. Bemühungen um den Besit Baherns. Auch in seiner äußeren Politik hatte Joseph keine Erfolge. in Bayern mit Maximilian Joseph (vgl. § 613) die jüngere Linie des Hauses Wittelsbach ausstarb, machte er den Versuch, das Bahrischer Land zu erwerben. Dadurch entstand der Banrische Erbfolgekrieg, 1778—1779, spöttisch, weil der Feldzug fast nur im Herbeischaffen von Lebensmitteln bestand, auch der "Rartoffelfrieg" genannt. Da nämlich Friedrich der Große gegen Josephs Ansprüche auftrat und zwei große Heere, im ganzen 200000 Mann, eine damals unerhörte Truppenmacht, in Böhmen einmarschieren ließ, mußte der Raiser das Land dem rechtmäßigen Erben, dem Rurfürsten Karl Theodor von der Pfalz, im Frieden zu Teschen 1779 überlassen und sich mit dem sogenannten Innviertel zwischen Donau, Inn und Salzach begnügen. Sein späterer Versuch, Bayern von Karl Theodor durch Tausch gegen die österreichischen Niederlande zu erhalten, wurde durch den von Friedrich gestisteten Fürstenbund 1785 wiederum vereitelt. Fürstenbund 2000 Jum erstenmal stand damals Preußen an der Spike einer Reihe deutscher Staaten, Kursachsen, Hannover, Braunschweig, Sessens Rassel z., Österreich gegenüber (vgl. den Norddeutschen Bund vom Jahre 1866). Voll Kummer über die Erfolglosigseit seiner inneren wie äußeren Politit starb Joseph II. 1790, und sein Bruder und Nachsolger Leopold II. 1790—1792 hob sast alle seine Gesehe Ecopold II.

Durch die Vereinigung Vaperns mit Kurpfalz war die achte Kurwürde (§ 495) erloschen. Vapern kam (1799) nach dem Tode des kinderlosen Karl Theodor an den Kurfürsten Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken, der nun alle Lande des Wittels=

bacher Hauses vereinigte.

## Dritte Periode.

Die Zeit der großen Umwälzungen (vom Ausbruch der großen französischen Revolution 1789 bis zur Gegenwart).

I. Die große französische Revolution und Napoleons Kaiserherrschaft 1789—1815.

§ 66. Ursachen der französischen Revolution.

1. Freiheitliche Bestrebungen der Zeit. Politische Urssachen der Revolution. Wie im 16. Jahrhundert ein mächtiger Freiheitsdrang, namentlich in Deutschland, auf religiösem Gebiet zu der großen Tat der Reformation führte, so brachen sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts insbesondere auf politischem und wirtschaftlichem Gebiete freiheitliche Ideen Bahn. Die ersten wichtigen Veränderungen vollzogen sich in Nordamerika. Sier erklärten sich 1776 die 13 Kolonien für unabhängig vom englischen Mutterlande

und begründeten nach siebenjährigem Freiheitskriege auf demokrati=

Bereinigte staaten von schatten Grundlage einen neuen Staat, die "Bereinigten Staaten"

Rordamerika von Nordamerika.1) Bedeutsamer waren die Folgen der französi=

schatten schatten sin.

Die französische Monarchie hatte sich zu einem überspannten Abüberspanntersolutismus entwickelt (vgl. über Richelieu, Mazarin und Ludwig XIV. § 56). Alle Berhältnisse des Landes wurden von der
Zentralregierung in Paris geregelt, die sich wenig darum befümmerte, ob ihre Anordnungen dem Lande Ruhen oder Schaden
brachten, ob das Volk, dessen einzige Pflicht nach ihrer Meinung
unterwürfiger Gehorsam war, sie billigte oder nicht. Das Volk hatte,
den damals herrschenden Anschauungen entsprechend, keinerlei poli=
tische Rechte; die höheren einflußreichen und einträglichen Beamten=
stellen wurden fast ausschließlich an Mitglieder des Adels oder an
dessen Günstlinge verliehen oder verkauft, die ihr Amt nur zu ihrer
Bereicherung benutzten.

2. Staatsschuld. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Mißstände. Nechtlosigkeit. Während der Regierung Ludwigs XIV. und XV. (1715—1774) war durch Kriege (vgl. § 56, § 58, 61ff.) Staatsschuld und Verschwendung die ungeheuere Staatsschuld von 4000 Mill. Francs aufgehäuft worden, die sich durch die Teilnahme Frankreichs an dem Freiheitskampfe der Nordamerikaner gegen England ersheblich vermehrte und sortwährend, jährlich um mehr denn 100 Milliosnen, zunahm. Der hierdurch veranlaßte Abgabendruck lastete fast einzig auf dem Vürgers und Vauernstande, während die beiden ersten Stände, Geistlichkeit und Adel, kaum bestenert waren, obwohl sie zwei Drittel der Ländereien und die größten Vorrechte Wohl sie zwei Drittel der Ländereien und die größten Vorrechte bes stehes besahen. Trohdem hatte auch der Adel durch die in seinen Kreisen eingerissene Genußsucht zum großen Teile sein Vermögen vergeudet; er

<sup>1) 1773</sup> Aufstand in Boston wegen des Teezolls. 1776 Unabhängigseitserklärung der 13 "Vereinigten Staaten". Entscheidend für das Geschick des Feldzugs war Washingtons Übergang über den Delaware. Friede zu Verssälles 1783 (Venjamin Franklin). Die vollziehende Gewalt ruht in den Händen des Präsidenten; der erste war Washington; die gesetzebende Gewalt hat der Kongreß, bestehend aus Senat und Repräsentantenhaus. Gewaltiges Wachstum der Vereinigten Staaten durch Ausbreitung ihres Gebiets und Einwanderung aus Europa. England wurde für den Verlust in Nordamerika durch seine Erwerbungen in Ostindien und Australien einigermaßen entschädigt. Genaueres über Nordamerika und England im Jusammenhang sindet sich Anhang S. 291—293.

suchte daher die untergebenen, meist leibeigenen Bauern, die wegen der Bauern der vielen Abgaben an Staat, Gutsherrn und Kirche sowie wegen der Frondienste zu keinem Wohlstande gelangen konnten, noch immer mehr auszusaugen.

In den Städten hinderten überlebte Zunftgesethe (vgl. dazu § 742) den freien Betrieb der Gewerbe; den Handel aber erschwerten der Bürger nach außen wie im Innern unvernünftige Zollgesethe. Wohl verfügten die im Besitze von Vorrechten besindlichen Bankiers, Fabristanten, namentlich die Zolls und Steuerpächter, die Geldaristos Geldaristos Tratie, über bedeutende Mittel, die große Masse des Bürgertums aber war arm.

Somit war ein bürgerlicher und bäuerlicher Mittelstand Mittelstand mur in verschwindender Zahl vorhanden, das niedere Bolk aber von Haß gegen die bevorzugten Gesellschaftsklassen wie gegen die Soziale Regierung erfüllt; seine Erbitterung wurde noch dadurch erhöht, daß ein wirksamer Nechtsschutz gegen Übergriffe nicht vorhanden war. Nechtlosistelt Die Gerichtshöse des Landes, Parlamente genannt, in denen nur Leute aus den vornehmen Ständen saßen, standen wegen ihrer Bestechlichkeit und Parteilichkeit in schlechtem Nuse. Tatsächlich war das Volk recht= und schutzlos; politisch Mißliedige wurden von der Regierung durch geheime Hastbesehle (lettres de cachet) ohne Richterspruch ins Gefängnis geworfen.

3. Religiöse und sittliche Mißstände. Die Aufklärungs= literatur. Auch die religiösen und sittlichen Zustände des damaligen Frankreichs boten ein sehr trübes Bild. Die höhere Geistlichkeit Geisungfeit setzte sich meist aus den jüngeren Söhnen der Adelsfamilien zusammen und ging mit den Standesgenossen Hand in Hand; die niedere, oft dürftig vorgebildet, hatte geringen Einfluß. Das Volk war wegen der mangelhaften Einrichtungen in Rirche und Schule in Unwissenheit und Roheit versunken. So hatte die damals vor= zugsweise in Frankreich sich ausbildende sogenannte Aufklärungs=Austlärungs= literatur leichtes Spiel. Gewandte Schriftsteller, wie Rousseau und Voltaire, geißelten zwar mit Recht die in Staat und Rirche hervortretenden Fehler, aber durch ihre alles Maß überschreitenden Schriften zerstörten sie auch alle bisherigen sittlichen und religiösen Grundanschauungen und untergruben den monarcischen Sinn des Bolkes. Die "Encyklopädisten", Diderot u. a., nach dem von pädisten ihnen herausgegebenen Handbuch des Wissens so genannt, bekämpften

geradezu die christliche Religion und leugneten das Dasein Gottes und jedes selbständigen Geisteslebens (Atheismus, Materialis=mus). Auch gegen Familie und Eigentum wurden Angrifse gerichtet. So nannte Rousseau den Rentner einen "Räuber, der auf Rosten der Borübergehenden lebt"; als einziges Mittel gegen die Überkultur bezeichnete er die Rückehr zur Natur, die freilich, in seinem Sinne ausgesührt, in Wahrheit Rückfall in rohe Barbarei sein würde. Revolutionäre Gesinnung entzündete insbesondere die im Januar 1789 erschienene Flugschrift des Abbé Sienès: "Was ist der dritte Stand? — Alles. Was bedeutet er im Staate? — Nichts."

Alles in allem waren somit die falsche Macht= und Ver=

\*\*Busammen\*\* mögensverteilung, die Kluft zwischen den übermächtigen oberen

Ständen und den macht= und rechtlosen Untertanen, der wirt=

schaftliche Ruin und der sittliche Verfall des französischen Volkes

die Hauptursachen der Revolution. Den Anlaß aber bildete der banterott drohende Staatsbankerott.

§ § 67. Beginn der französischen Revolution. Die konstituierende Nationalversammlung.

1. Berufung der Neichsstände. Beginn der Nevolution Endwig XVI. 1789. Um der Geldnot des Staates abzuhelsen, traf Ludwig XVI. 1774—1793, vermählt mit Maria Antoinette, Tochter Maria Theresias, Schwester Raiser Leopolds II., ein edler und wohlwollender, aber den Gefahren der Zeit nicht gewachsener Fürst, ver= schiedene Maßregeln, die jedoch alle vergeblich waren (Notabelnver= sammlung 1787). Da ließ der König auf den Rat des Ministers Einberusung Neder die seit 175 Jahren nicht mehr berusenen Reichsstände in stände nach Versailles zusammentreten 1789 (5. Mai). Als nun die beiden höheren Stände, Geistlichkeit und Adel, je etwa 300 Mitglieder, 1789 nicht gemeinsam mit dem dritten Stande, etwa 600 Abgeordneten des Bürgerstandes, beraten wollten, erklärte sich der dritte Stand auf Antrag des Abbé Sienès als Nationalversammlung (17. Juni). Diese bewog der redegewaltige Mirabeau zu dem Beschlusse, nicht auseinander zu gehen, bis sie dem Staate eine Berfassung (Ron= stitution) gegeben hätte. Das war der Anfang der Revolu= tion.

2. Die konstituierende Nationalversammlung (1789 bis Oft. 1791). Durch diese Vorgange und die zunehmende Garung im Nationals Volke beunruhigt, ordnete der Hof die Zusammenziehung von Truppen in der Nähe von Versailles an; Neder wurde entlassen. Dies rief. trot der Errichtung der Nationalgarde unter Lafanette, in Paris den ersten Aufstand hervor. Die Massen erzwangen die Abergabe der Baftille 14. Juli 1789. Der König, von allen verlassen, mußte Bastille zerftört 14. Juli 1789 sich in das Geschehene fügen und Neder zurüdrufen. In den Provinzen kam es zu wütenden Angriffen der Bauern auf ihre Gutsherren, die deshalb als "Emigranten" ins Ausland flüchteten, unter ihnen des Königs jüngerer Bruder, Graf Artois, die Familie des Dichters Chamisso. Unterdessen schaffte die Nationalversammlung Beschlüsse in der Nacht vom 4. zum 5. August alle feudalen Vorrechte vom 4./5. August des Adels und der Geistlichkeit ab und gab auf Lafanettes An= trag eine Erflärung über die "Menschenrechte" ab, wonach alle Regierungsgewalt im Volke ihren Ursprung habe und ihm das Recht des Widerstandes gegen Unterdrückung zukomme. Um den König ganz in ihre Gewalt zu bringen, veranlaßte die Umsturzpartei, angestiftet durch den Herzog Philipp von Orleans, den durch Brotmangel erbitterten Pariser Pöbel zu einem Zuge nach Bersailles (5. und 6. Oftober); dadurch sah sich der König gezwungen, nach Paris und Maris. überzusiedeln. Auch die Nationalversammlung verlegte nun ihren Sitz nach Paris. In dem neuen Sitzungssaale nahmen die ge= mäßigteren Mitglieder die rechte, die radikalen die linke Seite ein. Unter den Klubs, in denen die Verhandlungen vorher beraten wurden, tat sich besonders der Jakobinerklub hervor, der die be= Jakobiner sitslose Masse vertrat.

Politische und soziale Umgestaltung Frankreichs. Durch die Beschlüsse der Nationalversammlung erhielt das französische Staatsgebiet eine neue Einteilung in 83 Departements. Jeder Gemeinde wurde das Recht der Selbstverwaltung in ausgedehntem berwaltung Maße verliehen (übertriebene Lokalverwaltung anstatt der früheren übermäßigen Zentralverwaltung, "Frankreich zerfällt in 40000 Republiken"). Die Güter der Rirche, im Wert von 2000 Millionen Francs, wurden für Nationalgut erklärt und eingezogen, Assig= Rirchengut eingezogen nate, d. h. Anweisungen darauf ausgegeben, eine Art Papiergeld, das später rasch im Werte sank und endlich fast völlig wertlos war. Die Verfassung der Rirche sowie die Gerichtsverfassung

des Beto. \*

wurden von Grund auf verändert; die Geistlichen wurden Beamte des Staates, die Gerichte, ausschließlich Schwurgerichte. Schwurgerichte Bürgern gebildet. Der Erbadel samt Titel und Wappen ward Abstabels abgeschafft. Ein Verbrüderungsfest ward am 14. Juli 1790 mit Mirabean + großem Aufwande gefeiert. Als aber (im April 1791) Mirabean, der zulett warm für den König und eine monarchische konstitutionelle Staats= Fluchtversuch versassung eingetreten war, starb, da entfloh der König, der sich bes Ronigs immer mehr in seiner Sicherheit bedroht sah, mit seiner Familie aus Paris; doch wurde er zu Varennes aufgehalten und nach der haupt= stadt zurüdgebracht (Juni 1791). Er beschwor darauf die unterdessen vollendete neue Verfassung. Seine Würde blieb ihm, seine Macht aber ging im wesentlichen auf die nach Nobespierres Antrag neugebildete, aus einer Rammer bestehende Nationalversamm=

§ 68. Die gesetzgebende Nationalversammlung. Der Rrieg mit Österreich und Preußen.

lung über; gegen ihre Beschlüsse blieb ihm nur ein aufschieben=

Gefengebende 1. Die gesetzebende Nationalversammlung (Oftober 1791 Nationals versammtung bis September 1792). Die neue Versammlung, die (am 1. Oktober 1791) an die Stelle der konstituierenden trat und 745 Mitglieder gahlte, hieß die gesetgebende. Sie stand unter dem Ginflusse ber Jakobiner, die auf Errichtung einer Republik lossteuerten; die be-Girondisten redten, aber unpraktischen Girondisten (so nach ihrer Heimat, der Gironde, genannt) waren die Bertreter der besitzenden und ge= bildeteren Bürgerklasse und wurden von Brissot, Frau Roland und Sienes geleitet; die Partei der entschiedensten Umsturzmänner hieß nach ihrem Plat im Sitzungssaal der Berg. Der König wurde Berg genötigt, girondistische Minister einzusegen, Dumouriez ward Minister des Außern; sie zwangen ihn, an Osterreich den Krieg zu erklären unter dem Vorwande, daß der Kaiser im Interesse der nahe ver= wandten königlichen Familie einen Feldzug gegen Frankreich plane.

2. Der Feldzug in die Champagne 1792. Als nämlich die französische Revolution auch über die Grenzen Frankreichs hinauszugreisen drohte, waren Leopold II. von Österreich und König Friedrich Wilhelm II. von Preußen bei einer Zusammenkunft zu Pillnit im Jahre 1791 ein Defensivbündnis eingegangen. Sobald

nun Frankreichs Kriegserklärung an Franz II., Leopolds Sohn und Franz II. Nachfolger und letzten Kaiser des alten Deutschen Reiches (1792 bis 1806), erfolgte, schloß sich Friedrich Wilhelm diesem an. es zu dem Feldzuge des Jahres 1792. Unter dem Herzoge Champagne Rarl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig rückte ein aus Preugen, Ofterreichern und Emigranten bestehendes Beer in Frankreich ein. Der Herzog erließ ein drohendes Manifest gegen die revolutionäre Regierung und drang in die Champagne vor, mußte sich aber, weil sein Seer durch Krankheiten sehr geschwächt war, nach der Kanonade von Valmy ohne jeden Erfolg über Valmy den Rhein zurüdziehen. Die Franzosen rüdten nach und nahmen unter dem General Custine die unverteidigte Reichsfestung Mainz Die Österreicher wurden von Dumouriez bei Jemappes Jemappes geschlagen und räumten Belgien (Aufruf aller Völker zur Freiheit; "Rrieg den Palästen, Friede den Sütten").

3. Die Septembermorde. Der miglungene Bersuch Ofterreichs und Preußens, sich in die französischen Angelegenheiten einzumischen, stürzte den unglücklichen König Ludwig XVI. vollends ins Berderben. Am 20. Juni 1792 suchten ihn die Massen durch einen neuen Aufstand einzuschüchtern; am 10. August zwang ihn ein Sturm des Pariser Sturm auf Pöbels auf die Tuilerien, wobei die treue Schweizergarde ihren die Eniserien Herrn auf das heldenmütigste verteidigte, zur Flucht in die National= versammlung. Diese entkleidete ihn vorläufig seiner Macht und ließ ihn als Gefangenen in den Templeturm abführen. Hiermit waren der konstitutionelle Staat und die Verfassung von 1791 vernichtet. Die in den Gefängnissen schmachtenden Gegner der jakobini= schen Partei, besonders Adelige und Geistliche, 1400—1500 Menschen, wurden durch die fünftägigen Septembermorde (2.-7. Sept.) auf Septembers morbe 1792 Veranstaltung des neuen Justizministers Danton hingeschlachtet. Danton

<sup>§ 69.</sup> Der Nationalkonvent und die Schreckensherrschaft. Die Direktorialregierung.

<sup>1.</sup> Der Nationalkonvent (September 1792 bis Oft. 1795). Mationalfonvent Eine neue Nationalversammlung, der Nationalkonvent, schaffte sogleich in der ersten Sitzung (21. Sept. 1792) das Königtum ab und erklärte Frankreich für eine unteilbare Nepublik. Die Bergpartei Frankreich unter Robespierré, Danton und Marat bewirkte, daß der König

("Louis Capet") angeklagt wurde, er halte es mit Frankreichs Feinden und habe Gewalt gegen die Bürger gebraucht. Er wurde vom Konvent zum Tode verurteilt. Mutig bestieg der König, der im Gegen= satz zu seiner früheren Schwäche in der Zeit der Not und Gefahr große sittliche Stärke bewies, das Blutgerüst und starb mit Worten der Vergebung für die Feinde auf den Lippen in wahrhaft dristlicher Weise (21. Jan. 1793).

LAX Enjandus Hinrichtung Jan. 1793

តាទៅថ្នាប់ន

Marat ermorbet

Schrectens: berrichaft 1793

Tage der Republik, 22. Sept. 1792, begann, ward eingeführt, der Ralender Abschaffung Ralender gänzlich verändert, an Stelle des Christentums ein so= Chriftentums

Dittator

Neuer

bes

2. Die Schreckensherrschaft. Mobespierre. An die Spike der vollziehenden Gewalt trat bald darauf der sogenannte Wohl= fahrtsausschuß, dessen neun Mitglieder Jakobiner waren. Girondisten unterlagen den Angriffen des Berges; sie wurden ver= haftet, ihre entflohenen Mitglieder geächtet. Zwar fiel Marat durch den Dolch der Charlotte Cordan; aber das von ihm — in seinem Schandblatt "Der Volksfreund"—unablässig geschürte Revolutionsfeuer schlug nur noch fürchterlicher empor. An die Stelle der Verfassung trat die jakobinische Schredensherrschaft (Juni 1793 bis Ende Juli 1794), deren Haupt Robespierre, der Leiter des Wohlfahrtsaus= schusses, war. Allenthalben in Frankreich bildeten sich Revolutions= ausschüsse, die mit der Guillotine ihre Bluturteile vollstreckten. Die Königin, die verhafteten Girondisten, der sittenlose Berzog von Orleans (Egalité) und sehr viele andere wurden hingerichtet (Oft. und Nov. 1793). Gine neue Zeitrechnung, die mit dem ersten

genannter Vernunftdienst befohlen, jede altehrwürdige Sitte und Geistesbildung streng verfolgt und unterdrückt. Seine volle Sobe erreichte das Schreckensregiment, als nach Dantons Sturze Nobespierre (April 1794) die Gewalt Nobespierres unbeschränkt geworden war, obgleich er jett den Glauben an ein höchstes Wesen und an die Unsterblichkeit wieder beschließen ließ. Doch bald darauf bewirkten die Gemäßigteren im Ronvent sowie des "Diktators" eigene Amts= genossen im Wohlfahrtsausschusse, die sich von ihm bedroht sahen, daß er mit seinen Vertrauten (am 9. Thermidor, 27. Juli 1794) verhaftet und am folgenden Tage hingerichtet wurde. Nach Robespierres Sturg erhielten die Gemäßigteren zunehmenden Ginfluß im Ronvente (die jeunesse dorée); der Jakobinerklub wurde geschlossen und

> eine neue Konstitution gegeben, welche die vollziehende Ge= walt einem Direktorium aus fünf Mitgliedern, die geseth=

gebende dem Rate der Fünfhundert und dem Rate der Alten übertrua.

3. Die Direktorialregierung bestand von 1795 (28. Oft.) bis 1799 (9. Nov.). Als allmählich die gemäßigtere Partei, der sich Direktorium die beiden Direktoren Carnot und Barthélemy anschlossen, das Übergewicht erlangte, verdrängten die drei anderen im Einverständnis mit dem General Bonaparte ihre Gegner (Staatsstreich vom 18. Staatsstreich Fructidor, 14. Sept. 1797). Die innere Auflösung und Zerrüttung der Republik nahm indessen stets zu, und die Regierung verlor infolge ihrer Unfähigkeit und Willkür alles Ansehen. Sie ward am 9. Nov. Direktoriums 1799 von Napoleon Bonaparte gestürzt, der eine neue Verfassung, die fünfte der französischen Republik, das Konsulat, einführte. Konsulat.

§ 70. Innere und äußere Rämpfe ber französischen Republik bis jum Jahre 1799.

1. Aufstände gegen die Nevolutionsregierung. Der plöt= liche gewaltsame Umsturz aller bestehenden Verhältnisse rief natur= gemäß auch in Frankreich selbst heftigen Widerstand hervor; die Revolution veranlagte einen zwiefachen Bürgerkrieg. Zunächst er= Bürgerkrieg hoben sich die Bewohner der Bendée nach Ludwigs XVI. Hinrichtung gufstand in für dessen Sohn Ludwig XVII. (der zehnjährig als Gefangener im Templeturme 1795 starb); ihre wiederholten Aufstände wurden namentlich von den königstreuen und dristlich gesinnten Priestern, die den Eid auf die neue Verfassung verweigert hatten (§ 673), ge= aber durch die republikanischen Heere, wenn auch nach leitet. langen Kämpfen, mit Grausamkeit unterdrückt. Ferner erklärte sich nach dem Sturze der Girondisten (1793) das südliche Frankreich in Silds gegen den Konvent, doch wurden Vordeaux und Marseille bald unterworfen, Lyon nach längerem Widerstande bezwungen und hart bestraft; Toulon, das Ludwig XVII. als König ausgerufen und Engländer aufgenommen hatte, wurde nach längerer Belagerung, bei welcher der Artilleriehauptmann Bonaparte sich auszeichnete, erobert und grausam behandelt.

2. Die erste Koalition gegen Frankreich 1793—1797. Aber auch das Ausland blieb, troty der Mißerfolge des Feldzuges von 1792, nicht untätig. Nach Ludwigs XVI. Hinrichtung stiftete der englische Minister Pitt eine Verbindung (Kvalition) der meisten Moalition

Staaten Europas gegen Frankreich. Der Krieg wurde anfänglich von

Batavifche Republit

Friede bon Bafel 1795

den Verbündeten mit Glud geführt; die Österreicher gewannen (val. Meerwinden § 682) nach einem Siege bei Neerwinden Belgien wieder, die Kaisers, Preußen nahmen Mainz und siegten bei Kaiserslautern. aber stellte die französische Republit, deren Kriegsangelegenheiten Car= not mit Kraft und Einsicht leitete, durch ein Aufgebot der waffenfähigen Jugend von 18 bis 25 Jahren zahlreiche fanatisierte Heeres= massen ins Feld. Sie eroberten das ganze linke Rheinufer und unter Pichegru Solland, das in eine Batavische Republik verwandelt wurde (1794). Diese raschen Fortschritte der Franzosen wurden ins= besondere dadurch ermöglicht, daß unter den Berbündeten selbst. namentlich zwischen Österreich und Preußen, Uneinigkeit ausgebrochen Daran waren hauptsächlich die Verhältnisse in Polen schuld (vgl. § 632). Preußen zog sich von dem Roalitionskriege zurud und schloß für sich allein mit Frankreich den Frieden von Basel 1795. Von da an schieden sich für eine Reihe von Jahren die Wege Preußens und des übrigen Deutschlands, zum Unheil für beide.

Nach dem Frieden von Basel brangen 1796 zur Bekämpfung Österreichs und des Deutschen Reiches zwei französische Heere unter Jourdan und Moreau in Süddeutschland ein; allein der Erz= Ambera und Amberg und herzog Karl schlug jenen durch die Siege bei Amberg und Bürz= 1796 burg bis zum Rheine zurud und nötigte Moreau gleichfalls zu einem. allerdings sehr geschickt durch das Höllental ausgeführten, Rück= zuge über den Rhein. — Dagegen errang das dritte Beer der Franzosen in Stalien glänzende Erfolge unter dem jungen Napoleon Bonaparte.

Augend

Napoleon Bonaparte (Buonaparte) ist wahrscheinlich am 7. Januar 1768 zu Ajaccio auf der Insel Korsika geboren, die bald darauf von der Republik Genua an Frankreich abgetreten ward. Von seinen Lehrern auf der Kriegsschule in Brienne ward ihm bezeugt, daß er das Studium jedem Vergnügen vorgezogen und sich besonders gründliche Renntnisse in der Mathematik und der Geographie erworben habe. In seinen Antworten zeigte er sich bestimmt, in Gegenbemer= fungen schlagfertig und scharf. Er liebte die Einsamkeit, war gegen seine Rameraden zurüchaltend, launisch, hochfahrend und selbstsüchtig; sehr ausgeprägt war sein Ehrgeiz. Nachdem er sich bei der Belagerung Kriegsbienst von Toulon (1793) ausgezeichnet hatte, ward er (1794) Brigadegeneral. Darauf unterdrückte er einen Aufstand gegen den National=

konvent und ward 1796 Oberbefehlshaber in Italien. Kurz vor seinem Abgange zur Armee vermählte er sich mit Josephine, der Witwe des Generals Beauharnais, die ihm zwei Kinder, Eugen

und Hortense, in die Che brachte.

Bonaparte stellte die Ordnung in der zerrütteten Armee her, wußte ihre Kampflust anzufeuern und gewann dann gegen Österreicher und Sardinier eine Reihe von Siegen (bei Lodi, Arcole) 2c.), Bonaparies infolge deren das feste Mantua sich ergab; Sardinien, Reapel und in Italien der Papst erkauften mit schweren Opfern (Gebietsabtretungen, Geld, Runstschätzen und wertvollen alten Sandschriften, durch deren Erwerbung Bonaparte dem Selbstgefühl der Franzosen schmeichelte) den Frieden. Die alte Republik Benedig wurde aufgelöst und Ober- Cisaspinische italien in eine Cisalpinische, Genua in eine Ligurische Republik verwandelt. Darauf drang Bonaparte gegen den Erzherzog Karl Republik durch Kärnten und Steiermark in der Richtung auf Wien vor, bis 1797 (17. Oft.) ber Vorfriede von Leoben, dann der endgültige Friede zu Campo-Formio zu stande kam; Österreich trat Belgien Campo-Foran Frankreich, die Lombardei an die Cisalpinische Republik ab und erhielt dafür den größeren Teil des venetianischen Gebiets. Der Kongreß zu Rastatt sollte den Frieden mit dem Deutschen Kongreß zu Reiche, von dem Frankreich die Abtretung des linken Rheinufers forderte, herstellen; er löste sich aber, da bald ein neuer Krieg aus= brach, 1799 auf; bei ihrer Abreise wurden die französischen Gesandten überfallen und zum Teil ermordet.

3. Stiftung neuer Nepubliken. Vonapartes Zug nach Agnyten 1798—1799. 1798 wurde der Kirchenstaat durch den französischen General Verthier in eine Römische Republik um-Mömische und gestaltet; der Papst Pius VI. starb als Gefangener in Frankreich Republik (1799). Der König von Sardinien mußte Piemont an Frankreich überlassen; aus der Schweiz wurde die Helvetische Republik

gebildet.

Jur See hatten die Engländer Korsika und die meisten französissschen Kolonien in Wests und Ostindien erobert. Napoleon legte nun, um England, dem gefährlichsten Gegner, einen schweren Schlag zu versehen, dem Direktorium den Plan vor, Frankreich namentlich durch Besetzung Ügyptens die Herrschaft über das Mittelmeer zu Ügypten verschaffen. Da die Direktoren, denen der geseierte Held unbequem zu werden begann, diese Absicht guthießen, so schiffte sich Bonaparte 1798

in Toulon ein; er nahm unterwegs den Johannitern Malta weg, erstürmte, glücklich in Agypten angelangt, Alexandria und eroberte Schlacht b. b. nach dem Siege bei den Pyramiden über die Mameluken deren Hauptstadt Rairo und fast das ganze Land. Der englische Admiral Abutir 1798 Relson vernichtete jedoch in der Seeschlacht bei Abukir 1798 die französische Flotte. Bonaparte drang darauf über die Landenge von Suez in Sprien ein, konnte aber die von den Engländern verteidigte Festung St. Jean d'Acre (Akton) nicht erobern. durch die Pest stark vermindertes Heer führte er nach Agypten zurück und schlug bei Abukir das türkische Heer, das inzwischen auf englischen Schiffen dort gelandet war. Hierauf kehrte er, nachdem er dem General Kleber (ermordet 1800) den Oberbefehl in Ügypten über= geben hatte, nach Frankreich zurück, wo seine Anwesenheit nötig war.

## § 71. Bonaparte erster Ronsul 1799-1804.

2. Moalition 1798 - 1802

Meapolita=

nljdje Republit

1. Die zweite Roalition. — Ansang des Arieges in Italien und Süddentschland. Als Bonaparte sich in Agypten befand, hatte der englische Minister Pitt mit Rußland (seit 1796 unter Raiser Paul I., Protektor der Malteserritter), der Türkei. Österreich und Neapel die zweite Roalition gegen Frankreich 1798 geschlossen. Der Rönig von Neapel, der durch voreiligen Einbruch in das römische Gebiet den Krieg begonnen hatte, wurde zur Flucht nach Sizilien genötigt und Neapel in eine Neapolitanische Republik verwandelt. Darauf aber verließ das Glück die Franzosen. Der Erzherzog Karl drängte Jourdan über den Mein und Sumdrow in Masséna in die Schweiz zurück. Der russische General Suworow nahm den Franzosen durch seine Siege über Moreau und Mac= donald fast ganz Italien, so daß die von ihnen dort gestifteten Republiken sich auflösten (1799). Dann überschritt der alte Held unter unfäglichen Beschwerden den St. Gotthard, um die Franzosen auch aus der Schweiz zu verdrängen; aber Massena besiegte, bevor Suworow eintreffen konnte, die Russen unter Rorsakow in der Schlacht bei Zürich. Darauf rief der Raiser Paul, der sich mit Österreich ent= zweit hatte, seine Heere vom Kriegsschauplate nach Rufland zurud, wo der tapfere Suwórow, mit Undank belohnt, bald starb. Gleich= wohl war die Lage Frankreichs, zumal bei der Schwäche und Unfähig= feit seiner Regierung, bedenklich.

2. Errichtung des Konsulats. Da fam Bonaparte unvermutet aus Agypten zurud, stürzte mit Waffengewalt die Direktorial= regierung (18. Brumaire, 9. Novbr. 1799, § 693) und machte sich zum ersten Konsul mit monarchischer Gewalt. Die neue Konstitution Bonaparte setzte statt der Direktoren drei Konsuln auf zehn Jahre ein und er= richtete ein Tribunat von 100, einen gesetzgebenden Körper von 300 und einen Senat von 80 Mitgliedern. Von nun an stand Frankreich unter der Militärdiktatur Napoleons.

3. Fortsetzung des Krieges gegen die zweite Koalition. Der Krieg wurde von jetzt an glüdlicher für Frankreich geführt. Bonaparte ging mit einem Beere über den Großen St. Bernhard und be= siegte die Osterreicher 1800 (14. Juni) in der Schlacht bei Marengo, wodurch er Oberitalien wiedergewann. Moreau überschritt den Rhein, schlug den Erzherzog Johann im Dezember 1800 bei Hohenlinden, Sohenlinden rückte in Osterreich vor und bedrohte Wien. Diese Erfolge führten den Frieden zu Lunsville 1801 herbei, in dem das linke Rhein= Friede von Lunsville ufer (1150 Qu.=M. = 63000 Qu.=Rilom. mit  $3^{1}/_{2}$  Mill. Bewohnern) an Frankreich abgetreten und die Batavische, Helvetische, Ligurische und Cisalpinische Republik anerkannt wurden. Tos= kana bekam als Königreich Etrurien der Herzog von Parma; der Papst (Pius VII. seit 1800) und der König von Neapel behielten ihre Länder. Auch mit Rugland, wo 1801 der Kaiser Alexander I. seinem ermordeten Bater Paul auf dem Throne gefolgt war, und mit der Pforte wurde Friede gemacht: Frankreich überließ ihr Agypten wieder, nachdem die Engländer das französische Heer zur Räumung des Landes genötigt hatten. Mit England endlich schloß Frankreich den Frieden zu Amiens (1802); England gab die meisten eroberten Kolonien in Friede von Westindien zurück und versprach Malta, das es inzwischen den Franzosen entrissen hatte, den Johannitern wieder einzuräumen; dies ge=

Marengo 1800

Inseln an. 4. Der Neichsdeputationshauptschluß 1803. Um den= jenigen deutschen Fürsten, die im Luneviller Frieden ihre links= rheinischen Besitzungen verloren hatten, Entschädigungen zu gewähren, wurde eine Reichsdeputation, ein Ausschuß des Regensburger Reichstags, bestehend aus den Vertretern der wichtigsten Reichsstände, eingesetzt. Die eigentliche Entscheidung der Frage ruhte jedoch in Berhand-

schah aber nicht. Frankreich erkannte die Republik der sieben Jonischen

Reichs= deputation

Paris in den Händen des ersten Konsuls. Die Gesandten der ein= in Paris

1803

Säfnlari= fation Mediatia sierung

änderungen

zelnen deutschen Staaten bemühten sich durch niedrige Schmeichelei und durch Bestechung der Günstlinge Bonapartes, möglichst große Bor-Meichsa teile für ihr Land durchzusetzen. Endlich kam dann der Neichsdeputa= hauptschluß tionshauptschluß des Jahres 1803 zustande. Die Entschädigung erfolgte durch die Einziehung der geistlichen Berrschaften (Sätularisation, vgl. § 241 über das Jahr 1111) und der freien (Mediatisierung; sie wurden Reichsstädte ihrer unmittelbarkeit beraubt und dem Gebiete der betreffenden Fürsten Gebietsver- einverleibt). Preußen erhielt für die linksrheinischen 48 Qu.-M. Sildesheim, Paderborn, Erfurt, einen Teil von Münster und einige Reichsstädte, zusammen 240 Qu.=M. (= 13000 Qu.=Rilom.) mit 1/2 Mill. Einwohnern; Bayern 100 Qu.=M. (= 5500 Qu.= Rilom.): Würzburg, Bamberg, Passau, Freising, Augs= burg, Teile von Eichstätt und 17 Reichsstädte; Baden: Ronstang. Beidelberg und Mannheim; Sannover: Osnabrud; Seffen= Darmstadt: das Herzogtum Westfalen; Württemberg, Baden. Sessen=Rassel und Salzburg wurden Kurfürstentumer, während Köln und Trier eingingen. Von geistlichen Fürsten blieb nur ber Rurfürst von Mainz, Dalberg, als Rurerzkanzler (mit dem Site in Regensburg); von den etwa 50 Reichsstädten bestanden hinfort nur noch sechs: Augsburg, Nürnberg, Frankfurt, Hamburg. Lübed und Bremen. — Diese Gewalttat, die 112 Staaten (mit 2000 Qu.=M. = 110000 Qu.=Rilom. und 3 Mill. Einwohnern) das Dasein raubte, bewies, daß der Sinn für Ehre und Recht im Deutschen Reiche geschwunden war; allerdings wurde Deutschlands staatliche Bersplitterung erheblich eingeschränkt.

5. Die Konsularregierung (1799—1804). Bonaparte führte Napoleons in Frankreich wieder Ruhe und Ordnung ein, gestattete den meisten Innern Emigranten die Rückfehr und stellte durch ein Konkordat mit dem Papst auch die katholische Rirche in Frankreich wieder her. Die Zwistigkeiten der Parteien verstummten. Rastlos tätig, schuf Bonaparte neue Behörden für Negierung und Verwaltung, ließ ein neues Gesethbuch, den Code Napoleon, verfassen, der bis in die neueste Zeit auch in den linksrheinischen deutschen Gebieten in Geltung verblieb. beförderte Gewerbe und Sandel, baute Brüden, Stragen und Ranale. So erlangte Frankreich durch ihn Wohlstand und Ein= tracht im Innern, nach außen hin eine glänzende Stellung und die Kührung der europäischen Politik. 1802 ließ er sich das Ron=

sulat auf Lebenszeit übertragen. Der Orden der Ehrenlegion Ravoleon goniul auf wurde durch ihn gestiftet. Die Entdedung einer Berschwörung zur Lebenszeit Herstellung des Königtums führte zur Erschießung des Herzogs von Enghien, der unter Bruch des Bölkerrechts auf deutschem Gebiete gefangen genommen und nach Frankreich geschleppt worden war; Pichegru starb im Gefängnisse, und der republikanisch gesinnte General Moreau wurde verbannt. Darauf erklärte sich Bonaparte auf den Antrag des Senats als Napoleon I. zum erblichen Kaiser der Franzosen 1804 (18. Mai). Im neuen Glanze seines Raisertums erschien er im September in den seit dem Frieden von Lunéville er= worbenen linksrheinischen deutschen Landen und wurde in der alten Krönungsstadt Aachen sowie bei einer Triumphfahrt auf dem Rhein in Köln und Mainz fast abgöttisch verehrt. Am 2. Dez. 1804 ließ Mapoleons er sich zu Paris vom Papste salben und setzte sich und seiner Gemahlin 2. Dez. 1804 unter dem Jubel der Bevölkerung die Kaiserkrone auf. Ein glänzender Sofstaat und Erzämter wurden eingeführt, Großbeamte des Reiches, unter diesen 16 Marschälle, ernannt.

Die Italienische, früher Cisalpinische, Republik wurde (1805) in das Königreich Italien umgestaltet, dessen Krone Napoleon sich Ridien Seinen Stiefsohn Eugen ernannte er zum aufs Haupt sette. Bizekönig von Italien; die Ligurische Republik vereinigte er mit Frankreich.

| Gario Buonaparte (+ | 1785), vermählt mit &                                                              | katiția Ramoli                                                                                                                                                        | no († 165)  | 33.                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Lucian, Ludwig, 1806—1810 König von Holland, vermahlt mit Hortense de (Beauharnais | Jerome, Ellica 1807 1813 König von Westfalen; whn Krinz Plapoteon; est Sohne: Napoteon Bitter und Ravoceon Ludwig.  18) [L. 3össammen. 1852; 1852—70  1enie, u. Teba. | a, Pauline, | Raivline, verntable an 3 vachem 30 vachem 1806—1808 Großherzog von Berg; 1808—1815 König von Rearel; erichossen 1815, |

- § 72. Napoleons Rrieg gegen die dritte Roalition 1805. Der Rheinbund 1806.
- 1. Die dritte Roalition und der Krieg von 1805. Schon 1803 war es wegen Nichterfüllung des Friedens von Amiens zwischen Frankreich und England von neuem zum Bruche gekommen. Nach Englands Kriegserklärung hatte Napoleon Hannover besett und die Einfuhr der englischen Waren in Frankreich verboten. um den Handel der Gegner zu schädigen. Um Frankreich auf seine alten 3. Moalition Grenzen zu beschränken, bewirkte nun Pitt die dritte Roalition zwischen England, Rugland, Ofterreich und Schweden gegen Frankreid) 1805.

Im Seekrieg behielt England die Oberhand. Der Admiral Rel= Schlacht bei son vernichtete die französisch-spanische Flotte am Vorgebirge Trafalgar, fand indes dabei seinen Tod. Trafalgar

Napoleon aber erschien, mit Baden, Württemberg und Bagern verbündet, plöglich in Deutschland und drang, nachdem sich Mack in Ulm der österreichische General Mack in Ulm mit 25000 Mann er= geben hatte, ungehindert auch in Österreich ein. Wien ward infolge einer List Murats besetht; dann wurden die Russen und Ofterreicher in der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz, 2. Dez. 1805, völlig ge= Austerliß 2. Dez. 1805 Friede gu Preßburg schlagen. Ofterreich trat jett im Frieden zu Pregburg (26. Dez.) Benedig an das Königreich Italien, Tirol an Bayern ab und erhielt dafür nur Salzburg. Bayern und Württemberg wurden Königreiche, Preußen mußte das seit 1791 in seinem Besitze befindliche Ansbach, ferner Rleve und Neuenburg in der Schweiz abgeben und bekam dafür den Besit von Sannover zugesichert.

Weil Neapel während des Krieges die Landung einer russisch= englischen Flotte zugelassen hatte, erklärte Napoleon von Schönbrunn Joseph Königaus: "Der König von Neapel hat aufgehört zu regieren" Endwigkunigund gab sein Land mit Ausnahme von Sizilien, in dessen Besitz der König sich behauptete, seinem Bruder Joseph. Die Batavische Republik erhielt als Königreich Holland sein Bruder Ludwig: sein herzog von Schwager Joachim Murat wurde Großherzog von Berg. Murat Groß=

Ende des Heiligen römischen Der Rheinbund. Reiches deutscher Nation. Um Deutschland dauernd in völliger Meinbund Abhängigkeit zu erhalten, schuf Napoleon im Juli 1806 den Rhein= 1806

bund, dem 16 deutsche Fürsten angehörten; den Borsit führte der Napoleon völlig ergebene bisherige Reichserzkanzler Dalberg als

"Fürst=Primas". Die zwischen den Gebieten des neuen Staaten= bundes liegenden Besitzungen kleinerer deutscher Reichsstände, Fürsten, Grafen, Reichsritter und süddeutscher Reichsstädte, wurden mediati= siert und den einzelnen Bundesstaaten zugeteilt. Dadurch ver= schwanden auch die Gebiete der Reichsritter für immer vom Boden der Reichs Deutschlands; von den Reichsstädten blieben nur die drei Sansa= ftädte übrig, da Stadt und Gebiet Frankfurt an Dalberg über= wiesen wurde (1810-1813 als Großherzogtum Frankfurt).

Bis zum Jahre 1808 traten allmählich außer Preußen und Österreich alle deutschen Staaten unter dem Drange der Verhältnisse dem Rheinbunde bei. Die natürliche Folge dieser Borgänge war die Auflösung des tausendjährigen Deutschen Meiches. Der Kaiser Franz II. legte 1806 am 6. August die deutsche Raiserwürde nieder und führte hinfort nur den Titel eines Kaisers (Frang I.) von Österreich, den er bereits 1804 angenommen hatte. Napoleon aber nannte sich jetzt Raiser der Franzosen, König von Italien, Protektor des Rheinbundes. Er übte in allen Ländern, die sich seiner Botmäßigkeit unterworfen hatten, einen unerträglichen Druck Mapoleons Unter anderem wurde der Buchhändler Palm aus Nürnberg, Balms Grichießung der eine Schrift "Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung" versandt hatte und sich standhaft weigerte, den Berfasser zu nennen, erschossen.

§ 73. Preußens Erniedrigung.

1. Friedrich Wilhelm II. 1786—1797. Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III. (1797—1840). Die Regierung des Withelm II. Königs Friedrich Wilhelm II. war für Preußen keine segensreiche gewesen. Die Rämpfe gegen Frankreich, für dessen bedrängten König 1792 Friedrich Wilhelm in edelmütiger Weise ins Feld gezogen war, hatten Preußen wenig Ehre verschafft und 1795 durch den Frieden von Basel einen ruhmlosen Abschluß gefunden (§§ 682, 702). Die zweite Teilung Polens hatte wohl einige wichtige Erwerbungen<sup>2,11,3</sup>, Teilung gebracht, die dritte dagegen undeutsche Gebietsteile, die sehr schwer dem Organismus des Staates eingefügt werden konnten. 1791 waren bei dem bevorstehenden Aussterben der Nebenlinie des Hohenzollern= Erwerbung hauses die Fürstentümer Ansbach und Banreuth erworben. Dievon Unsbach Bemühungen des Königs, der unter Friedrich II. eingedrungenen Frei=und Bayreuth geisterei durch strenge Erlasse, 3. B. des sogenannten Wöllner- Wöllner- Wöllnerschen Ediktes, Einhalt zu tun, hatten um so weniger Erfolg

gehabt, als das sittenlose, dem Genuß gewidmete Leben in den vor= nehmen Kreisen Berlins mit Recht Anstoß erregte. Das wurde sofort ganz anders, als 1797 nach dem Tode des Königs sein Sohn Fried= 1797—1840 rich Wilhelm III. 1797—1840 den Thron bestieg.

Königin Luife.

Der edle und fromme Monard widmete sich mit größter Ge= wissenhaftigkeit dem Herrscherufe. Er und seine gleichgesinnte hoch= herzige Gemahlin Luise, eine Tochter des Herzogs von Medlenburg=Strelitz, gaben durch ihr echt deutsches und dristliches. in seiner Einfachheit fast bürgerliches Familienleben ein Beispiel. das segensreich wirkte. Lieblingsaufenthalt der königlichen Familie war im Sommer das Gut Pareg bei Potsdam, wo Sohne und Töchter des königlichen Paares unter sorgsamer Sut der Eltern inmitten einer schönen Natur fröhlich heranwuchsen.

2. Schwächliche Politit Preugens. Gründe zum Ariege mit Frantreich. Leider besaß Friedrich Wilhelm für die ernste Zeit viel zu wenig kräftige Entschiedenheit des Willens. Dadurch, bak Preußen seit 1795 sorgfältig jeden Kampf mit Frankreich vermied. geriet es zu den übrigen Staaten in Gegensatz. Im Jahre 1805 hätte es die Entscheidung des Kampfes durch rechtzeitigen Beitritt zu den Berbündeten in der Hand gehabt. Graf Haugwitz wurde zwar mit einem Ultimatum an Napoleon abgesandt, sollte indes unter allen Umständen den Frieden sichern. Bon dem redegewandten Tallen= rand ließ er sich hinhalten, und nach ber entscheidenden Schlacht bei Bertrag von Austerlit schloß er den Vertrag von Schönbrunn (bei Wien), in dem sich Preußen gegen die Zusicherung des Besitzes von San= nover zur Unterstützung der Napoleonischen Politik verpflichtete (§ 721). Seit der Stiftung des Rheinbundes zeigte sich indes, nament= lich in militärischen Rreisen, um so mehr eine lebhaftere Stimmung für den Krieg gegen Frankreich, als Napoleon immer keder Preußen öffentlich und heimlich zu demütigen suchte. Bereits 1805 war Bernadotte, um rechtzeitig zu Mads Einschließung bei Ulm einzutreffen, durch Ansbachisches Gebiet marschiert und hatte so Preußens Neutralität verlett. Ferner waren einige Preußen 1803 zugesprochene Abteien von Napoleons Schwager Murat dem Groß= herzogtum Berg einverleibt, alle Gegenvorstellungen aber leeren Worten oder gar mit Hohn zurückgewiesen worden. Als nun vollends Napoleon, um mit England Frieden zu schließen, diesem bas Preußen fest zugesicherte Sannover zurückgeben wollte und weiterhin

Übermut Napoleons die von dem Könige geforderte Zurückziehung seiner Truppen aus Deutschland verweigerte, erklärte Friedrich Wilhelm, zum Außersten Breußens gedrängt, den Rrieg.

ertlärung

Der Krieg 1806—1807. Der Friede zu Tilsit. Preußens verkehrte Politik rächte sich jett furchtbar. Von den deutschen Staaten schlossen sich ihm nur Rursachsen, Sachsen=Weimar und Braunschweig an. Rurhessen blieb neutral. Die Beere Ruglands, mit dessen Raiser Alexander Friedrich Wilhelm ein Bündnis geschlossen hatte, standen weit entfernt. Mit gewohnter Schnelligkeit aber erschien Napoleon an der Spite eines starken Heeres in Thüringen. Die Vorhut der preußischen Truppen unter dem Prinzen Louis Ferdinand wurde am 10. Oktober bei Saalfeld geschlagen; der Saalfeld Prinz selbst fiel. Dann wurde die preußische Hauptarmee in der Doppelschlacht bei Jena (Napoleon gegen Hohenlohe) und Aner= städt (Davoust gegen den Oberkommandierenden Herzog Rarl 14. Ott. 1806 Wilhelm Ferdinand von Braunschweig) am 14. Oft. so vollständig geschlagen, daß das Land fast ohne weiteren Widerstand in Feindeshand fiel. Die bedeutendsten Festungen, Erfurt, Spandau, Festungen Stettin, Rüstrin, Magdeburg (20 Generale mit 24000 Mann und überreichen Vorräten), ergaben sich in schmachvoller Weise; nur Graudenz unter dem General de Courbière ("Dann bin ich König von Graudenz"), Rolberg, von Gneisenau, Nettelbeck und Schill verteidigt, und ebenso mehrere schlesische Festungen hielten sich tapfer. Hohenlohe mußte sich mit dem Reste seiner Truppen, 10000 Mann, bei Prenzlau in der Udermark ergeben, Blücher, sationen von der bei Auerstädt mit Auszeichnung gefochten hatte, nunmehr aber "weder Brot noch Pulver" besaß, bei Ratkau (bei Lübed). schwer verwundete Herzog von Braunschweig starb in Ottensen bei Altona (vgl. Rüderts Gedicht: "Die drei Gräber von Ottensen"). Sein Land und das des Rurfürsten von Hessen=Rassel wurden von Am 27. Oft. zog Mapoleon in Berlin ein Frankreich eingezogen. (Mahnung des Kommandanten: "Ruhe ist die erste Bürgerpflicht"). Die preußische Königsfamilie aber flüchtete unter Not und Entbehrun- toniglichen gen zunächst nach Königsberg und von dort über die Rurische Nehrung nach Memel. Der Kurfürst von Sachsen trat dem Rheinbunde bei und erhielt den Königstitel.

Nun griff aber auch Rugland in den Kampf ein. Das preußische Polen dagegen schloß sich Napoleon an, der nach Ostpreußen vordrang

Uneut. Schiebene

und am 7. und 8. Februar 1807 gegen den russischen General Schlacht bei Bennigsen (60000 Russen und 6000 Preußen) die blutige Schlacht Ensan Febr. bei Preußisch=Chlan lieferte, die erste, die der Sieggewohnte nicht Nach viermonatiger Waffenruhe erfocht Napoleon den gewann. Friedland Sieg bei Friedland am 14. Juni. Da sagte sich Zar Alexander, der 1805 am Sarge Friedrichs des Großen Friedrich Wilhelm "ewige Freundschaft" geschworen hatte, durch Napoleons Schmeichelworte gewonnen, treulos von ihm los. So kam der für Preußen schmachvolle Friede von Silsit am 9., zwischen Rußland und Frankreich bereits am 7. Juli zustande.

Friede von Tilsit 1807

Großherzog: Warfchau

Der König von Preußen verlor die Hälfte seiner Länder und behielt von 5700 Qu.=M. mit 91/2 Mill. Einwohnern nur noch 2800 Qu.=M. (= 154000 Qu.=Kilom.) mit  $4^{1}/_{2}$  Mill. Die ehemals polnischen Länder fielen mit Ausnahme von Westpreußen unter dem Namen eines Großherzogtums Warschau an den König von Sachsen; Danzig wurde Freistadt mit französischer Besatzung; aus den Ländern zwischen Elbe und Rhein wurde in Bereinigung mit Braunschweig, Hessen=Rassel und einem Teile von San= Königreich nover für Napoleons jüngsten Bruder Jerome das Königreich Westfalen gebildet. In seiner Hauptstadt Kassel führte seitdem der leichtsinnige König ("Morgen wieder lustik") ein schandbares Leben. Banreuth fiel 1810, wie bereits 1805 Ansbach, an Banern, das Preußen an Umfang nunmehr ungefähr gleichkam. ungeheuren Erpressungen (über 1000 Mill. Francs) und der Zahlung von 120 Mill. Francs Kriegskosten räumten die Franzosen die dem Könige von Preußen noch gebliebenen Länder, und die königliche Familie kehrte gegen Ende 1809 aus Ostpreußen nach Berlin gurud.

## § 74. Preugens Wiedergeburt.

Prengens Lage. Es bedurfte in der Tat eines so jähen Sturzes, um Preußen aus seiner Erschlaffung aufzurütteln und es fähig zu machen, dereinst an Deutschlands Spitze zu treten. "Wir sind ein= geschlafen auf den Lorbeeren Friedrichs des Großen", schrieb damals Königin Luise an ihren Vater, und nicht ohne Grund betrachtete sie Napoleon als eine Zuchtrute Gottes für Deutschland. Alle Verhält= nisse bedurften einer durchgreifenden Umänderung. Wenn Friedrich

Wilhelm III. und Luise Zucht und Sitte, wahre Frömmigkeit, Gin= fachheit und Sparsamkeit in ihrer Umgebung einzubürgern suchten, so waren einsichtige und tatkräftige Männer an ihrer Seite seit 1807 eifrig bestrebt, die einzelnen Stände in Preußen zu heben und das gesamte Volk stark und tüchtig zu machen.

1. Reformen im Hecrwesen. Die alten Generale, deren Un= Heerwesen fähigkeit sich in dem Feldzuge von 1806/7 erwiesen hatte, wurden vor ein Kriegsgericht gestellt, manche entlassen, andere mit Festung bestraft. Damit aber für die Zukunft ein in jeder Beziehung tüchtiger Offizier = Offizierstand stand geschaffen würde, ward das Vorrecht des Adels auf die Offizierstellen aufgehoben. Der Eintritt in den Offizierstand wurde von bestimmten Kenntnissen, die durch Schulbesuch und Prüfung nachzuweisen waren, abhängig gemacht; auch Bürgerliche wurden fortan zu Offizieren ernannt, und die Beförderung erfolgte nicht mehr nach Geburt und Stand, sondern nur nach Berdienst und Bürdigfeit.

Um in dem gemeinen Soldaten das Ehrgefühl zu erwecken, Solbaten ward die Prügelstrafe abgeschafft, dagegen für zwedmäßige Nahrung, Kleidung und Wohnung Sorge getragen. Die Soldaten wurden auf Grund allgemeiner Wehrpflicht nur noch aus Landes= Wehrpflicht kindern genommen; freundliche, menschenwürdige Behandlung er= wedte Liebe zum Soldatenstand.

Diese Reformen sind das Verdienst Gerhard Scharnhorsts, Scharnhorst der, eines hannoverschen Pächters Sohn, 1807 zum Kriegsminister ernannt wurde. Um für den Kriegsfall auch über die nötige Anzahl ausgebildeter Soldaten zu verfügen und doch nicht gegen die Be= dingungen des Tilsiter Friedens zu verstoßen, der Preußens stehendes Heer auf 42000 Mann beschränkte, nahm Scharnhorst seine Zuflucht zu dem sogenannten "Krümpersystem": möglichst rasch, wenn auch Krümpers unvollständig, wurden die Eingezogenen ausgebildet und nach kurzer Beit durch neue Nefruten erfett.

2. Reformen im Städtewesen. Durch Friedrichs des Großen Fürsorge waren Industrie und Handel emporgeblüht; in Berlin und andern großen Städten gab es zahlreiche wohlhabende Fabrikanten Bürgertum und Vankiers. Mit dem Neichtum waren jedoch vielfach auch Habsucht und Gewinnsucht eingezogen, und die Arbeiter wurden oft von ihren Arbeitgebern unwürdig behandelt und schlecht bezahlt. Sich durch Fleiß und Tücktigkeit als Handwerker zu Wohlstand emporzuschwingen,

Bunftgefete

Gewerbe= freiheit

Beraltete war schwer; denn da die Zünfte<sup>1</sup>) das ausschließliche Vorrecht der Gewerbe hatten, die Meisterwürde aber meist nach Gunst und Ber= wandtschaft vergaben, so konnten sich viele tüchtige und strebsame Hand= werker niemals selbständig machen und lebten in Abhängigkeit und Dürftigkeit. Nun ward die Gewerbefreiheit eingeführt, vermöge deren ein jeder das Handwerk ergreifen durfte, zu dem ihn Neigung und Fähigkeit bestimmten. Die Gewißheit, sich nun durch eigene Leistungen zu Wohlhabenheit und Ansehen emporarbeiten zu können, erzeugte Regsamkeit auf allen Gebieten des Gewerbes.

Stäbtische Berjassung

Das Emporblühen der Städte war aber auch bisher durch ihre Verfassung gehindert. An ihrer Spite standen seit Friedrich Wilhelm I. meist frühere Offiziere, die zwar für Aufrechterhaltung der Ordnung Sorge trugen, sich aber im übrigen um die Entwickelung des Gemeinwesens nicht fümmerten. Dies wirkte auf den ganzen Geist der Bürgerschaft lähmend ein. Die Heilung dieser Schäden erfolgte durch die auf Beranlassung des Freiherrn vom Stein (vgl. unter 6) erlassene Städteordnung vom 19. Nov. 1808, die den Städten bas Recht der Sclbstverwaltung gab. Der oberste Beamte der Stadt. der Bürgermeister, sollte von nun an unter drei von der Stadt vorgeschlagenen Bewerbern vom König ernannt werden. Ihm zur Seite steht als Berwaltungsbehörde der Stadtrat (Magistrat), der aus der Mitte der Bürger von den Stadtverordneten gewählt Diese hinwiederum beaufsichtigen als Vertreter der Bürger= schaft die gesamte Stadtverwaltung. — So erwuchs in den Bürgern aus dem Bewußtsein, daß das Wohl des Gemeinwesens in ihren Händen ruhe, Kraft und Selbstgefühl, und die Städte blühten seitdem empor.

Blirger= meifter

Stäbte= ordnung

Stabtrat Gtabt= berordnete

Leibeigen= schaft Erbunter: tänigkeit

3. Nesormen im Banernstand. Die Lage des deutschen Bauernstandes hatte sich in den letzten Jahrhunderten sehr traurig gestaltet (vgl. § 452, 50, 644). Waren auch die Verhältnisse in den einzelnen Landesteilen sehr verschieden, mochte auch die eigentliche Leibeigen= schaft meist der milderen Erbuntertänigkeit gewichen sein, so besaß doch nur an wenigen Orten der Bauer wirkliches Landeigentum; wegen der vielen Abgaben und Frondienste, die er seinem Dienst= herrn zu leisten hatte, konnte er zumeist zu keinem Wohlstande ge= langen. Auswanderung war nicht gestattet, ein Gewerbe neben dem Aderbau zu betreiben streng verboten. Unter dem auf ihnen

<sup>1)</sup> Aber ihr segensreiches Wirken in früheren Zeiten vgl. § 413.





• . . 13

lastenden Drude wurden die Landleute oft träge, gleichgültig, körperlich und geistig verwahrlost, mistrauisch und zur Hinterlist geneigt.

Abhilfe für diese Zustande schuf in Preußen das "Edikt über den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grund= bas Grundeigentums" vom 8. Oft. 1807, das später wichtige Ergänzungen erfuhr. Jeder Bauer sollte das Grundstüd, das er bisher als Leih= gut seines Herrn bewirtschaftete, wenigstens zum größten Teil von nun an als Gigentum besitzen, über das ihm freies Berfügungs= recht zustand. Der Staat bezahlte an Stelle des Bauern dem Herrn den Wert des Gutes, der Bauer leistete neben der Zinszahlung für das vorgestreckte Kapital eine jährliche Abzahlung bis zur völligen Rückerstattung (Amortisation). In ähnlicher Weise wurden die Frondienste abgelöst (§ 602 Anm.). Landestredittaffen wurden zur Erleichterung der Zahlungen gegründet. So wurde ein freier Bauernstand geschaffen.

Lanbeigen= tum ber

4. Beseitigung der ständischen Beschränkungen. Fach= ministerien. Entsesselung der Volkstraft. Ferner wurde (schon Muffebung 1807) bestimmt: Der Adel tann Gewerbe und Sandel treiben. ber Standes. Den Bürgern ist der Erwerb von Grundbesit, den Bauern hinwiederum der Gewerbebetrieb gestattet. Damit war ihnen zugleich der Hauptsache nach das Recht der "Freizügigkeit" be= willigt. So war ein Übergang von dem einen in den anderen Stand ermöglicht, und die Gleichstellung aller Stände wurde auch burch die Aufhebung der Steuerbefreiungen des Adels vervollständigt.

Auch eine Reform der obersten Berwaltungsbehörden voll= zog sich. Fünf Fachminister, nämlich des Innern, der Finanzen, Fachminister des Auswärtigen, des Krieges und der Justiz sollten von nun an die Staatsverwaltung leiten. Berwaltung und Rechtspflege wurden

endaültig getrennt.

Durch alle diese tiefeingreifenden Reformen wurde das gesamte Bolk zur Selbständigkeit und Selbsttätigkeit erzogen, die erschlaffte Boltstraft erwedt und entfesselt, das Selbstgefühl und Entfesselung das Ehrgefühl entwickelt. So wurden die Untertanen allmählich zu Staatsbürgern.

5. Meligiös=sittliche Wiedergeburt Prengens. Verdienste erwarben sich aber auch diejenigen Männer, die auf eine religiös=sittliche Wiedergeburt des preußischen Volkes hinarbeiteten. Zu ihnen gehörten der Philosoph Fichte in Berlin, der seine feurigen

Schleiet. macher Arnbt

Meist

"Reden an die deutsche Nation" veröffentlichte, ferner der Theologe Schleiermacher, die Dichter Ernst Morit Arndt, der durch sein Werk "Der Geist der Zeit" das Gewissen des deutschen Volkes aufrüttelte, und Heinrich von Kleist, der mit seiner "Bermannsschlacht" das Nationalgefühl der Deutschen belebte, endlich auch Fr. Lubw.

Jahn

Jahn, "der Turnvater". Die Zeit zwang zur inneren Ginkehr, führte die Menschen zu Gott und lehrte sie mit frommem Sinn und voller Herzenshingabe an der Hebung des Vaterlandes mitzuarbeiten. diesem Sinne wirkte auch der "Tugendbund".

Staats.

🖰 6. Die Minister Stein und Hardenberg. Rönigin Luife. Die Seele der preußischen Reformgesetzgebung war siaats ministerstein der Freiherr Karl vom Stein. Er war (1757) zu Nassau an der Lahn geboren und entstammte einem alten reichsfreien Rittergeschlechte: er trat in den preußischen Staatsdienst, ward Oberpräsident von Westfalen, dann (1804) Finang- und Handelsminister. Zu Beginn bes Jahres 1807 vom König ungnädig entlassen, wurde er nach dem Tilsiter Frieden zum leitenden Staatsminister ernannt. Drude Napoleons mußte aber "le nommé Stein", der von dem Korsen sogar geächtet worden war, weichen (Nov. 1808). Da berief der König (1810) den klugen und gewandten Grafen Hardenberg als Rangler, der seines Borgangers Werkin gleichem vaterländischen Sinne fortführte. Stein begab sich nach Petersburg, um an dem dortigen Sofe gegen Napoleon zu wirken. Mit Recht nennt ihn die Inschrift auf seinem Denkmale in Nassau "des Guten Grundstein, des Bosen Edstein, der Deutschen Edelstein".

minifter Bardenberg

Staat8=

Mönigin Luise +

Erschütternd wirkte auf die gesamte Nation der Tod der Königin Luise, die am 19. Juli 1810 in Hohenzierit bei Meustrelik starb und von allen Patrioten wie eine Märtyrerin betrauert wurde.

<sup>§ 75.</sup> Das Kontinentalspstem und Napoleons Krieg in Portugal und Spanien.

<sup>1.</sup> Die Kontinentalsperre. Besetzung Portugals. Während Napoleon die Mächte des Festlandes demütigte, hatte er gegen England keinerlei Erfolge aufzuweisen. Als Pitt 1806 starb, knüpfte Napoleon Unterhandlungen mit England an und erbot sich zur Herausgabe Hannovers (§ 732). Allein England verbündete sich

mit Preußen und setzte den Krieg mit Frankreich fort. halb ordnete Napoleon von Berlin aus (1806, 21. Nov.) die Kon= tinentalsperre an; um die Engländer von jeder Verbindung Kontinentals mit dem Festlande abzuschließen, verbot er allen Berkehr mit Eng= land und allen Sandel mit englischen Waren. Bis 1810 traten alle europäischen Staaten außer Portugal und der Türkei der Han= delssperre bei. England aber sicherte seine Seeherrschaft dadurch, daß es (1807) durch Beschießung Ropenhagens die Auslieferung der dä= nischen Flotte erzwang und seinen Handel erfolgreich immer mehr über die anderen Erdteile ausdehnte. Um Portugal, das durch einen früher geschlossenen Vertrag an England gebunden war, zur Fügsamkeit zu zwingen, ließ Napoleon durch ein Seer das Land besetzen; die Rönigs= familie schiffte sich nach Brasilien ein.

Befehung Portugals

2. Der Krieg in Spanien und Portugal (1808—1813). Darauf bewog Napoleon den König Karl IV. von Spanien und dessen Sohn Ferdinand (VII.), in Banonne dem Throne zu ent= sagen, und ernannte seinen Bruder Joseph zum Könige von Joseph König Spanien (1808); das Königreich Neapel bekam Murat, der bis=Muratkönig herige Großherzog von Berg. Aber jett erfolgte ein allgemeiner Aufstand der Halbinsel gegen die Franzosen. Die Engländer unter Welleslen, dem späteren Lord Wellington, vertrieben sie aus Portugal; Joseph mußte aus Madrid weichen. Da begab sich Napoleon von dem prunkvollen Kongreß zu Erfurt, wo er mit seinem russischen Kongreß Berbündeten und allen von ihm abhängigen deutschen Fürsten (barunter vier Königen, das "Parterre von Königen") zusammengetroffen war, selbst nach Spanien und führte seinen Bruder mit Beeresmacht in die Hauptstadt zurud; er verließ aber bald Spanien wieder, weil ein Krieg mit Österreich ausbrach (§ 76). [Der Marschall Soult nötigte darauf die Engländer zum Abzuge aus Spanien; auch das heldenmütig verteidigte Saragossa fiel; allein Wellington erschien Saragossa wieder mit einem Heere und siegte bei Talavera 1809; allent= halben entbrannte der Volkskrieg, zahlreiche Guerillascharen be= drängten die Franzosen, Cadiz wurde durch Wellingtons Sieg Bellingtons bei Salamanca 1812 von mehrjähriger Belagerung befreit. End= lich zwang Wellingtons neuer Sieg bei Vittoria über Jourdan 1813 den König Joseph, nach Frankreich zu fliehen; die Franzosen wurden gänzlich aus dem Lande vertrieben, und Ferdinand VII. fehrte nach Madrid zurück.]

14\*

Der Rrieg auf der spanischen Halbinsel, der mit so wechseln= dem Erfolge geführt wurde, war der erfte Borbote von dem Sturze der napoleonischen Gewaltherrschaft.

- § 76. Napoleons Krieg mit Osterreich 1809; Napoleon auf der Sobe feiner Macht.
- 1. Napoleons Krieg mit Bsterreich 1809. Um dem weiteren Anwachsen der Macht Napoleons vorzubeugen, begann Kaiser Franz I., dessen Minister Graf Stadion in Osterreich ähnliche Reformen ein= führte, wie Stein in Preußen, den Krieg gegen ihn, während er in den Rampf mit Spanien verwidelt war.

Napoleon aber besiegte, meist mit Rheinbundstruppen, den Erzherzog Karl in dem Treffen bei Edmühl (bei Regensburg, Davoust Fürst von Edmühl) und nahm nach weiteren Siegen zum zweiten Male Wien ein. Als er jedoch dem zum Entsatze heranziehenden Erzherzog Karl über die Donau entgegenrüdte, ward der Unüber= wundene in der zweitägigen Schlacht bei Aspern geschlagen, so daß er sich nach Wien zurückziehen mußte. Aber bald entschied er durch den Sieg bei Wagram ben ganzen Krieg. Im Frieden zu Wien (14. Oft.) verlor Österreich 2000 Qu.=M. (= 110000 Qu.=Rilom.) mit 31/2 Millionen Einwohnern: Salzburg und benachbarte Gebiete an Bayern, die Illyrischen Provinzen an Napoleon, Westgalizien an das Großherzogtum Warschau.

Tiroler Lufftand

2. Der Aufstand in Sirol. Andreas Hofer. Mährend des Krieges hatten sich die Tiroler unter dem heldenmütigen Andreas Hofer aus dem Passeyertale, sowie unter Spedbacher und Pater Haspinger für Ofterreich gegen Banern, dem sie nach dem Pregburger Frieden angehörten, erhoben. Durch mehrere siegreiche Kämpfe (am Melberge) wurden die Bayern zur Räumung Tirols gezwungen. und Hofer führte als "Oberkommandant von Tirol" in Inns= brud die Regierung. Als jedoch Österreich von Napoleon nieder= geworfen war, konnten die Tiroler den übermächtigen banerischen und frangösischen Truppen auf die Dauer nicht widerstehen. Der treue Hofer wurde durch Verrat in seinem Zufluchtsorte entdedt und Hofers Tob auf Napoleons Befehl 1810 in Mantua erschossen (vgl. Mosen "Andreas Hofer").

Kriege= erflärung 1809

Cefnillht

Aspern Wagram

Wiener Fricbe

3. Schill. Dörnberg. Friedrich Wilhelm von Braun=
schweig. Der Versuch des peeußischen Majors v. Schill, durch sein
Freikorps das nördliche Deutschland zur Erhebung gegen die Franzosen
mit fortzureißen, mißlang. Schill selbst fiel in Stralsund 1809; elf Schills Tob
seiner Offiziere wurden von Napoleon verurteilt und in Wesel er=
schossen ("Hier sitzt das deutsche Herz").

Um dieselbe Zeit versuchte der in Jeromes Diensten stehende Oberst von Dörnberg durch einen Aufstand das Königreich West- Dörnberg salen zu stürzen; das nicht genügend vorbereitete Unternehmen aber mißglückte ebenfalls. Dagegen gelang es dem Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig, dem Sohne Karl Wilhelm Ferdizwlißelm von nands, der, seines Stammlandes beraubt, nur noch sein schlessichen Fürstentum Öls besaß, an der Spize seiner todesmutigen Schar sich mitten durch das von französischen Truppenteilen besetzte deutsche Gebiet nach der Wesermündung durchzuschlagen und Helgoland zu erreichen; von England aus begab er sich nach Spanien, um gegen die Franzosen zu kämpsen. Das Gelingen des kühnen Wagnisses beswies, daß Napoleons Macht auch in Deutschland bereits erschüttert war.

4. Napoleons Vermählung mit Maria Luise. Größte Ausdehung seines Reiches. Nachdem Napoleon sich von seiner Gemahlin Josephine geschieden hatte, vermählte er sich, um seinen Thron zu befestigen, im April 1810 mit Maria Luise, der Tochter mit Maria des Kaisers von Österreich. Diese gebar ihm 1811 einen Sohn, Nas poleon II., dem er den Titel eines Königs von Kom beilegte († 1832 Napoleon II als Herzog von Reichstadt).

1809 hatte Napoleon durch einen Befehl von Schönbrunn verleicung aus den Kirchensstaat mit dem französischen Reiche vereinigt. bes keirchensstaats VII., der über Napoleon den Bann verhängte, wurde gefangen gehalten. Bereits 1808 war Etrurien eingezogen worden. Etruriens Alls nun 1810 der König Ludwig von Holland, weil die Machtsgebote des Kaisers seinem Reiche verderblich waren, die Krone niederslegte, verband Napoleon auch Holland als eine "Anschwemmung französischer Gewässer" mit Frankreich und verleibte ferner einen Teil Westfalens, Oldenburg und die drei norddeutschen Hanseltädte Oldenburgs dem französischen Kaiserreiche ein. So erstreckte sich das Neich Naspoleons, der sich als Nachfolger Karls des Großen betrachtete, die Küsten des westlichen und südlichen Europas entlang von

Danzig und Hamburg bis Triest und Korfu. Die meisten standen in mittelbarer Abhängigkeit übrigen Staaten Europas von ihm.

- 🕹 § 77. Napoleons Feldzug gegen Rußland 1812.
- 1. Napoleons Zug bis Moskan. Da faßte Napoleon in seinem unersättlichen Chrgeize den Plan, auch das östliche Europa zu unterwerfen, von dort aus Englands Herrschaft in Indien zu unter-Napoleons graben und als ein zweiter Alexander seine Macht über das westliche Blane Asien auszudehnen: ein Weltreich von nie gekannter Größe schwebte ihm vor. Der Anlaß zum Kriege war folgender. russische Raiser Alexander, der sich durch die Absehung des ihm verwandten Herzogs von Oldenburg verletzt und durch das An-Rußlands wachsen des Großherzogtums Warschau bedroht fühlte, sagte sich bom Kontinentals von dem Kontinentalsystem los, das den Handel seines Reiches schädigte. Napoleon nötigte nun Preußen und Ofterreich zur Silfe= leistung und sammelte ein Heer von 650000 Kriegern, das gewaltigste. das die Welt je gesehen: 275000 Franzosen, 100000 Rhein= bündler, 20000 Preußen, 30000 Bfterreicher (im 200000 Deutsche), 75000 Polen, ferner Italiener, Solländer. Schweizer, endlich auch Spanier und Portugiesen. Bon Dres= den aus erging der stolze Befehl des Imperators: "Die Könige, Prinzen und Marschälle haben sich zu ihren Armeen zu begeben." na= poleon überschritt 1812 den Njemen und rudte mit dem Zentrum ber Armee, 300000 Mann, in der Richtung auf Moskau, das Herz Rußlands, vor. Die Russen, 175000 Mann stark, wichen, alles hinter sich verheerend, vor der Ubermacht zurud; Smolenst wurde genommen (18. Aug.), das russische Heer unter dem neuen Befehlshaber Rutu= sow in der blutigen Schlacht bei Borodino an der Moskwa, in der sich Nen besonders auszeichnete, am 7. Sept. geschlagen. Am
- 2. Der Rückzug. Untergang der Großen Armee. Ein furchtbarer Brand, der durch den Gouverneur Rostopschin selbst an= Mostans Brand geordnet war, legte fast ganz Moskau und auch den Kreml, Napoleons Hauptquartier, in Asche (vgl. Gaudy, "Raiserlieder"). Zu spät trat dieser, durch vergebliche Friedensverhandlungen lange hingehalten, am 18. Oftober den Rudweg an, der bei der immer mehr um sich greifen=

14. Sept. zog Napoleon in das menschenleere Moskau ein.

Riidtritt fystem

Die Große Armee

Smolen &t

den Zügellosigkeit der Truppen allmählich in eine regellose Flucht überging. Durch Hunger, Frost, Seuchen und die Angriffe der Russen, besonders bei dem schrecklichen **ilbergang über die Veresina** Veresina (26. Nov.), wurde die Armee aufgerieben. Napoleon eilte auf einem Schlitten nach Paris; durch die Zeitung ließ er die Kunde verbreiten, die Armee sei vernichtet, "die Gesundheit seiner Majestät sei niemals der Armee besser gewesen". Das deutsche Volk aber betrachtete mit den anderen Nationen das über ihn hereinbrechende Unglück als ein Gottesgericht und sang begeistert: "Mit Roß und Mann und Wagen hat sie der Herr geschlagen."

3. York und der Vertrag von Tauroggen 30. Dez. 1812. Der General York, der Befehlshaber der preußischen Hilfstruppen, die unter Macdonalds Oberbesehl in der Richtung auf Petersburg gezogen waren, trennte sich nun auf eigene Berantwortung von den Franzosen und schloß in der Poscheruner Mühle bei Tauroggen zauroggen 30. Dez. mit dem russischen General Diebitsch eine Übereinkunst, durch die sein Korps für neutral erklärt wurde. In dem Schreiben an seinen König, worin er die Tat rechtsertigte, erklärte er sich bereit, sich wegen Insubordination von einem Kriegsgericht verurteilen zu lassen; aber er schloß mit den Worten: "Jeht oder nie ist der Moment, Freiheit, Unabhängigkeit und Größe wiederzuerlangen. In dem Aussspruche Eurer Majestät liegt das Schickal der Welt."

§ 78. Die Befreiungstriege. Der Kampf in Deutschland 1813.

1. Preußens Erhebung. Der Arieg bis zum Waffen= stillstand Juni 1813. Schon ruftete sich, während die jammervollen Trümmer der Großen Armee von den Russen über die preußische Grenze zurückgedrängt wurden, infolge der fühnen Tat Porks das Bolf in Oftpreußen zur Abwerfung der napoleonischen Zwingherr= schaft; der König von Preußen aber begab sich von Berlin, wo noch eine französische Besatzung stand, nach Breslau und erließ dort Der König am 3. Febr. 1813 einen Aufruf zur Bildung freiwilliger Jäger= korps; dann schloß er zu Kalisch ein Bündnis mit Rußland und Bundnis zu erklärte an Napoleon den Krieg. Am 17. März ergingen die könig= lichen Aufrufe "An mein Bolf" und "An mein Kriegsheer"; Rrieg8= ertlärung das Eiserne Rreuz wurde am 10. März, dem Geburtstage der Aufruf Gijernes Königin Luise, gestiftet und der Befehl zur Errichtung der Land=

Landwehr und Landiturm 2301t8= erhebung

wehr und des Landsturms gegeben Run erfolgte eine begeisterte Erhebung des Volkes "mit Gott für König und Vaterland". Dichter wie Ernst Morit Arndt, Theodor Rörner, Max von Schen= kendorf erhoben die Herzen durch herrliche Lieder von Vaterland und Freiheit (Bild 15: Freiwillige in Breslau).

Jetzt zeigten sich die segensreichen Folgen ber Reformen Steins und der Tätigkeit der preußischen Patrioten. "In heiligem Gifer waren alle Unterschiede von Ständen und Rlassen, von Altern und Stufen vergessen und aufgehoben. Das eine große Gefühl des Bater= lands, seiner Freiheit und seiner Ehre verschlang alle anderen. Die Menschen, gleich geworden burch das lange Unglück, wollten auch gleich sein in Dienst und Gehorsam. Wie durch ein Wunder Gottes war ein großes und würdiges Bolf entstanden" (E. M. Arndt).

Müstung Prengens

Preußen stellte ein Heer von 271000 Mann auf, barunter 120000 Mann Landwehr, einen Soldaten auf 17 Einwohner. Medlenburg und Anhalt=Dessau sagten sich vom Rheinbunde los. der König von Sachsen, Friedrich August, dagegen hielt an Napoleon fest. Im März mußten sich die Franzosen hinter die Elbe gurud= gieben, die Ruffen unter Tettenborn besetzten Samburg. Der gegen Berlin vordringende Vizekönig von Italien wurde von Pork und Wittgenstein in dem Treffen bei Mödern geschlagen. Jest aber erschien Napoleon selbst mit einem neugeschaffenen Beere in Sachsen. Er besiegte, trot des heldenmütigen Widerstandes der preußischen Truppen, Wittgenstein, der seit Rutusows Tode die russischen Großgörschen und preußischen Seere befehligte, bei Großgörschen oder Lügen am 2. Mai, so daß die Verbündeten auf das rechte Elbufer gurud= gingen. Leider ward der edle Scharnhorst, "der Freiheit Waffen= schmied", in der Schlacht verwundet und starb auf dem Wege nach Wien, wo er den österreichischen Kaiser für das Bündnis mit Preußen gewinnen sollte, in Prag (vgl. Schenkendorfs Gedicht). Durch einen neuen Sieg, den Napoleon mit 120000 Mann über 80000 Feinde bei Bauten am 20. und 21. Mai errang, zwang er die Verbündeten zum Rüdzuge nach Schlesien. Auch Samburg fiel wieder in die Sande der Franzosen und wurde durch den Marschall Davoust schrecklich geplündert und verwüstet (vgl. Rüdert "Die drei Gräber zu Otten= sen". — Davoust hielt sich trot schwerer Belagerung bis zum Friedensschluß 1814). Ein Waffenstillstand unterbrach ben Krieg vom 4. Juni bis zum 10. August. Währenddessen fanden fruchtlose

Maffens stillstand

Friedensverhandlungen zu Prag statt. — Österreich trat nunmehr Bierreichs den Verbündeten bei, England versprach Hilfsgelder; Schweden, Englands Schwedens dem Norwegen verheißen wurde, hatte sich schon vorher angeschlossen und unter Bernadotte, dem früheren Generale Napoleons, der von dem kinderlosen Schwedenkönig Karl XIII. als Kronprinz angenommen worden war, ein Heer geschickt.

Während des Waffenstillstandes wurde die Lütowsche Freischar von württembergischen Truppen unter Normann hinterlistig bei Rigen unweit Leipzig überfallen und fast ganz aufgerieben (Theodor

Rörner ichwer verwundet).

2. Der Entscheidungstampf. Die Bölkerschlacht bei Leipzig. Die Berbündeten stellten drei Armeen (480000 Mann) auf: 1. die böhmische Hauptarmee unter dem österreichischen Feld= Böhmische marschall Schwarzenberg, dem Oberbefehlshaber der gesamten ver= bündeten Heere (235000 Mann), 2. die schlesische unter Blücher Schlesische (95000 Mann, Chef des Generalstabes Gneisenau, Rorpsführer Port und die Russen Langeron und Saden), 3. die Nordarmee nordarmee unter dem Kronprinzen von Schweden (150000 Mann). Diesen stellte Napoleon 440000 Mann entgegen. Den ersten Kampf bestand die Nordarmee; die Preußen unter Bülow ("Meine Knochen sollen por, nicht hinter Berlin bleichen") besiegten den gegen Berlin ans rüdenden Marschall Dudinot in der Schlacht bei Großbeeren Nordarmee: (23. August); darauf vernichtete die märkische Landwehr im Treffen 23. Aug. bei Hagelberg (27. Aug.) einen feindlichen Seerhaufen (Rörners Selbentod bei Gadebusch am 26. August).

Unterdessen war Schwarzenberg mit der großen Armee, bei der sich die Kaiser Alexander und Franz und der König Friedrich Wilhelm befanden, aus Böhmen gegen Dresden herangezogen; er wurde aber in der Schlacht bei Dresden von Napoleon geschlagen Sauptarmee: (26. und 27. August, Moreau †). Doch besiegten die Generale u. 27. Aug. Ostermann und Kleist die Franzosen unter Bandamme, der ge= fangen genommen wurde, bei den Dörfern Kulm und Rollendorf Rollendorf im Erzgebirge am 29. und 30. August und sicherten dadurch ben Rückzug des Schwarzenbergischen Heeres nach Böhmen. Einen glänzenden Sieg gewann die schlesische Armee unter Blücher, dem "Marschall Bilicher: Vorwärts",1) auf der schlachtberühmten Walstatt an der Rate Rabbach

<sup>1)</sup> Gebhard Lebrecht v. Blucher, ber größte Belb ber Befreiungsfriege, geb. 1742 zu Rostod, war der Sohn eines medlenburgischen Landedelmannes. Er

Dennewit 6. Sept.

bach am 26. August. Daburch wurde Macdonald aus Schlesien vertrieben. Am 6. September schlugen die preußischen Generale der norbarmee: Nordarmee, Bulow und Tauenzien, den Marschall Nen bei Dennewit aufs haupt ("Bulow von Dennewiti"). Beide heere (das schlesische bei Wartenburg, wo Porks tapferes Korps am 3. Oftober ein siegreiches Gefecht lieferte, Port von Wartenburg) überschritten darauf die Elbe und vereinigten sich; die große Armee rudte aus Böhmen nach Sachsen vor.

Rückzug Napoleons

Leipzig 16.—19. Ott.

Jett verließ Napoleon Dresden und zog seine Streitfrafte in den Ebenen von Leipzig zusammen. Hier erfolgte der entscheidende Rampf, die Bölkerschlacht bei Leipzig 16. bis 19. Oktober. Am 16. Oktober focht Napoleon (121000 Mann) gegen die böhmische Armee (113000 Mann) im Guben von Leipzig bei Wachau und Liebertwolfwit unentschieden; dagegen siegte Blücher (Porks Korps) in blutigem, glorreichem Rampfe bei Mödern nördlich pon Leipzig über den Marschall Marmont; am 17. Oktober unterbrachen Unterhandlungen die Schlacht; am 18. fämpften die durch das Ein= ruden der Nordarmee und Bennigsens russischer Reserve auf 255000 Mann verstärften Verbündeten gegen das an 160000 Mann starte Seer Napoleons mit solchem Erfolge, daß die Franzosen den Rückzug antraten. Leipzig ward am 19. erstürmt; die übereilte Sprenaung der Elsterbrücke brachte vielen Flüchtlingen Berderben; u.a. fand Poniatowsky, der sich auf die polnische Königskrone Hoffnung gemacht hatte, dabei seinen Tod. Der König von Sachsen geriet in Gefangen= schaft und wurde nach Berlin geführt. Der Verlust der Verbündeten betrug 42000, der der Franzosen 35000 Tote und Verwundete sowie 30000 Gefangene. Das geschlagene französische Seer erkämpfte sich

nahm an den Feldzügen des Siebenjährigen Rrieges teil, ward aber als Rittmeister wegen gewagter Streiche 1773 von Friedrich bem Großen verabschiedet mit ben Worten: "Der Rittmeister v. Bluder fann sich zum Teufel scheren". Er lebte bann als Landwirt in Pommern und ward erst nach Friedrichs Tode als Husarenmajor wieder ins Heer aufgenommen. In den Rämpfen des Jahres 1793 tat er sich als Oberst durch seine Rühnheit hervor und ward 1801 Generalleutnant. Er fapitulierte nach der Niederlage von Jena ehrenvoll bei Lübed, nahm dann aber von neuem nach seiner Auswechselung an bem Feldzug in Preugen bis zum Tilfiter Frieden Bei Großgörschen und Baugen fampfte er mit und erhielt auf Scharnhorsts Empfehlung den Oberbefehl über die schlesische Armee. Nach ber Schlacht bei Deipzig wurde er zum Feldmarschall und "Fürsten von Wahlstatt" ernannt. Starb 1819.

jedoch durch die Schlacht bei **Hanau** am 30. und 31. Okt. gegen die Bayern, die — unter Wredes Befehl — den Verbündeten seit dem 7. Okt. beigetreten waren, den Rückzug über den Rhein.

Hanau

3. Folgen der Niederlage Napoleous. Infolge dieser Besgebenheiten schlossen sich alle Rheinbundfürsten den Berbündeten an; das Königreich Westfalen sowie die Großherzogtümer Berg und Frankfurt lösten sich auf; Holland wurde durch Bülow von der französischen Serrschaft befreit; die vertriebenen deutschen Fürsten von Kurhessen, Braunschweig und Oldenburg kehrten in ihre Staaten zurück. Der Kronprinz von Schweden zwang die Dänen durch Einrücken in Holstein und Schleswig, Norwegen gegen Schwestische Bommern im Frieden zu Kiel abzutreten.

§ 79. Die Befreiungskriege. Der Kampf in Frankreich 1814. Der Wiener Kongreß 1814—1815.

1. Der Kampf in Frankreich 1814. Der erste Pariser Friede. Erst nach längerem Berweilen auf der rechten Rheinseite, wodurch Napoleon für neue Rüstungen Zeit gewann, entschlossen sich die Verbündeten, namentlich auf Blüchers und Steins Betreiben, Borrsten ber zum Einmarsch in Frankreich. Das Hauptheer unter Schwarzen Berbanbeten berg überschritt bei Basel, das schlesische unter Blücher am 1. Januar 1814 bei Mannheim, Raub und Roblenz den Rhein. Blücher kämpste siegreich am 1. Februar bei La Rothiere unweit Brienne und rüdte dann längs der Marne, Schwarzenberg längs der Seine gegen Paris vor. Die Friedensverhandlungen in Chatillon blieben Nachdem dann Napoleon die einzelnen Korps beider Armeen, so Schwarzenbergs Hauptheer bei Montereau, in mehreren Rapoleons siegreichen Gefechten zurückgedrängt hatte, drang Blücher fühn nach Norden vor, vereinigte sich mit den aus Holland kommenden Truppen Bulows und gewann den Sieg bei Laon (9. und Bentschen 10. März); unterdes kämpfte Schwarzenberg bei Bar und bei Arcis sur Aube siegreich. Da warf sich Napoleon in den Rücken der Berbündeten, um sie von Paris abzuziehen und nach dem Rheine zu loden. Allein diese marschierten auf die Hauptstadt los, schlugen die Marschälle Mortier und Marmont bei La Fère Champenoise und nötigten nach Erstürmung der Höhen des Montmartre Paris Ginnahme zur Übergabe. Am 31. März erfolgte ihr Einzug in die Stadt;

Albsehung Napoleons

Napoleon wurde vom Senate für abgesetzt erklärt und entsagte am 11. April zu Fontainebleau für sich und seine Erben dem französischen Throne, bekam aber die Insel Elba als Fürstentum und behielt den Raisertitel.

Lubwig XVIII.Rönia

Baris

Ludwig XVIII., der Bruder Ludwigs XVI., kehrte als König nach Paris zurud und gab Frankreich eine neue Verfassung. 1. Friede gu ersten Frieden zu Paris (30. Mai) wurde Frankreich im wesent= lichen auf die Grenzen von 1792 beschränkt. Der Papst und die übrigen italienischen Fürsten kehrten in ihre Länder zurück. Murat verblieb in Neapel, weil er sich zur Vertreibung der Franzosen mit Österreich vereinigt hatte.

Wiener Kongreß 1814-1815

2. Der Wiener Rongreß 1814-1815. Um die Angelegenheiten Europas zu ordnen, versammelten sich die Vertreter der europäis schen Mächte, namentlich die Raiser von Österreich und Rugland und der König von Preußen, sowie viele andere Fürsten, Staats= manner und Feldherren auf dem Kongresse zu Wien (1. Nov. 1814 bis 9. Juni 1815), der zahlreichsten und prächtigsten Versammlung seit dem großen Konzil von Konstanz. Nach den Aufregungen ber Kriegszeit ließ man es sich wohl sein in der lebensfrohen Donaustadt. Ein Fest folgte dem anderen, so daß ernste Männer wie Stein, ber als Freund des russischen Raisers den Beratungen beiwohnte, oder der preußische Gesandte Wilhelm von Sumboldt sich mit Recht abgestoßen fühlten. Die Leitung der Verhandlungen rissen der vielgewandte österreichische Minister Metternich und der schlaue, in allen Ränken erfahrene Sallehrand an sich; dieser, eine für die verwirrten Zeitverhältnisse überaus charakteristische Erscheinung, hatte seine politische Laufbahn einst als Bischof begonnen, war in der Revolutions= zeit Mitglied der Nationalversammlung, darauf Minister der Direktorialregierung, schließlich Minister Napoleons gewesen und erschien nunmehr als Abgesandter des Bourbonenkönigs Lud= wig XVIII. (später tätig unter Louis Philipp § 83. † 1838). Am meisten Schwierigkeiten machte die Regelung der Berhältnisse Polens und Sachsens. Endlich murde folgendes bestimmt:

Diterreich

a) Diterreich erhielt die Illyrischen Provinzen, die Lombarbei und Benedig, Salzburg und Tirol;

Prengen

b) Preufien erhielt die Salfte von Sachsen, ferner Bofen. Schwedisch=Pommern, die Rheinproving, Westfalen, Neufchatel. Es verlor Oftfriesland und Sildesheim

an Hannover, das auch Osnabrück zurückerhielt, Ans= bach und Banreuth nunmehr endgültig an Banern.

Preußen erlangte damit den Umfang nicht wieder, den es 1806 gehabt hatte; es war um mehr als 600 Qu.=M. (von 5725 auf 5050 Qu.=M. = etwa 280000 Qu.=Kilom.) verkleinert, da= zu in zwei getrennte Ländermassen geteilt, aber auch durch die Verminderung seiner slavischen Bestandteile nicht mehr der Gefahr ausgesetzt, seine Eigentümlichkeit als deutscher Staat

zu verlieren.

c) An die Stelle des ehemaligen Deutschen Reiches trat der **Sentsche Bund**, bestehend aus den deutschen Ländern von Osterreich und Preußen und den übrigen deutschen Staaten, zusammen 39, unter denen Hannover, vergrößert durch Ostscheidend, zum Königreiche, Weimar, Oldenburg und die beiden Mecklenburg zu Großherzogtümern erhoben wursden; Frankfurt a. M., Hamburg, Lübeck und Bremen wurden wieder freie Städte.

d) Rugland bekam den größten Teil des Großherzogtums War= Aufland

schau als Rönigreich Polen.

e) England behielt Malta und Helgoland (früher dänisch), England ferner einige französische und holländische Kolonien, namentlich das Kapland, und das deutsche Königreich Hannover (in Personal=Union). Es übernahm das Protektorat über die Republik der sieben Jonischen Inseln.

f) Aus Holland und Belgien wurde das Königreich der ver= ber Miederscinigten Ricderlande gebildet und Wilhelm I. von Oranien, dem ehemaligen Statthalter von Holland, verliehen.

g) **Schweden** gab Pommern, das die Franzosen seit 1807 besett Morwegen u. gehalten hatten, ab, blieb dagegen im Besitze von Norwegen, das aber als ein selbständiges Reich seine besondere Verfassung behielt.

h) Sänemark erhielt Lauenburg für Schwedisch=Pommern. Danemark

i) In **Italien** bekam der König von Sardinien Genua; Parma Italien und Piacenza blieben der Gemahlin Napoleons, Maria Luise († 1847). Benetien und die Lombardei sielen an Österreich.

k) Die Schweiz wurde für neutral erklärt.

Shweiz

§ 80. Die Herrschaft der hundert Tage. Napoleons Ende.

1. Die Herrschaft der hundert Tage. Mitten in die Berhandlungen und Lustbarkeiten des Wiener Kongresses traf die Nachricht von der Landung Napoleons in Südfrankreich. genau unterrichtet, wie unbeliebt sich Ludwig XVIII. namentlich durch Auflage drüdender Steuern zugunsten der Emigranten in seinem Lande gemacht hatte, erschien mit einigen hundert Mann an der bei Cannes französischen Küste bei Cannes. Der von neuem erschallende Ruf "vivo l'empereur" übte den alten Zauber aus. Die gegen Napoleon ge= sandten Truppen Ludwigs XVIII. gingen zu ihm über; auch der Marschall Nen, der später deshalb als Hochverräter erschossen wurde. Schon Einzug in nach wenigen Wochen (20. März) zog Napoleon triumphierend in Paris ein, das der Rönig verlassen hatte. Die in Wien vereinigten Fürsten erklärten ihn als .. Feind und Störer der Ruhe der Welt" in die Acht und sammelten gahlreiche Streitfrafte. Murat, mit Napoleon perbündet, begann den Krieg in Italien; aber die Österreicher schlugen ihn zurud und vertrieben ihn aus Neapel, wohin König Ferbinand IV. zurudkehrte. Bei einem späteren Bersuche, Neapel zu er=

Murats Endeobern, wurde Murat gefangen genommen und erschossen.

Gegen Napoleon, dessen Feldarmee 128000 Mann gählte, waren — als rechter Flügel der gesamten Streitmacht — in Belgien ein Heer von 94000 Mann (32000 Engländer, 37000 Deutsche, 25000 Rieber= länder) unter Wellington und ein preußisches Heer von 116000 Mann unter Blücher aufgestellt. Durch die Schlacht bei Ligny (16. Juni) nötigte Napoleon Blücher, der persönlich in große Gefahr geriet, zum Quatrebras Rückzuge, während an demselben Tage Nen bei Quatrebras, wo der Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig fiel, von Welling= ton aufgehalten wurde. Am 18. Juni wurde dann die entscheidende Schlacht bei Waterloo oder Belle-Alliance geschlagen. Napoleon griff hier mit 72000 Mann Wellingtons Heer, 68000 Mann, an; dies hielt jedoch gegen die Feinde hartnäckig stand, bis am späten Nachmittag nach unglaublichen Anstrengungen und trotz strömenden Regens Blücher erschien und mit 40000 Mann entscheidend in die Schlacht eingriff. Der Sieg wurde durch die glänzende Verfolgung der Franzosen unter Gneisenaus Leitung vervollständigt. Die Ber-2. Einzug ber bündeten zogen zum zweiten Male in Paris ein, nachdem Napoleon "zugunsten seines Sohnes" der Krone entsagt und sich zu Rochefort

Landung Napoleons

Napoleons

Ligny

Waterloo 18. Juni 1815

in Paris

in den Schutz der Engländer begeben hatte. Er wurde als Gefangener nach der Insel St. Helena gebracht, wo er im Kreise der wenigen Tob in St. Helena ihm treu Gebliebenen noch sechs Jahre lebte und am 5. Mai 1821 starb. Seine Leiche wurde im Jahre 1840 nach Frankreich übergeführt und im Dom der Invaliden zu Paris beigesett.

Napoleon ist einer der merkwürdigsten Manner der Weltgeschichte. Durch seine unaufhörlichen Rriege, die er um seiner Berrsch= sucht willen führte, hat er über sein Land und über ganz Europa großes Unheil gebracht; er hat aber auch nach den Stürmen der Revo- Mapoleons lution Frankreich zur Ordnung zurückgeführt und als Zertrümmerer unhaltbarer Zustände, namentlich des Deutschen Reiches, sich auch um Europa ein unleugbares, wenn auch unbeabsichtigtes Berdienst erworben. Bei seinem beispiellosen Scharfsinn, seiner Willensfraft, seinem rastlosen Fleiße steht er als Staatsmann und Feldherr unübertroffen da. Da er aber, selbst arm an Berg, die Macht des Gemüts und den Wert der geistigen und sittlichen Güter im Leben der Bölker weit unterschätzte ("Napoleon ist doch ein dummer Kerl" sagte darum Blücher), für sich aber auch das Unerreichbare für möglich hielt, hat er selbst seinen Sturz herbeigeführt. Weil ihm der sittliche Adel fehlte, versagt ihm die Geschichte den Namen "der Große".

2. Der zweite Pariser Friede. Ludwig XVIII. nahm ben frangösischen Thron wieder ein. Der zweite Pariser Friede (20. Nov. 1815) beschränkte Frankreich auf den Umfang von 1790; es trat einige Grenzfestungen an die Niederlande, Saarbruden und Saarlouis an Preußen, Landau an Bayern ab, zahlte 700 Mill. Francs Rriegskosten, gab die geraubten Runstichate gurud und mußte, bis zum Kongreß von Aachen 1818, in seinen Nordostprovinzen ein Heer der Verbündeten von 150 000 Mann unter Wellington unterhalten.

Rückehr 2. Parifer

3. Der Heilige Bund. In Paris schlossen — auf Raiser Alexan= ders Veranlassung — die Herrscher Ruglands, Österreichs und Preußens den Seiligen Bund: sie verpflichteten sich, der Lehre des Evangeliums gemäß ihre Untertanen wie Väter zu regieren und wie Brüder einander Hilfe und Beistand zu leisten. Die übrigen europäischen Fürsten, mit Ausnahme des Königs von England, des Papstes und des Sultans, traten in den folgenden Jahren der "Seiligen Allianz" bei.

Heilige

## II. Die neueste Zeit; 1815 bis zur Gegenwart. Berfaffunges und Ginigungefämpfe.

§ 81. Zeitcharafter und Weltlage.

Die wichtigsten Beit= 1. Freiheitliche Bestrebungen. fragen. Die freiheitlichen Bestrebungen gegen Ende des 18. und An= fang des 19. Jahrhunderts hatten in Frankreich zu der Gewalttat Revolution der Revolution geführt, die bei manchem Guten, das aus ihr hervorging, auch schwere Übel auf geistigem und religiös=sittlichem Gebiete im Gefolge hatte (§ 663); in Deutschland, namentlich in Preußen, vollzog sich der Mandel der Zustände auf dem Wege friedlicher Neform, die im Gegensatz zu Frankreich nicht vom Volke, sondern von der Regierung ausging. Ein starker freiheitlicher, be= motratischer Zug geht auch weiterhin durch die Geschichte des 19. Jahrhunderts, dem die Lösung wichtiger Fragen vorbehalten blieb. Nachdem die Schranken, welche die bevorrechteten Stände von der Masse des Voltes trennten, in politischer und wirtschaftlicher Beziehung zum großen Teile entfernt waren, richtete sich bas Streben in wissenschaftlicher und religiöser Hinsicht noch weit mehr als in Dent- unb früherer Zeit auf Dent= und Glaubensfreiheit, in sozialer auf den Ausgleich der Stände, insbesondere die Hebung des Arbeiter= standes, womit unsere Zeit vor allem beschäftigt ist (foziale Frage). Ganz besonders aber erstrebte das Volt Teilnahme an den Re-Berfassungsangelegenheiten, so daß die Berfassungsfrage bis zu dem Jahre 1850 im Vordergrunde stand. Auf dem Gebiete des Erwerbslebens suchte man die errungenen Freiheiten zu erweitern, insbesondere die Zollschranken niederzuwerfen. In England wurde durch den liberalen Minister Canning († 1827) der Freihandel angebahnt, der später ganz durchgeführt wurde (Anhang § II56). Bouschranten In Deutschland, wo das herrschende Zollsnstem die einzelnen Staaten voneinander abschloß und die Entwicklung eines allgemeinen Verkehrs Wirtschafts unmöglich machte, hing mit der geplanten wirtschaftlichen Einis tionale Frage gung aufs engste auch die nationale Frage zusammen, das Ber= langen, die Einzelstaaten wieder zu einem großen Reiche zu einigen;

Weltlage

2. Die Weltlage. Die großen Umwälzungen im 19. Jahrhundert. In der politischen Gestaltung Europas und der ganzen Welt vollzogen sich wichtige Beränderungen. Nach den un=

die Lösung brachte erst das Jahr 1870.

Glaubens. freiheit Soziale

frage

Frage

aufhörlichen Kriegsstürmen der letzten Jahrzehnte waren zwar die fünf Großmächte, die nach Napoleons Sturz an die Spite Europas Bie fünf traten, England, Frankreich, Ofterreich, Preußen und Ruß= land, ernstlich auf die Erhaltung des Friedens bedacht; eben dazu war ja der "Heilige Bund" begründet worden. Es war indes unheil= voll, wenn der streng absolutistisch gesinnte österreichische Minister Metternich, unter Franz I. —1835, dann unter dem schwachen Fer= Metternich dinand I. 1835-1848, um jeden Preis das Bestehende er=Ferbinand I. halten wollte und jede freiheitliche Regung in den europäischen Ländern, mochte sie auf nationale Einigung ober auf Schaffung einer Volksvertretung gerichtet sein, mit aller Macht unterdrückte; von seinem Worte: "Alles für das Bolk, nichts durch das Bolk" entsprach nur das lette seinen Taten.

In mehreren Staaten wurde die innere Ruhe durch Aufstände und Parteikampfe gestört. In Spanien schwächten leidenschaft- Spanien liche Kämpfe zwischen Republikanern und Monarchisten, zwischen Anhängern der absoluten und der konstitutionellen Monarchie, endlich zwischen der regierenden Linie des königlichen Hauses und dem Kronprätendenten Don Carlos und seinen Anhängern, den "Kar= listen", das Land so sehr, daß es den Abfall seiner großen Ro= Ionien in Süd= und Mittelamerika nicht abzuwenden vermochte.1) Auch Portugal verlor sein brasilianisches Kolonialreich, das Portugal sich zu einem selbständigen Kaisertum Brasilien, dann im Jahre Prasilien 1889 zu einer Republik, umgestaltete. Große Schwierigkeiten verursachte die "vrientalische Frage", die politische Gestaltung der <sup>Drientalische</sup> Balkanhalbinsel; hier befreiten sich mehrere Staaten von der Oberherrschaft der Türkei: Griechenland in den Freiheitskampfen Griechenland 1821—1829,2) später Rumänien, Serbien, Montenegro end= Serbien 2c. gültig 1878. Den Italienern gelang es nach langen Rämpfen, aus

<sup>1)</sup> Dort bildeten sich nach längerem Kampfe, in dem sich der "Befreier" Volivar auszeichnete, zahlreiche Republiken. Der völlige Zusammenbruch der spanischen Rolonialmacht erfolgte 1898 im Rampfe mit den Verein. Staaten von Nordamerika um Cuba. — Auf Ferdinand VII. folgte 1833 seine Tochter Jabella bis 1868. Die spanische Geschichte und das Wichtigste aus der portugiesischen im Zusammenhang s. Unhang S. 294 f.

<sup>2) 1821</sup> migglüdter Aufstand Alexander Ppsilantis; hierauf Erhebung des gesamten Griechenvolks. Das ruhmvoll verteidigte Missolunghi wird von Ibrahim Pascha, dem Sohne des Statthalters von Agypten Mehemed Ali,

Ftallenischer einer Reihe despotisch regierter Einzelstaaten bis 1860 ein ein= heitliches, konstitutionelles Königreich zu bilden.

Fast die gesamte Politik der europäischen Festlandsstaaten be-Führende Staatsmänner im einflußte Metternich bis zum Jahre 1848, das seiner Macht ein jähes 19. Jahrh. 1. Metternich Ende bereitete. Nach ihm übernahm der willensstarke, aber ein= seitige und in absolutistischen Ideen noch mehr befangene Zar 2. Bar Nitolaus die führende Stellung; ihm wurde sie nach dem für Ruß-Mitolans land unglücklich verlaufenden Krimfrieg 1853—1856 von dem 3. Napoleon schlauen und selbstsüchtigen Napoleon III. aus der Hand genommen, 4. Bismard der selbst hinwiederum seit 1862 in Bismard seinen Meister fand. So ging die Führung Europas von Österreich an Rußland, dann an Frankreich, schließlich an Deutschland über, während England Englands Seine Secherrschaft immer mehr erweiterte und seine Rolonial= macht über alle Kontinente ausdehnte.

## § 82. Deutschland von 1815—1830.

1. Der Deutsche Bund 1815—1866. Die Sehnsucht deutscher Patrioten wie Stein, Arndt und Blücher nach einem einheitlichen Deutschland hatte sich bei der Aneinigkeit der 1814/15 in Wien verssammelten Staatsmänner und der engherzigen Selbstsucht der Fürsten und leitenden Minister nicht erfüllt. Der neu gegründete "Deutsche Staatenbund Bund" vereinigte die deutschen Einzelstaaten zu einem Staatenbunde (keineswegs zu einem Bundesstaate). Dem nur loder zusammenshängenden Verbande, dem ein gemeinsames Oberhaupt und eine gemeinsame Regierung gänzlich sehlten, gehörten 39 völlig unabs

hängige Bundesstaaten an:

Bunbes= staaten

- 1. Das Kaisertum Österreich mit seinen deutschen und deutsch= slavischen Ländern;
- 2. Die fünf Königreiche: Preußen (ohne die Provinzen Preußen und Posen), Banern, Sachsen, Hannover und Württemberg;
- 3. 7 Großherzogtümer: Baden, Hessen, Sachsen=Weimar, Oldenburg, die beiden Medlenburg, Luxemburg;

erobert. England, Frankreich und Nußland verbünden sich gegen die Türkei; Sieg ihrer vereinigten Flotten bei Navarino 1827. Griechenland wird frei. Prinz Otto von Bayern, König 1832—1862; Genaueres Anhang § V<sup>3</sup>.

- 4. 10 Herzogtümer: Drei Anhalt (Dessau, Köthen, Bernburg), Braunschweig, vier sächsische (Gotha, Coburg, Meiningen, Hilburghausen), Nassau, Holstein mit Lauenburg;
- 5. 10 Fürstentümer: Lippe=Detwold, Schaumburg=Lippe, Reuß älterer und jüngerer Linie, Schwarzburg=Rudol= stadt und Schwarzburg=Sondershausen, Waldeck, Hohen= zollern=Hechingen und Sigmaringen, Liechtenstein;
- 6. 4 freie Städte: Samburg, Bremen, Lübed, Frankfurt;
- 7. Das Rurfürstentum Sessen=Rassel und die Landgrafschaft Sessen=Somburg.

Bon ausländischen Fürsten waren der König von England Mitstadischer als König von Hannover, der König von Dänemark als Herzog von Holstein und Lauenburg, der König der Niederlande als Großherzog von Luxemburg Mitglieder des "Deutschen Bundes" und hatten als solche das Recht, in alle inneren Angelegenheiten Deutschlands einzugreisen. Österreich hatte die Geschäftsführung sowie den Vorsit in dem Zentralorgan des Bundes, dem in Frankfurt stetig versammelten **Bundestag**, zu dem sede Regierung Bundestag einen Bevollmächtigten entsande; die Gesamtzahl der Stimmen betrug 70. In ihrer schlaffen Geschäftssührung unterschied sich diese Behörde nur wenig von dem Reichstage des 18. Jahrhunderts; dazu standen sich Österreich und Preußen in den meisten politischen Fragen als Nebenbuhler gegenüber — ein für die Dauer unhaltbarer Dualismus. Dualismus

2. Die Versassungsfrage in den Einzelstaaten. Die Karlsbader Veschlüsse. Nach vielen Bemühungen mehrerer Staatssmänner um die "Freiheitsrechte der Deutschen" war als § 13 der Bundesakte ausgenommen worden: "In allen Staaten wird eine landständische Versassung stattsinden." Während Österreich und Preußen sich dieser Forderung entzogen, kamen ihr SachsensWeismar unter dem edlen Großherzog Karl August und Nassaussenstener die süddeutschen Staaten, Braunschweig u. a. nach. In Wort und Schrift wurden die Ideen von den Nechten und Freiheiten des Volkes (Teilnahme an Gesetzgebung, Verwaltung, Nechtssprechung) namentlich durch die studierende Jugend immer weiter verbreitet. Die Burschenschaft, die (1815) in Jena mit dem Wahlswusschenschaft spruche "Ehre, Freiheit, Vaterland" gegründet worden war und in erster Linie nationale Einheit erstrebte, verzweigte sich auch auf die

andern Universitäten. Die Verbrennung der Wahrzeichen einer über= wundenen Zeit, Zopf, Korporalstod 2c., und freiheitsfeindlicher Schriften durch die Studenten auf dem zum Gedächtnis der Reformation Wartburgfest in Gifenach am 18. Oftober 1817 gefeierten Wartburgfeste wurde indes von den Regierungen als revolutionare Bestrebung angesehen; die frevelhafte und unsinnige Tat des Studenten Karl Sand. der in Mannheim den Lustspieldichter Rogebue als "Feind der Frei-Ropepnes Ermorbung heit und russischen Spion" ermordete, gab ihnen hierauf den Vorwand zur Berfolgung der "bemagogischen Umtriebe". Die auf Metter= nichs Anregung (1819) gefaßten "Karlsbader Beschlüsse" verboten Rarlsbaber Weschillise die Burschenschaft, hoben die Preffreiheit durch Ginführung einer strengen Zensur auf und veranlaßten harte Magregeln gegen die Mainzer verdientesten Männer, z. B. Arndt und Jahn, durch die "Mainzer Bentral= tommission Zentraluntersuchungskommission".

3. Preußen bis 1840. Wichtig für die Verwaltung Preußens greußens wurde die damals durchgeführte Einteilung des Landes in acht Propinzen; an der Spike der Provinzssteht der Oberpräsident; den Regierungsbezirken steht ein Regierungspräsident vor, den Kreisen ein Landrat.

Friedrich Wilhelm III. war als schlichter, gerechter Fürst auch weiterhin bis zu seinem Tode (1840) bemüht, den äußeren Frieden aufrecht zu erhalten und durch weise Sparsamkeit des Landes Wohl Evangelische zu fördern. In der evangelischen Union einigte er (1817) die An= Union hänger der lutherischen und der reformierten Konfession. die katholische Kirche wurden zwei Erzbistümer und sechs Vistümer geschaffen. Nachdem bereits 1810 die Universität Berlin gegründet Universität worden war, wurde 1817 die Universität Halle neu errichtet und mit Halle= Wittenberg der Wittenberger verbunden, 1818 die Universität Bonn eröffnet. Bonn - Um der Forderung nach einer Bolksvertretung wenigstens in Brobinzial= etwas nachzukommen, wurden (1823) die Provinzialskände einae= stände richtet, in denen die Angelegenheiten jeder einzelnen Proving verhan= delt wurden. Sie hatten indes nur beratende, feine beschließende Stimme, und die Vertreter des adeligen Großgrundbesiges überwogen bei weitem die des Bürger= und Bauernstandes.

§ 83. Die französische Julirevolution und ihre Folgen. Der deutsche Zollverein. Friedrich Wilhelm IV.

1. Die französische Julirevolution und ihre Folgen. In Frankreich folgte auf Ludwig XVIII., der mit Wohlwollen und Kubwig Mäßigung nach der Konstitution von 1814 (La Charte) mit einer Pairskammer und einer Deputiertenkammer regiert hatte, sein Bruder Graf Artois als Karl X. 1824—1830. Da dieser jedoch Karl X. durch die sogenannten "Juli-Ordonnanzen" 1830 die Wahlrechte Julirevolus des Volks antastete, erhob sich in Paris am 27. Juli ein Aufstand mit dreitägigem Barrikadenkamps. An Karls Stelle wurde der für volksfreundlich geltende Herzog Louis Philipp von Orleans, Sohnkouts Philipp des aus der Nevolutionszeit bekannten Philipp Egalité, zum Könige gewählt; der "Bürgerkönig" regierte 1830—1848.

Diese zweite französische Nevolution fand in vielen Ländern Europas ein Nachspiel. Ein Aufstand der Polen wurde von den Russen Bolussand nach der Schlacht bei Oftrolenka unterdrückt. In Belgien erhob sich die katholische und romanische Bevölkerung, die 1815 nur widerwillig die Vereinigung mit den germanischen und protestantischen Solländern eingegangen war, und bewirkte die Errichtung eines selb= ständigen Königreichs Belgien unter Leopold I. aus dem Hause Belgien Coburg. In Braunschweig wurde der unbeliebte Berzog Karl, der später, als "Diamantenherzog" bekannt, in Genf starb, vertrieben und sein Bruder Wilhelm eingesetzt († als letzter des braunschweis Braunschweis gischen Zweiges der Welfenfamilie 1884). In Rassel wurde vessessen-Rassel dem Kurfürsten Wilhelm II. eine Verfassung abgenötigt und (1831) der Kurprinz Friedrich Wilhelm als Mitregent eingesetzt. Ebenso mußte in Dresden König Anton seinen Neffen Friedrich August zum Mitregenten annehmen. Die in Hannover ausgebrochenen Unruhen Sannover hatten zwar zunächst die Ginführung einer landständischen Berfassung zur Folge; als aber 1837 der kinderlose Wilhelm IV. von England Sannover starb und ihm in Sannover sein Bruder Ernst August folgte,1) hob dieser die Verfassung wieder auf und veranlaßte Ernst August dadurch große Erregung (Entlassung der sieben Göttinger Pro= fessoren, darunter ber Gebrüder Grimm).

<sup>1)</sup> In England folgte kraft des dort geltenden Erbrechts die Tochter des ältesten, bereits verstorbenen Bruders Wilhelms IV., Viktoria. Sie vermählte sich mit dem Prinzen Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, nahm 1876 auch den Titel "Raiserin von Indien" an und starb 1901 (vgl. Anhang S. 292ff.). — In Hamover galt das "Salische Geseh".

Repu= blitantiche Bewegung Sambacher Fest

Alttentat

Wiener Ronferengen

Während Österreich und Preußen ruhig blieben, zeigten sich in Sübbeutschland die ersten Spuren einer immer mehr anwachsenden republikanischen Bewegung, welche die Einigung Deutschlands als einer Bundesrepublik erstrebte. Dahin gehörte das Hambacher Fest (bei Neustadt a. b. Haardt, 1832) und der verunglüdte Versuch, Franksurter den Bundestag zu sprengen, das sogenannte Frankfurter Atten= tat (April 1833). Gegenüber diesen Bestrebungen wurde durch die Wiener Ministerkonferenzen eine neue rücksichtslose Berfolgung der "Demagogen", wiederum auf Metternichs Betreiben, angeordnet (Gefangenschaft Frit Reuters).

Bollverein Mittel= beutscher Sandels. verein

Preußisch=

hessischer Bollverein

2. Der Deutsche Zollverein. In diese Zeit fällt die für die wirtschaftliche Entwidlung Deutschlands sehr wichtige Begründung des Deutschen Zollvereins. Zwischen den einzelnen Bundesstaaten Bouschrankenbestanden damals noch Zollschranken, die den Verkehr erschwerten und verteuerten; durch Schlagbaume, an denen Joll erhoben wurde, waren an den Landesgrenzen die Verkehrsstraßen abgeschlossen. Aber auch innerhalb ber einzelnen Staaten gab es Bollschranken, in Preußen 3. B. wegen seiner überaus zerrissenen Landesgrenzen etwa Ausgebung 60. Preußen hob nun (1818) seine Binnenzölle auf und schloß sich. Bischen namentlich um das Land gegen die Überschwemmung mit eng= lischen Waren zu schützen und die einheimische Industrie zu heben. durch eine einheitliche Zollgrenze von den umliegenden Staaten ab. Um nicht benachteiligt zu werden, traten einige benachbarte Klein= staaten, wie Anhalt, Schwarzburg-Sondershausen, S.-Weimar, dann auch das Großherzogtum Sessen dem preußischen Zollverbande bei (Preußisch=hessischer Bollverein). In ähnlicher Beise einigten sich Bayern, Württemberg und Hohenzollern zu einem Güd-Sübbeutscher deutschen Zollverein, während Hannover, Rurhessen, Sach= sen, Braunschweig, Nassau u. a. den Mitteldeutschen Sandelsverein gründeten. Endlich aber gelang es preußischen Staats= männern im Jahre 1833, diese Verbände mit Ausnahme Hannovers, Braunschweigs und einiger anderer Staaten, die einen besonderen "Steuerverein" ins Leben riefen, zu einem einzigen Deutschen Boll= und Handelsverein zu einigen, der nun an den Grenzen des neuen Vereinsgebietes auf Grund eines gemeinschaftlichen Tarifs eine Zollerhebung anordnete. Dies Verkehrsgebiet umfaßte damals bereits 7700 Qu.-M. mit 24 Mill. Einwohnern, durch den später erfolgenden Beitritt derjenigen Staaten, die sich zunächst noch nicht beteiligt hatten, wie Baden, Nassau, Sannover, Braunschweig, Frankfurt sogar 9000 Q.=M. (= 500 000 Qu.=Rilom.); die letzten Staaten traten 1868 dem Deutschen Zollverein bei (vgl. § 892). — Hiterreich aber blieb grundsätzlich von allen diesen Zolleinigungen von vornherein ausgeschlossen.

Eine neue Verkehrsepoche war für Deutschland angebrochen, als in der Neujahrsnacht 1833/34 mit dem Schlage 12 die Schlagbäume in Meujahres die Höhe gingen und die Frachtwagen unbehindert ins Land fuhren. Nun traten Nord und Sud, Ost und West zu einander in dauernde Berbindung, welche durch die auf dem Gebiete des Verkehrswesens damals gemachten Erfindungen (erstes deutsches Rheindampf=Dampferund schiff 1825, erste deutsche Gisenbahn Fürth=Nürnberg 1835) in ungeahnter Weise gefördert wurde. Sandel und Gewerbefleiß nahmen einen überraschenden Aufschwung;1) das Schmuggelunwesen innerhalb Deutschlands erstarb von selbst. Diese erste Einigung Deutschlands auf wirtschaftlichem Gebiete unter preußischer Führung ward eine wichtige Vorstufe für die politische.

3. Friedrich Wilhelm IV. 1840—1861. Im Jahre 1840 folgte auf Friedrich Wilhelm III. sein ältester Sohn Friedrich Wilswisselm IV. helm IV. 1840—1861, ein hochbeanlagter, kunstsinniger Fürst von vielseitiger Bildung. Er gewährte den Künsten und Wissenschaften mannigsache Förderung (Rölner Dombau), allein in politischen und militärischen Fragen fehlte ihm die in dieser Zeit notwendige Ent= schlossenheit. Dem Bedürfnis nach einer Berfassung kam er insoweit entgegen, als er (1842) die Ausschüsse der Provinzialstände nach der Hauptstadt einberief und weiterhin (1847) den "Bereinigten Bereinigter Landtag Landtag", eine Generalversammlung der 1823 begründeten Provinzialstände, in Berlin versammelte. Sinsichtlich der Steuern und Staatsanleihen bewilligte er ihm eine beschließende, für die Gesetzgebung aber nur eine beratende Stimme. Die nächsten Jahre brachten die Verfassungsfrage zur endgültigen Entscheidung. — Als um diese Zeit in Frankreich wieder einmal Eroberungsgelüste gegen Deutschland erwachten, dichtete (1840) Nikolaus Beder sein Rhein= lied "Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein" und in Vorahnung großer Zeiten Max Schnedenburger die "Wacht am Macht am Mhein".

<sup>1)</sup> Genaueres darüber im Zusammenhang § 974.

§ 84. Das Nevolutionsjahr 1848 und seine Folgen.

1. Die Kebruarrevolution in Krankreich. Louis Rapoleon Bonaparte. In Frankreich hatte König Ludwig Phi= lipp seine Volksbeliebtheit eingebüht. Man warf ihm vor, die Ver= fassung werde von seinen Ministern nur dem Scheine nach beobachtet. und forderte immer dringender größere Freiheiten, insbesondere Er= weiterung des Rechtes für die Wahl zur Volksvertretung. der König sowie sein Minister Guizot sich abgeneigt zeigten, die Berechtigung für die Volksvertreterwahl — noch nicht eine halbe Million Staatsbürger besaß das Wahlrecht — zu erweitern, brach bei Gelegenheit eines von der Regierung verbotenen Reformbanketts am 22. Februar 1848 zu Paris ein Aufstand aus, der an den beiden folgenden Tagen zum blutigen Barrikabenkampfe wurde und eine neue Staatsumwälzung, die sogenannte Februarrevolution, zur Folge hatte. Ludwig Philipp mußte mit seiner Familie die Flucht ergreifen; er starb 1850 in England; Frankreich wurde Republik. eine provisorische Regierung ward unter Lamartine gebildet und durch allgemeine Volksabstimmung eine "verfassunggebende National= versammlung" berufen. Diese erregte jedoch die Unzufriedenheit der besitzlosen Arbeiterklasse dadurch, daß sie geordnete Zustände ein= zuführen begann und insbesondere damit umging, die sogenannten Na= Nationals tionalwerkstätten aufzuheben, in denen man von Staats wegen die Arbeiter zu beschäftigen suchte ("Recht auf Arbeit"). So erfolgte denn im Juni eine wilde Erhebung der "Proletarier" zu dem Zwede, eine neue sozialistische, rote Republik zu errichten und dem sogenannten "vierten Stande" die Herrschaft zu verschaffen. Der General Cavaignac bewältigte in mehrtägiger Straßenschlacht ben Aufruhr.

Arbeiter= Aufstand

Nationals.

Meforni=

bankett

Februar-

revolution

Frankreich

Republit

Die Verfassungsberatung war im November beendigt; ein jedes= mal auf 4 Jahre durch Abstimmung des gesamten Volkes ernannter Präsident sollte an die Spitze der Verwaltung treten, neben ihm eine gesetzgebende Nationalversammlung stehen. Als Präsident wurde am 10. Dezember gewählt der Neffe des Kaisers Napoleon I., Louis Napoleon Bonaparte.

Louis Napoleon Bonaparte

Louis Navoleon Bonaparte, Sohn des ehemaligen Königs Ludwig von Holland und der Hortense Beauharnais (vgl. Stammtafel S. 201), geb. 1808 in Paris, lebte seit Napoleons Entthronung mit

seiner Mutter vorzugsweise in der Schweiz. 1836 machte er, da er sich nach dem Tode des Herzogs von Reichstadt (§ 764) als den Erben Napoleons I. betrachtete, einen Aufstandsversuch in Straßburg; versuch in Straßburg er wurde aber gefangen gesetzt und dann nach Amerika gebracht. Von dort zurückgekehrt, begab er sich (1838) nach England. Die durch Über= führung der Asche Napoleons I. nach Paris neu erregte Begeisterung benutte er zu einem Aufstandsversuche in Boulogne 6. Aug. in Boulogne 1840; deswegen wurde er zu lebenslänglicher Gefangenschaft verur= teilt und nach der Citadelle in Ham a. d. Somme gebracht. Arbeiter verkleidet, entwich er (1846) nach London, kam nach dem Ausbruch der Februarrevolution nach Paris, um "unter die Fahne der Republik zu treten", und wurde in 5 Departements zum Mitgliede der verfassunggebenden Nationalversammlung gewählt. Vier Jahre lang war er Präsident der Republik (Weiteres § 90).

() 2. Die Revolution in den kleineren Staaten Deutsch= Die Nepublikaner in Süddentschland. Die Pariser Februarrevolution hatte in den anderen Ländern noch weit wichtigere Folgen als die Julirevolution, vor allem aber für Deutschland und Österreich. Fast in allen deutschen Staaten erfolgten nach und nach größere oder fleinere Aufstände, und die Regierungen sahen sich ge= nötigt, den Forderungen des Volkes ("Sturmpetitionen") nach petitionen Vereins= und Versammlungsrecht, Pregfreiheit, freiem Volksbewaffnung, Schwurgerichten, Volksvertretung unter freier Wahl der Abgeordneten, endlich nach einem allgemeinen deut= schen Parlament nachzugeben. Überall wurden freiheitlich gesinnte (liberale) Ministerien eingesetzt, die "Märzministerien". In München legte Ludwig I., Nachfolger Maximilian Josephs I., 1825 bis 1848, zugunsten seines Sohnes Maximilian II. die Regierung nieber.

März= minifterien

Bayern

In Dresden wurde ein Aufruhr durch preußische Truppen Republitantniedergeschlagen (Mai 1849). Am bedenklichsten wurden die Aufständesche Ausstände in Süddeutschland, in der Rheinpfalz und vor allem in Baden, Mheinpfalz wo das Volk, durch französische und polnische Wühler, wie Mieroslawski, aufgehetzt, mit Gewalt die Einführung einer deutschen Republik durchsetzen wollte. Drei Aufstände im April 1848, September 1848, Mai und Juni 1849, von denen der letzte infolge der Beteiligung des badischen Militärs besonders gefährlich war, wurden durch preu-Bische Truppen schließlich niedergeworfen; Pring Wilhelm von

Baghausel Preußen siegte im Juni 1849 endgültig bei Waghäusel (bei Rarls= ruhe). Der Großherzog von Baden kehrte in sein Land zurnd. Führer der Republikaner, Friedrich Beder, Struve, der Dichter Berwegh, flüchteten ins Ausland.

2. 3. Die Aufstände in Österreich und Preußen. preußische Verfassung. In Wien wurde im März 1848 ber ver-Unfstand haßte Metternich zur Flucht genötigt; ein aus Bürgern und Stuin Wien denten zusammengesetztes Revolutionskomitee nahm die Leitung durkliderobert der Angelegenheiten in die Hand. Doch ward Wien im Oktober 1848 durch die kaiserlichen Truppen unter Fürst Windischgrät im Sturm zurudgewonnen und ein strenges Gericht über die Führer der Aufständischen abgehalten (Erschießung Robert Blums). Rurz darauf trat Raiser Ferdinand (1835-1848) die Krone an seinen jugend= Franz Joseph lichen Meffen Franz Joseph, den noch heute regierenden Kaiser, ab. Gefährlicher als der Aufstand in Wien wurde berjenige der Ungarn. die unter Ludwig Rossuth eine von Ofterreich unabhängige Rein Ungarn publik gründen wollten. Er ward indes 1849 durch ruffische Truppen niedergeworfen. Für Ofterreich-Ungarn gab der Minister Fürst Schwarzenberg eine Gesamtstaatsverfassung. stände in der Lombardei wurden durch Radetin unterdrückt. In Berlin hatte Friedrich Wilhelm IV. die Wünsche der Bolts=

Berlin Sturm: petitionen

Barritaben

tampf 18. März

Preußische

fammlung

Unfstand

Wien

versammlung im Tiergarten sämtlich erfüllt. Trogbem tam es am 18. März 1848 infolge eines unaufgeklärten Ereignisses zwei Schusse gingen auf dem Schlofplatz los — zu einem blutigen Straßen= und Barrikadenkampf; dann zog der König seine Truppen aus Berlin zurud (Umritt des Königs in schwarz-rot-goldener Schärpe am 21., Beerdigung der Gefallenen am 22. März; Aufschrift "Nationaleigentum" auf dem Palais des Prinzen Wilhelm). Zur Bereinbarung einer Verfassung berief bald darauf der König eine preu-Nationalver-Fische Nationalversammlung nach Berlin. Mein die stets zu= nehmende Unordnung im Lande und in der Hauptstadt, u. a. der Sturm auf das Zeughaus Juni 1848, bewog ihn, die Nationalversammlung zu-

Ihre Auf= löfung

Preußische 1850

nächst nach Brandenburg zu verlegen und sie, als die Verhandlungen mit ihrer demokratischen Mehrheit dauernd fruchtlos blieben, Anfang Dezember aufzulösen (Minister Graf Brandenburg). Aus eigener Machtvollkommenheit gab dann Friedrich Wilhelm IV. eine Ber-Diese, das preußische Staatsgrundgesetz, trat mit Berfassung fassung. ihrer Beröffentlichung am 31. Jan. 1850 in Kraft und wurde am

6. Febr. von dem Könige wie von der Volksvertretung beschworen. Der König hat die vollziehende Gewalt und den Oberbefehl über das Heer; das Recht der Gesetzgebung teilt er mit dem Landtage, der aus dem Abgeordnetenhause und dem Herrens hause besteht. (Genaueres hierüber wie über die später eingeführte Selbstverwaltung der Kreise und der Provinzen s. am Ende des Buches S. 284 ff.)

4. Das Deutsche Parlament in Frankfurt am Main. Am 18. Mai 1848 war nach einer Vorversammlung in Heidelberg zu Frankfurt die Deutsche Nationalversammlung in der Pauls= Mationals tirche zusammengetreten; sie war aus allgemeiner, direkter Volks=in Franksurt wahl hervorgegangen und bestand aus den bedeutendsten Männern Deutschlands, zumeist Gelehrten wie Jakob Grimm, Dahlmann 2c.

Unter dem Borsige Heinrichs von Gagern wurde nach Auflösung des Bundestages der Erzherzog Johann von Österreich zum Reichsverweser erwählt. Ihm stand ein Reichsmisnisterium zur Seite. Da aber diese Reichsregierung weder über eine
Militärmacht gebot noch über eigene Einnahmen verfügte, so konnte
sie ihren Anordnungen keinerlei Nachdruck verleihen. Zunächst wurden
die auf Begründung einer Republik gerichteten Bestrebungen der
radikalen Partei von dem Parlamente mit großer Mehrheit ends
gültig verworsen. Nicht unerheblichen Einsluß übten auf die Berhands der Republik
lungen die Aufstände in Süddeutschland sowie die gleichzeitigen Freis
heitskämpse der Schleswig-Holsteiner gegen Dänemark aus (s. unter 2
und vgl. § 852). Zwei konservative Abgeordnete, Fürst Lichnowski
und General Auerswald, wurden von dem aufgeregten Pöbel ers
schlagen.

Ein Streit, der mit besonderer Heftigkeit geführt wurde, entspann sich zwischen den "Großdeutschen", die einen Bundesstaat mit Öster=Großdeutsche reich, und den "Kleindeutschen", die den Ausschluß Österreichs Kleindeutsche erstrebten; letztere behielten die Oberhand, und nach langer Beratung über die "Grundrechte" des deutschen Bolkes kam eine Reichs= versassung verfassung zustande, nach der anstelle des disherigen Staatenbundes ein Bundesstaat mit einem Kaiser an der Spitze treten sollte. In einem "Bolkshause" sollten die Bolksvertreter, in einem "Staastenhause" die Bertreter der Regierungen vereinigt sein. Dem Könige Friedrich Wilhelm IV. wurde nunmehr von dem Parslamente durch eine Deputation, deren Wortsührer der Nachsolger

Friedrich Wilhelm lebnt bie

Gagerns, Simson, war, die Erbkaiserwürde angetragen. Raiserkrone aber lehnte die Krone, weil sie ihm nur von dem Volke, nicht auch von den deutschen Fürsten angetragen war und er Verwicklungen im Innern Deutschlands sowie mit Österreich und Rufland befürchten mußte, schweren Herzens ab. (April 1849; "Ich bin nicht Friedrich der Große".)

Auflöfung bes Parlaments

Innere Parteiungen zerrütteten von nun an die Nationalver= sammlung; sie löste sich allmählich auf, und ihre letzten Reste, das Rumpfparlament, das aus süddeutschen Demokraten bestand und in Stuttgart tagte, darunter Uhland, wurde durch württembergisches Militär auseinandergetrieben (Juni 1849).

5. Die preußischen Unionsbestrebungen. Der Vertrag bon Dimit. Inzwischen hatte sich Preußen, das seinerseits die Einigung Deutschlands durch Verständigung mit den deutschen Fürsten herbeiführen wollte, mit Sachsen und Hannover verbunden, um eine neue Reichsverfassung herzustellen; nach dieser sollte Preußen an die Spize eines ohne Ofterreichs Mitgliedschaft zu errichtenden deutschen Bundesstaates, der sogenannten Union. treten. Die Regierungen der meisten deutschen Rleinstaaten schlossen sich diesem Dreikönigsbündnis an; doch Bayern und Württem= berg verweigerten den Beitritt, und Sachsen und Sannover, von Österreich beeinflußt, traten mit ihnen zum Vierkönigsbund zusammen, Barlament während ein Parlament in Erfurt im März und April 1850 die von Preußen vorgelegte Unionsverfassung guthieß. Hiergegen drang Österreich auf Herstellung des alten Bundestages und unter= stütte, mit Bayern und Württemberg verbunden, Rurhessens Abfall von der Union mit Waffengewalt1). Durch die Aberein= Bertrag von kunft in Olmüt am 29. Nov. 1850 ward Preußen genötigt, seine Unionspläne sowie auch die Unterstützung der hessischen Volks=

Union

Dreitonigs=

bund

Bie rtonigs.

bunb Erfurter

<sup>1)</sup> In Rurhessen war zwischen bem Rurfürsten und seinem ebenso absolutistisch gesinnten Minister Sassenpflug einerseits und der Bolksvertretung anderseits wegen der Steuerbewilligung ein ernster Verfassungskonflikt ausgebrochen. Für den Rurfürsten trat Osterreich, für die Rechte des Bolkes, da Sessen noch zur Union gehörte, Preußen ein. Die österreichischen und preußischen Truppen standen sich bei Fulda gegenüber; bei dem Rugelwechsel war jedoch der einzige Berwundete ber "Schimmel von Bronzell". Nachdem ber preußische Minister von Manteuffel bie "Schmach von Olmug" unterzeichnet hatte, wurden "Strafbagern" in bie Wohnungen ber bem Rurfürsten migliebigen Burger und Beamten gelegt.

vertretung aufzugeben und seine den Schleswig=Holsteinern

gegen die Dänen gesandten Sulfstruppen zurudzuziehen.

So waren alle Versuche, Deutschland zu einem Einheitsstaate umzugestalten (vgl. die republikanischen Aufstände unter 2., das Einheits-Parlament unter 4., die Union unter 5.), endgültig mißglüdt; dagegen hatten Österreichs Bemühungen um die Wiederherstellung der Bundesverfassung Erfolg; im Mai 1851 war der Bundes= Bieders tag wieder vollzählig versammelt. — Recht bezeichnend für die Bundestages klägliche Lage Deutschlands war die im August 1852 vollzogene Ver= steigerung der durch freiwillige Sammlungen begründeten deutschen Flotte. Wachgehalten wurde indes der deutsche Einheitsgedanke in der folgenden Zeit durch die Turner=, Sänger= und Schützen= Deutsche zc. feste, an denen sich allmählich die Deutschen aller Stämme und Staaten beteiligten (1861 erstes allgemeines deutsches Turnfest), sowie auch die Wanderversammlungen der deutschen Arzte, Sistoriker und Philologen.

6. Folgen der Nevolutionszeit. Die politische Lage. Tod Friedrich Wilhelms IV. Die auf die Revolutionsjahre fol= gende Zeit brachte dadurch mancherlei Unruhen, daß die Anhänger des alten Regierungssystems, sowohl im Bundestag als auch in den ein= zelnen Regierungen, namentlich in der preußischen, die Niederwerfung Reattion der Nevolution und der gesamten freiheitlichen Bewegungen in ihrem Sinne ausnutten. Alle freiheitlichen Regungen in der Presse, in Shule und Kirche suchte man durch Polizeiverordnungen in dieser Zeit der "Reaktion" zu unterdrücken. — Friedrich Wilhelms IV. Gesundheitszustand machte es 1857 notwendig, daß sein Bruder Wilhelm seine Vertretung zeitweise, dann, als die Krankheit sich als unheilbar erwies, Oktober 1858 als Prinzregent dauernd über= Brinzregent nahm. Am 2. Januar 1861 starb Friedrich Wilhelm IV. — Unter seiner Regierung war (1850) kraft eines Vertrages die Einverleibung der beiden Hohenzollernschen Fürstentümer erfolgt. Dagegen war das durch die oranische Erbschaft an Preußen gefallene Neuen= neuenburg burg in der Schweiz 1857 aus dem preußischen Staatsverbande abgetreten ausgeschieden. Preußen umfaßte damals 5000 Qu.=M. (275000 Qu.= Kilom.) mit etwa 18 Millionen Einwohnern.

verleibung Hohen=

Die schleswig=holsteinische Frage 1848—1850.

1. Politische Lage Schleswig-Holfteins. In die sturmbewegte Zeit 1848-1850 fällt auch der erste deutsch=danische Aricg. Schleswig Das im wesentlichen von Deutschen bewohnte Schleswig hatte im Mittelalter wie in der Neuzeit zum dänischen Königreiche gehört.1). während Holstein für ein deutsches Land galt und sowohl bis 1806 dem Gebiete des Deutschen Reiches als auch seit 1815 dem des Deuts schen Bundes angehörte. Beide Länder waren im Jahre 1460 unter Personal. folgenden Bedingungen in Personalunion mit Dänemark verunion mit Danemart bunden worden: 1. Die Erbberechtigung sollte nur dem Mannes= stamme des dänischen Königshauses (Haus Oldenburg) zustehen. 2. Die beiden Länder sollten stets miteinander verbunden (up ewig ungedeeld) sein und 3. ihre eigene Verfassung haben. Friedrich VII. von Dänemark, Nachfolger Christians VIII. seit Berfuchte 1848, versuchte nun diesen Bestimmungen zuwider Schleswig seinem Königreiche einzuverleiben. Darüber emport, griffen die treu zu ein=

ander haltenden Schleswig-Holfteiner zu den Waffen. 2. Der deutsch=dänische Krieg 1848—1850. Im Auftrage des Deutschen Bundes übernahm es Preußen, die Berbindung Schleswigs mit Holstein zu schützen. Seine Truppen unter General Brangel, denen Aufgebote anderer deutschen Staaten folgten. rückten, nebst dem schleswig-holsteinischen Seere und deutschen Freischaren unter von der Tann, im April 1848 in Schleswig ein und siegten in mehreren Gefechten. Trothem wurde ein Waffenstill= stand zu Malmö im August 1848 geschlossen, der an vielen Orten Deutschlands Entrüstung erregte. Nach Ablauf der Waffenruhe siegten Edernforde die Deutschen bei Edernforde, eroberten die Rriegsschiffe Christian VIII. und Gefion am 5. April 1849 und erstürmten die Düppeler Schanzen (13. April). Dann brangen sie nach dem Siege bei Rolding unter Bonin weit in den Norden Jütlands vor.

Aber die Einmischung Englands und Rußlands unter Zar Nikolaus zugunsten der Dänen bewirkte, daß Preußen sich bald vom Kampfe zurudzog. Die Dänen besetzten nach dem Siege über die Schleswig-Holsteiner bei Jostedt im Juli 1850 das Herzogtum Iditebt Schleswig, und infolge der verhängnisvollen Übereinkunft von Bertrag von Dlmütz zwischen Österreich und Preußen stellte dann ein öster=

berleibung Schlesmins

Ein=

Waffenstill= ftanb gu Malmö 1848

Düppel

Rolbing

<sup>1)</sup> Aber die Mark Schleswig vgl. § 181 und § 212.

reichisches Seer auch Solstein wieder unter die Serrschaft des Danenkönigs. Doch sollten die beiden Berzogtumer ihre eigene Berfassung behalten; insbesondere sollte Schleswig vor der form= lichen Einverleibung in Danemark gesichert sein. Die Groß= mächte bestimmten dann mit Aufhebung des alten Erbrechts durch das sogenannte Londoner Protofoll (1852), daß nach dem Tode Brotofoll des Königs Friedrich VII., mit dem der Mannesstamm des königlichen Hauses ausstarb, die Regierung über den gesamten dänischen Staat auf den Brinzen Chriftian von Glücksburg übergehen sollte.

Seitdem fam Schleswig-Holstein, das in den Jahren 1848—1850 zeitweise von einer Statthalterschaft regiert worden war, gang in die Gewalt der Dänen; diese wandten alle Mittel an, das Land na= mentlich in Schule und Verwaltung dänisch zu machen. Inzwischen Banisterung hielt das überall in Deutschland mit Begeisterung gesungene Lied Holsteins "Schleswig-Holstein meerumschlungen" die Teilnahme für den verlassenen Bruderstamm bis zu einer günstigeren Zeit wach.

8 86. Die erste Regierungszeit König Wilhelms I. von Preuken.

1. Wilhelm I. bis zu seinem Regierungsantritt. Da Friedrich Wilhelm IV. kinderlos starb, folgte ihm sein Bruder Wil= Wilhelm I. helm I. 1861—1888 auf dem Thron. Geboren am 22. März 1797, hatte er als Knabe die schwere Zeit der Bedrückung Preußens durch Napoleon I. durchlebt, als Jüngling an der glorreichen Erhebung des Landes in den Freiheitskriegen teilgenommen. In der Schlacht bei Bar sur Aube erwarb er sich durch einen kaltblütig ausgeführten Ritt über ein von den feindlichen Rugeln bestrichenes Feld die erste mili= tärische Auszeichnung. Bei seiner Konfirmation (1815) gelobte er: Charatter "Meine Kräfte gehören dem Vaterlande; ich will so viel Gutes stiften, als in meinem Vermögen steht." In der Tat sind warme Vater= landsliebe und Pflichttreue, vor allem aber ein nie wankendes Gottvertrauen, das ihm seine fromme Mutter Luise tief in die Seele gepflanzt hatte, die Eigenschaften gewesen, die ihn die vielen und schweren Rämpfe seines langen Lebens siegreich überwinden ließen. Während der Regierung seines Vaters und seines Bruders widmete er sich vorzugsweise dem Militärwesen, und mit freudigem Stolze

sah das Heer in dem ritterlichen Prinzen ein hohes Vorbild echt Mevolutions-soldatischer Tugenden. Die Revolutionsjahre 1848/49 waren eine Zeit schwerster Prüfung für den edlen Charakter des Prinzen. Er sah sich von dem Volke verkannt und gehaßt und entzog sich, dem Wunsche seines königlichen Bruders entsprechend, Ende März bis Ende Mai 1848 durch eine Reise nach London den Stürmen der Repolution. Als Oberbefehlshaber eines preußischen Heeres warf er 1849 in kurzem, glücklichem Feldzuge den republikanischen Aufstand in Prinzregent Süddeutschland nieder (§ 842). 1857 übernahm er provisorisch, 1858 2. Jan. 1861 dauernd die Regentschaft. Am 2. Jan. 1861 folgte er seinem Krönung in Bruder auf dem Throne, und am 18. Oft. 1861 seizte er selbst sich und seiner Gemahlin Augusta (aus dem großherzoglich Weimarischen Hause, geb. 1811, vermählt 1829) in Königsberg die Krone auf.

2. Regierungsantritt Wilhelms I. Der Streit um die Erhöhung der Wehrtraft. Bei seinem Regierungsantritt sprach König Wilhelm seine politische Überzeugung dahin aus: "Es ist Preufiens Bestimmung nicht, dem Genuß der erworbenen Güter gu leben. In der Anspannung seiner geistigen und sittlichen Rräfte, in dem Ernste und der Aufrichtigkeit seiner religiösen Gesinnung, in der Bereinigung von Gehorsam und Freiheit, in der Stärkung seiner Behr= fraft liegen die Bedingungen seiner Macht."

Erhöhung ber 2Behrfraft

Die nächste Aufgabe seiner Regierung fand er in der Erhöhung der prensischen Wehrtraft. Die von dem Könige in Aussicht genommene Verstärkung des Heeres um 118 Infanteriebataillone und eine angemessene Anzahl Reiterregimenter entsprach auch insofern den Verhältnissen, als die Bevölkerung Preußens seit der Heeresreform Scharnhorsts von 12 auf 18 Millionen gestiegen war; ferner hätte man im Falle eines Krieges statt der jungen, nicht eingestellten Mann= schaften, die ein Drittel aller Waffenfähigen ausmachten, die älteren Landwehrleute, die meist schon Familienväter waren, heranziehen mussen. Da jedoch die vom Könige unter Mitwirkung des trefflichen Rriegsministers Albrecht von Roon geschaffene Neugestaltung des gesamten Heeres mit sehr bedeutendem Rostenaufwande verbunden war, so fand das wichtige Werk im Abgeordnetenhause Namentlich bekämpfte die "Fortschritts= heftigen Widerspruch. vartei" die Regierungsvorlage mit großer Erbitterung, während das Herrenhaus auf Seite der Regierung trat. So entstand ein

Berfassungs- Verfassungskonflikt, der erst 1866 endete. Der König, der hier





• . \*

"sein eigenstes Werk" und die Zukunft Preußens und Deutschlands bedroht sah, hielt, von Roon darin bestärkt, unerschütterlich an seiner Überzeugung fest. Das Ministerium übernahm die Mehrausgabe für die Armee auf seine Berantwortung und regierte "ohne Budget". Eine fräftige Stütze erwuchs dem Könige in Otto von Bismard, den er 1862 zum Präsidenten des Staatsministeriums ernannte präsident

Otto von Bismard, geb. 1. April 1815 zu Schönhausen, aus altmärkischem Rittergeschlecht, Gutsherr in Pommern, Deichhaupt= Bismards mann zu Schönhausen, zeichnete sich als Mitglied ber konservativen Partei in dem Vereinigten Landtage (1847—1849) wie in dem Er= furter Parlamente (1850) durch rednerische Gewandtheit und Schlagfertigkeit, hervorragende Kenntnisse und ungewöhnlichen Scharfsinn aus. 1848 war er einer der schroffsten Gegner der Revolution. Dann hatte er als preußischer Gesandter beim Bundestage in Frank-Diplomatische furt a. M. Gelegenheit, sich von der Unhaltbarkeit des Deutschen Bundes zu überzeugen. Von 1859—1862 war er Botschafter in Petersburg, seit Mai 1862 in Paris. September 1862 ward er preußischer Staatsminister, Oktober 1862 Präsident Staatsministeriums und Minister der auswärtigen Angelegenheiten (1865 wurde er in den Grafenstand, 1871 in den Fürstenstand erhoben). Sein durchdringender Berftand, seine unerschütterliche Willenskraft und Charakterfestigkeit in der Berfolgung seiner Ziele, seine Singabe an den Dienst des Königs und des Vaterlandes, sein nie wankendes Gottvertrauen und die daraus entspringenden Erfolge machen Bismard, diese Berkörperung deut= scher Kraft und deutscher Treue, zu einer der gewaltigsten Er=

Während die Regierung troß allen Widerspruches die Heeresreform durchführte, wurde auch die junge Kriegsflotte weitergebildet und Kriegsslotte Wilhelmshaven angelegt. — Ihre Hauptaufgabe aber fand die Regierung in der Lösung der deutschen Frage, d. h. in der Die beutsche Neugestaltung des Verhältnisses zu Österreich und dem Deutschen Bunde.

#3. Bundesreformpläne. Das Verlangen nach einer Neugestaltung der Bundesverfassung machte sich in immer weiteren Kreisen

scheinungen ber Geschichte.1)

<sup>1)</sup> Seine Wahlsprüche waren: "rei publicae inserviendo consumor", "Im Dienste des Staates verbrauche ich meine Kraft", und in trinitate robur', "Im dreieinigen Gott meine Stärke".

und immer stärker geltend, und der 1859 gestiftete Nationalverein suchte dahin zu wirken, daß Preußen als der mächtigste rein deutsche Staat die Führung des geeinigten Deutschlands erhalte. Doch hatte der preußische Ministerpräsident Bismard recht, wenn er, der gründliche Renner der Geschichte, offen aussprach, daß solche Bestrebungen "nicht durch Reden und Mehrheitsbeschlüsse, sondern nur durch Gisen und Blut" verwirklicht werden könnten. Vornehmlich zwischen den beiden Sauptmächten, Ofterreich und Preußen, bestand in dieser Frage ein starker Gegensatz. Der Raiser von Ofterreich legte einem von ihm nach Frankfurt berufenen Fürstentage (August 1863) einen Bundesreformplan vor, wonach Osterreich an Deutschlands Spige treten, Preußen aber auf eine Stufe mit Bayern gestellt werden sollte. Der Plan scheiterte, da Preußen die Beteiligung an dem Fürstentage ablehnte und im Gegensate zu dem österreichischen Reformvorschlage eine aus allgemeinen Wahlen hervorgehende Vertretung des deutschen Volkes als notwendige Grundlage jeder Neugestaltung des Bundes bezeichnete. Ehe jedoch der scharfe Gegensatz zwischen den beiden deutschen Großmächten zu blutigem Aus= trage tam, gelang es der Klugheit Bismards, Ofterreich und Preuken noch einmal zu gemeinsamem Vorgehen in einer äußeren Frage zu bewegen, der Befreiung des unglüdlichen Schleswig-Holsteins. Saleswig=

§ 87. Der Danische Krieg 1864.

# 1. Anlaß zum Kriege. Am 15. November 1863 starb König Friedrich VII. von Danemark finderlos. Ihm folgte auf Grund des Londoner Protokolls von 1852 der Pring Christian Egristian IX. von Glücksburg als König Christian IX. Dieser genehmigte alsbald nach seinem Regierungsantritt eine eben vom dänischen Reichsrate beschlossene neue Verfassung, worin die völlige Einverleibung des Schleswigs Herzogtums Schleswig in das Königreich Dänemark ausgesprochen war. Gegen solche Vergewaltigung erhoben Preußen und Ofter= reich Einspruch, da sie den Verpflichtungen widersprach, welche die dänische Regierung nach dem schleswigsholsteinischen Kriege von 1848 bis 1850 gegen beide Mächte übernommen hatte. Ferner bestritten die meisten deutschen Mittel= und Kleinstaaten, ba zwar Breufen und Österreich, nicht aber der Deutsche Bund das Londoner Protofoll unterzeichnet hatte, die Gültigkeit der darin fest=

Deutscher Fürftentag

Solftein.

Ein=

gesetzten Thronfolge Christians IX. für Holstein, und der Prinz Friedrich von Augustenburg erhob Erbansprüche auf Schleswig Beutschlands und Holstein. Der Deutsche Bund verfügte die Exetution gegen Danemark, und im Dezember 1863 besetzten 12 000 Mann Sachsen Bundesbeer und Hannoveraner Holstein. Am 1. Februar 1864 ließen bann Preußen und Osterreich, da sie die Zurücknahme der neuen Ver= Breußen und Osterreicher fassung von der dänischen Regierung nicht erlangen konnten, ein gemeinsames Heer von 45 000 Mann unter dem Oberbefehl des preußischen Feldmarschalls Wrangel in Schleswig einrücken. Siermit begann ber Rrieg.

1/2. Der Verlauf des Arieges. Während die Preußen unter dem Prinzen Friedrich Karl die Schlei überschritten, drangen die Dsterreicher unter Gablenz bis zum Danewerk vor; dies räumten Danewert bie Danen ohne Rampf, um sich in die feste Stellung von Duppel zurudzuziehen. Die Bfterreicher schlugen bie zurudweichenden Danen im Gefecht bei Översee. Darauf schritten die Preußen zum Angriff Öbersee auf die 10 Düppeler Schanzen, die nach siebenwöchiger Belage-Die Dilppeler Schanzen rung am 18. April erstürmt wurden (Opfertod des Pioniers Klinke). Durch diesen Sieg wurde das Festland Schleswig von den Danen befreit. Bereits am 7. März waren die Berbündeten in Jutland bis zum Limfjord vorgerüdt. Auch zur See wurde mit den Danen gekampft, von der preußischen Marine bei der Insel Rügen am Vorgebirge Arkona 17. März, von der österreichischen bei Selgoland am 9. Mai.

Unterdes hatten die fünf Großmächte und Dänemark, Schweden und der Deutsche Bund auf einer Konferenz in London einen Waffen= stillstand vereinbart, der bis zum 26. Juni den Kampf unterbrach. Nach erfolglosen Friedensunterhandlungen begann der Kampf von neuem mit dem übergang der Prengen über den Alsensund am 29. Juni unter Herwarth von Bittenfeld und der Eroberung der Insel Alsen; furz darauf erfolgte die Überschreitung des Lim= fjords durch Preußen und Ofterreicher, welche die ganze Halbinsel Jütland bis zum Kap Stagen in die Hände der Sieger brachte, end= lich die Einnahme der nordfriesischen Inseln Föhr, Sylt 2c. Diese Erfolge führten zum Frieden zu Wien am 30. Oktober 1864, Frieden zu durch den Dänemark seinen Rechten auf Schleswig=Holstein und Lauenburg zugunsten Ofterreichs und Preugens entsagte.

3. Der Vertrag ju Gaftein (1865). Der gemeinsame Besit

Waffen=
ftillstanb

Mijen

der Herzogtümer durch beide Mächte konnte nicht von Dauer sein. Österreich suchte sie zu einem selbständigen Staate unter dem Prinzen von Augustenburg zu gestalten; Preußen forderte, daß ihm in diesem Falle die Vertretung des neuen Staates nach außen zu= fiele, daß ihm die Streitfräfte unterstellt sowie mehrere Festungen und der Rriegshafen Riel eingeräumt würden. Durch die Über= einkunft von Gastein am 14. Aug. 1865 wurde dann zunächst Sol= stein unter österreichische (Gablenz), Schleswig unter pren= Kische Berwaltung (Manteuffel) gestellt, während Lauenburg gegen eine an Österreich gezahlte Abfindungssumme in den Besit des Königs von Preußen überging. Aber die entgegengesetzten Absichten beider Mächte bezüglich Schleswig-Holsteins bestanden fort, und aus der zunehmenden Spannung entwickelte sich endlich ein großer Krieg.

§ 88. Der Deutsche Krieg 1866.

1. Die Lage in Österreich. Der Anlaß zum Kriege. In Österreich hatte Kaiser Franz Joseph I., der achtzehnjährig mitten unter den Nevolutionsstürmen von 1848 auf den Thron gekommen war. die Vereinigung aller Länder und Stämme seines Reiches zu einem Staatskörper als Ziel seiner Regierung bezeichnet. Nach dem unglücklichen Kriege, den Österreich 1859 gegen Sardinien und den mit ihm verbündeten Napoleon III. führte, war die Lombardei ver= loren gegangen; dabei waren manche Schäben aufgededt und die schwere Schuldenlast bedeutend vergrößert worden. Nun sollten durch das soge= nannte Oftoberdiplom (1860) die Verhältnisse Ungarns und durch das Februarpatent (1861) die Verfassung der übrigen österrei= chischen Länder sowie des Gesamtreiches neu geordnet werden.

Allein infolge des Widerspruchs der Ungarn,,sistierte" die Regierung die neue Verfassung 1865 wieder. Sie nahm später, 1867, die Forberung ber Ungarn an, wonach das Reich in zwei fast selbständige Teile, die Länder der ungarischen Krone einerseits und die west= österreichischen Länder anderseits, jeder mit verschiedener Ber= österreichisch-fassungsform, getrennt wurde: Österreichisch=ungarische Mon=

ungarische archie. Erst dann, Juli 1867, konnte die Krönung des Kaisers Monarchie als König von Ungarn erfolgen.] Noch vor Beilegung dieser langwierigen inneren Wirren ward Ofterreich in den Rampf mit Breußen Als nämlich bald nach dem Abschluß der Übereinkunft nerwidelt.

Gaftein

Franz Foseph I.

1867

von Gastein die österreichische Regierung in Holstein immer entschiedener darauf hinarbeitete, dieses Land dem Prinzen von Augusten= burg zu überantworten, erhob Preugen hiergegen scharfen Wider= spruch; es stellte, um mit der schleswig-holsteinischen zugleich die deut= sche Frage zur Entscheidung zu bringen, am Bundestage den Antrag auf Einberufung eines deutschen Parlaments. Die meisten deutschen Mittelstaaten widerstrebten dieser Forderung; Osterreich aber deutschen Mittelstaaten widerstrebten dieser Forderung; Osterreich aber zwischen verband sich jene dadurch noch enger, daß es nun die schleswig=hol=Breusen und Osterreich steinische Sache der Entschließung des Bundes übergab. Zu gleicher Zeit berief der österreichische Statthalter Gablenz in Holstein die Stände dieses Landes zu gesonderter Beratung.

Diese Schritte erklärte Preußen für einen Bruch der Gasteiner Übereinkunft und ließ den General Manteuffel an der Spike seiner Manteuffel Truppen aus Schleswig in Holstein einrücken, um auch dort seine An= sprüche auf die Regierung des Landes zur Geltung zu bringen. Vor den Preußen zogen sich die minder zahlreichen österreichischen Be-

satzungstruppen aus Holstein zurück (12. Juni).

2. Beginn des Arieges. Besetzung Sachsens, Hanno= vers und Kurhessens. Die Schlacht bei Langensalza. Wegen der Besetzung Holsteins beantragte Osterreich die Mobilmachung sämtlicher nichtpreußischer Bundestruppen. Als diese in der Bundesiags Bundestagssitzung vom 14. Juni mit 9 Stimmen — Osterreich, fitzung Bayern, Sachsen, Württemberg, Hannover, Rurhessen, Bessen=Darm= stadt, Massau und einige Rleinstaaten; Baden enthielt sich der Abstimmung1) — gegen 6 beschlossen wurde, erklärte der preußische Bundes= gesandte, daß durch diesen Beschluß der bisherige Bundesvertrag gebrochen und erloschen sei. Tatsächlich war der Krieg durch diese Vorgänge erklärt. Nachdem dann nochmalige friedliche Vorstellungen König Wilhelms bei einzelnen Fürsten (Hannover, Hessen= Rassel) fruchtlos geblieben waren, ließ Preußen sofort seine Truppen in Besetzung die feindlich gesinnten Nachbarstaaten Hannover (Manteuffel von Hannovers Holstein aus, Bogel von Faldenstein von Minden her), Rurhessen Rurhessens

<sup>1)</sup> Trot der entgegengesetzten Überzeugung des Großherzogs ichloß sich dann im Rriege Baben ben Gegnern Preugens an, ebenso Sachsen-Meiningen und Reuß älterer Linie; auf Preugens Seite standen Oldenburg, Medlenburg, Braunschweig, die thüringischen Staaten außer den genannten, und die Hansaftädte. — Der rasche Erfolg der Preußen beruhte namentlich auf ihrer ausgezeichneten Führung, zum Teil auch auf ihrer besseren Bewaffnung (Zündnadelgewehr).

Sachsens (General Bener von Weglar her) und in Sachsen (herwarth von Bittenfeld) einrücken. Das hannoversche Seer suchte in südöst= licher Richtung zu den Bayern durchzubrechen, mußte aber nach anfäng= Langensalza lichem Erfolge in dem Treffen bei Langensalza am 27. Juni, von preußischer Übermacht umstellt, die Waffen streden. Der blinde Rönig Georg begab sich nach Wien. Rurhessen wurde ohne Widerstand besetzt und der Kurfürst Friedrich Wilhelm als Kriegsgefangener nach Stettin geführt; das sächsische Heer wandte sich nach Böhmen, um sich mit den Osterreichern zu vereinigen.

13. Der Kambf in Böhmen. Die Schlacht bei Könia= grät 3. Juli. Ofterreich hatte in Mahren und Böhmen unter bem Böhmischer Feldzeugmeister Benedet ein Seer von 247 000 Mann aufgestellt. Rriegs= schauplay dem sich 24 000 Sachsen anschlossen. Gleichzeitig von drei Seiten Elbarmee: drangen die Preußen in Böhmen ein: die Elbarmee, 46 000 Mann unter Herwarth von Bittenfeld, zog von Dresden her südöstlich bestand das glüdliche Vorpostengefecht bei Hühnerwasser 1. Armee: Liebenau und (26. Juni). Dann vereinigte sie sich mit der ersten Armee, 93 000 Bodol Mann unter dem Prinzen Friedrich Rarl, die von der Lausik 1. und Cib- her eingerückt war und bei Liebenau und Podol siegreich gekämpft Armee: Milndenhatte. Darauf erfolgte am 28. Juni das siegreiche Gefecht bei Mün= gräß Gitschin dengrät. Durch das gleichfalls günstige blutige Treffen bei Gitschin (29. Juni) wurde auch die Berbindung mit dem dritten preußischen Seere gewonnen.

Dieses, die sogenannte zweite ober schlesische Armee, 115 000 2. Armee: Mann unter dem Aronprinzen Friedrich Wilhelm, mußte, in drei Marschkolonnen geteilt, von der Grafschaft Glatz aus die Engpasse des Gebirges überschreiten. Das 1. preußische Armeekorps Trantenan unter Bonin wurde am 27. Juni bei Trautenau zurückgedrängt: aber die Garde eröffnete ihm am folgenden Tage durch das glück= liche Treffen bei Soor (Trautenau) wieder die Straße zum weiteren Vorrüden; das 5. Armeekorps unter Steinmet erfocht die Siege bei Nachod (27. Juni), endlich Skalig (28.) und Schweinschädel Nachdem die Österreicher in diesen Gefechten bereits 35 000 Mann eingebüßt hatten, vereinigte Benedet sein Beer bei Ronig= Den Oberbefehl über die gesamten preußischen Streitfrafte übernahm nun Rönig Wilhelm, der mit dem Grafen Bismard am 2. Juli in Gitschin eintraf; ihm zur Seite stand als Chef bes Generalstabs Moltke, der bereits 1864 den erfolgreichen Feld=

Machod Stalis

Schon Tags darauf erfolgte die ent= zugsplan entworfen hatte.

scheidende Schlacht.

Seit Jahrhunderten hatten, mit Ausnahme der Bölkerschlacht bei Leipzig, so gewaltige Heere nicht einander gegenüber gestanden: 210000 Osterreicher und Sachsen mit 770 Geschützen gegen 220000 Preußen. König Wilhelm befand sich in Sadowa (vgl. den Schlachtplan auf Rarte XII). Bei Beginn der Schlacht, morgens 8 Uhr, waren die Schlacht bei Osterreicher, deren Zentrum bei Chlum stand, an Zahl überlegen, da Königgräß von den Preußen nur die erste Armee unter Friedrich Rarl und die Elbarmee unter Herwarth (als rechter Flügel) zur Stelle waren, zu= sammen 124 000 Mann; erst nach Mittag konnte die zweite Armee unter dem Kronprinzen auf dem Kampfplate erscheinen. Das recht= zeitige Eingreifen dieses linken Flügels in die Schlacht entschied, wie einst Blüchers Erscheinen bei Waterloo, den Sieg für die Preußen. 22 000 Gefangene und 174 Ranonen fielen ben Siegern in die Hände; im ganzen betrug der Verlust der Ofterreicher und Sachsen 44 000 Mann, während die Preußen an Toten und Verwundeten 9000 ver-Bei der Begegnung auf dem Schlachtfelde überreichte König Wilhelm dem Kronprinzen den Orden "Pour le mérite". — Mit dieser Schlacht war der Krieg auf dem Hauptschauplatz entschieden; in nur acht Tagen (26. Juni bis 3. Juli) hatte das preußische "Volk in Waffen" die Siegespalme errungen. An die Schlacht bei Königgräß reihte sich das unaufhaltsame Vorrücken der Preußen bis vor Wien, das Gefecht von Tobitschau südl. von Olmütz den 15., bei Blumenau Blumenau unweit Preßburg den 22. Juli. In weiser Beschränkung aber verzichtete der König auf Bismards Rat, der bereits mit weitausschauendem Blide ein zukünftiges Bündnis mit Österreich ins Auge faßte, auf Mitolsburger einen Einzug in die Hauptstadt. Am 26. Juli machte der Nikols= burger Waffenstillstand bem Rampfe ein Ende.

4. Der Mainfeldzug. Während dieser Borgange im Often war auch in den Maingegenden der Kampf entbrannt. Dort standen Ofterreichs Bundesgenossen, die süddeutschen Staaten, mit zwei Beeren Süddeutsche unter Prinz Karl von Bayern in der Rhöngegend und Prinz Alexander von Hessen am nördlichen Spessart den Preußen unter Vogel von Faldenstein gegenüber; die nächste Aufgabe der Preußen war es, die an Zahl überlegenen Feinde zu teilen und über die Mainlinie zu drängen. Sie erreichten dies durch rasches Handeln unter trefflicher Führung, indem sie die Gegner in mehreren Gefechten,

Missingen und namentlich bei Rissingen und Hammelburg sowie bei Aschaffen= Hammelburg burg (10. Juli), zurückarfen und (am 16. Juli) das vom Bundestage verlassene Frankfurt besetzten. Darauf suchte die preußische Mainarmee unter Manteuffel, der an die Stelle des abberufenen Vogel von Faldenstein getreten war, die Gegner jenseit des Mains auf, Tauber- siegte bei Tauberbischofsheim (24. Juli) und ruckte in Würzburg ein. Um 2. August wurde ein Waffenstillstand geschlossen.

Berhand= lungen 'in Berlin

Friede zu

Prag

5. Die Friedensichluffe. Dem Waffenstillstande folgten bie Friedensverhandlungen, die mit den süddeutschen Staaten und mit Sachsen in Berlin geführt wurden. Die Gegner Preußens mußten die Kriegskosten zahlen, Banern und Sessen=Darmstadt traten auch einige Gebietsteile ab. Zwischen Preußen und Österreich wurde der Friede zu Brag am 23. August geschlossen. Der bisherige Deut= sche Bund wurde für aufgelöst ertlärt, Biterreich ichied aus Deutschland aus und trat seine Rechte auf Schleswig-Holstein an Preußen ab. Eine weitere Folge des Krieges war die Einverleibung Prenßens von Schleswig-Holstein, Hannover, Kurhessen, Nassau und Frankfurt, 1325 Qu.=M. = 73000 Qu.=Kilom. mit 4300000 Einw., in den preußischen Staat, der dadurch abgerundet und auf 6 393 Qu.=M. (= 350 000 Qu.=Rilom.) mit 231/2 Mill. Einwohnern

Krieg in Italien Custozza

Lissa

vergrößert wurde.

Stalien, das, mit Preußen verbündet, zu Land bei Cuftogga gegen Erzherzog Albrecht, zur See bei Lissa gegen Admiral Téget= hoff unglüdlich gefochten hatte, erhielt trotzem eine bedeutende Ge= bietserweiterung durch Benetien, das Ofterreich abtreten mußte.1) Nunmehr wurde auch dem alten, unheilvollen Zwiste zwischen der preußischen Regierung und dem Landtage ein Ende gemacht. Die in hochherziger Weise von der Regierung bei dem Landtage nach= gesuchte "Indemnität" wegen der für das Heer gemachten Mehraus= gaben wurde, nachdem die Regierungsmaßregeln durch die großartigen Erfolge glänzend gerechtfertigt waren, bereitwilligst gewährt. Friede zwischen Fürst und Bolf war hergestellt.

Beilegung des preugiichen Berfassungstonflittes

§ 89. Der Norddeutsche Bund. Das Deutsche Zollparlament.

1. Der Morddeutsche Bund. Die sämtlichen Staaten Nord= deutschlands, 22 an der Zahl, vereinigte darauf Preußen unter seiner

<sup>1)</sup> Die Vorgänge in Italien, die Einigung des Landes zu einem Königreiche, sind zusammen mit der Geschichte Napoleons III. § 90 und Anh. S. 297 f. bargestellt.

Leitung zu dem Norddeutschen Bunde (7540 Qu.=M.). Als Grenzlinie wurde der Main angesehen, so daß Sessen=Darmstadt nur mit der Proving Oberhessen (Hauptstadt Gießen) dem Bunde angehörte. Morbdeutscher Das Großherzogtum Luxemburg wurde durch die Londoner Ron= fereng von 1867 für ein neutrales Gebiet erklärt. (Es blieb im Besitze des Königs der Niederlande Wilhelm III. Als diesem 1890 seine Tochter Wilhelmina auf dem Throne folgte, ging Luxemburg wegen des "Salischen Gesetzes" auf den früheren Berzog Adolf von Nassau über.)

Die Verfassung des Bundes, von einem in Berlin tagenden Reichstage beraten, trat am 1. Juli 1867 in Kraft. Sie enthielt Meichstag u. a. folgende Bestimmungen: Die Bundesgesetzgebung wird ausgeübt durch den Bundesrat und den Reichstag. Der Bundesrat besteht aus den Vertretern der 22 Einzelregierungen, die im ganzen Bundesrat 43 (Preußen 17, Sachsen 4, Medlenburg-Schwerin und Braunschweig je 2, die übrigen je 1) Stimmen führen. Das Präsidium des Bundes steht der Krone Preußen zu. Der Reichstag, die Volksvertretung, geht aus allgemeinen, direkten, geheimen Wahlen hervor. Das Bundesheer steht unter dem Befehle des Königs von Preußen als Bundesfeldheren. — Jum Bundeskanzler wurde Graf Bis= mard ernannt.

Bundeg. fangler Bismarc

2. Das Deutsche Zollparlament. Mit den süddeutschen Staaten hatte Preußen bereits bei Gelegenheit der Friedensschlüsse Bündnisverträge nach Enthüllung der auf Erwerbung linksrheinischer deutscher Länder gerichteten Pläne Napoleons (vgl. § 911) abge= schlossen, die deren Wehrkraft im Kriegsfall unter den Oberbefehl des Königs von Preußen stellten. Durch weitere Bereinbarungen mit diesen Staaten sowie den wenigen norddeutschen, die dem Zollverein noch nicht beigetreten waren, wurde ein Deutsches Zollparlament geschaffen, das in Berlin 1868 zum erstenmal tagte. Alle Staaten Süddeutschlands sandten ihre aus allgemeinen direkten Bolks= wahlen hervorgegangenen Abgeordneten in die preußische Hauptstadt, um in Gemeinschaft mit dem norddeutschen Reichstag das Zollpar= lament zu bilden; daneben bestand ein Zollbundesrat. Deutschland war nun wenigstens wirtschaftlich vollkommen geeint (vgl. § 832), und Mord= und Güddeutsche, lange getrennt, lernten sich gegenseitig kennen und schätzen. Das Wort: "Aus dem Zoll= parlament muß ein Vollparlament werden" sollte bald zur Wahr=

Deutsches

Rolls parlament heit werden; die volle bundesstaatliche Vereinigung Süd- und Nordbeutschlands wurde erreicht durch "Blut und Gisen", durch den Rrieg mit Frankreich 1870—1871.

# § 90. Raiser Napoleon III.

# 1. Der Staatsstreich vom 2. Dezember 1851. Kaiser Napoleon III. 1852. Louis Napoleon geriet als Prasident der Republik (§ 841), sobald sein Streben nach Alleinherrschaft zutage trat, in zunehmende Feindschaft mit der Nationalversammlung. Staatsstreich Da ließ er am 2. Dezember 1851 die durch Parteiungen geschwächte Versammlung auseinandertreiben, seine Hauptgegner, Thiers, Cavaignac u. a., verhaften und alle Widerstrebenden einkerkern oder ver= bannen; unter dem Namen eines Prinz=Präsidenten ließ er sich Schon nach einem Jahre er= zum Staatsoberhaupte ernennen. klärte er sich am 2. Dezember 1852 infolge einer neuen Bolksab= Raiser stimmung (Plebiszit) als Napoleon III. zum erblichen Kaiser 2. Dez. 1852 Napoleon III. der Franzosen. Seine bei der Thronbesteigung ausgesprochene Ver= heißung "Das Kaisertum ist der Friede" (l'empire c'est la paix) sollte sich indessen nicht erfüllen.

Gesengeben= ber ktörper Senat

Die Volksvertretung im "gesetzgebenden Körper" besaß nur wenig Rechte; der Senat, dessen Mitglieder der Raiser einsetzte, war des Herrschers gefügiger Diener. Das Landvolt und das Heer stütten seine Herrschaft; die Arbeiterklasse suchte er durch große Bauten ausstellungen (Umbau von Paris zu einer Prachtstadt, Weltausstellungen 1855 und 1867) an das Kaisertum zu fesseln. Da jedoch der Thron hierdurch nicht für die Dauer gesichert erschien, so wollte Napoleon wie sein Dheim die Ruhmbegierde der "großen Nation" durch Waffentaten befriedigen. Das "Raisertum des Friedens" zog in Wirklichkeit nacheinander alle Hauptstaaten Europas in blutige Kämpfe hinein und ward eine Quelle fortbauernder Unsicherheit der Welt.

Krimfrieg 1853—1856

2. Napoleons Ariege. Im Jahre 1853 war dem Zaren Ni= kolaus, der in schroffer Weise die Schutherrschaft über die in der Türkei wohnenden griechisch-katholischen Christen beansprucht hatte, von der Pforte der Rrieg erklärt worden. Napoleon und England stellten sich, da sie das Fortbestehen der Türkei zur Erhaltung des "europäischen Gleichgewichts" für notwendig hielten, auf ihre Seite. Nach dreifährigem Rampfe, der hauptsächlich auf der Halbinsel Krim geführt wurde, nahm der Krieg mit der Einnahme der russischen Festung Sebastopól durch die vereinigte türkisch=englisch=französische Flotte Sebastopól für Rußland einen unglüdlichen Ausgang, der durch den Frieden von Paris 1856 besiegelt wurde. Schon im März 1855 war Nikolaus Friede 1856 gestorben, und es folgte ihm sein Sohn Alexander II. bis 1881. Die von Nikolaus I. errungene führende Stellung in der europäischen Politik ging seitdem auf Napoleon über.

Bereits seit 1830 war Algerien nach vielen Kämpfen mit den nordafrikanischen Völkern in französischen Besitz gekommen. demütigte der Raiser im Verein mit England, das bereits 1840 bis 1842 den "Opiumfrieg" geführt hatte, 1857 und von neuem 1860 China und zwang das Land, eine Anzahl Säfen dem Berkehr zu erschließen. [Ein Feldzug gegen Annam 1858-1862 führte zur Er= von Nieder=Cochinchina, später, 1887, von Cochinchina, Rambodscha, Annam und Tongking. Seit 1881 be-Rolonialreich sist Frankreich auch das Protektorat über Tunis, seit 1886 über Madagaskar, ferner unterwarf es sich Dahome und große Länder= streden am Rongo. Das französische Rolonialreich erstredt sich jett über den größten Teil von Nordwestafrika und umfaßt einen großen Teil des Sudans und Senegambiens].

Die erfolgreichste Tätigkeit aber entwickelte Napoleon in Italien. Dort waren 1848/49 die Versuche der Lombarden, die österreichische Herrschaft abzuschütteln, durch Radehkys Siege vereitelt worden. Der König Albert von Sardinien, der die Aufständischen unter= stüßt hatte, war zugunsten seines Sohnes Viktor Emanuel von der Regierung zurückgetreten. Dieser stellte sich jedoch, von seinem tatfräftigen Minister Cavour beraten, bald an die Spike der Bewegung zur Abwerfung der österreichischen Herrschaft und zur Begründung eines italienischen Gesamtstaates und sicherte sich durch ein Bündnis die Unterstützung Napoleons. 1859 unterlagen die öster= reichischen Seere den vereinigten frangösischen und sardinischen Truppen. Nach den siegreichen Schlachten von Magenta und Sol-Magenta und ferino erwarb der Kaiser im Frieden zu Zürich für Sardinien die Lombardei und ließ sich 1860 als Lohn für seine Hilfe Savonen Frankreich und Mizza abtreten.1). Napoleon III. stand auf dem Gipfel aboven und

<sup>1)</sup> Die Kampfe in Italien bauerten fort. Tostana, Parma und Mobena vertrieben ihre Fürsten und schlossen sich Sardinien an; bald folgte ber Rirchenstaat (mit Ausnahme Roms und des "Patrimonium Petri") und nach den Siegen des

seiner Macht. Als er aber, zunächst mit England und Spanien, dann ohne sie, in die Verhältnisse Mexikos eingriff (1862—1867) und endlich so weit ging, den Erzherzog Maximilian von Österreich, den Bruder Franz Josephs I., zum mexikanischen Kaiser auszurusen, wandte sich das Glück von ihm. Die Vereinigten Staaten<sup>1</sup>) zwangen ihn zur Zurückziehung seiner Truppen, und die gewissenlos von Napoleon begonnene Unternehmung kostete ihn seinen militärischen und staats=

Maximistan männischen Ruf, den unglücklichen Maximilian, der von den Republikanern gefangen und (1867) erschossen wurde, das Leben.

Mißersolge sin Innern Da Napoleon zu gleicher Zeit auch in der inneren Politik Mißersolge hatte, versuckte er seine Stellung durch Gebietserweiterungen

land gegenüber erringen zu fonnen.

§ 91. Ursache und Veranlassung zu dem deutsch=französischen Rriege. Die Streitkräfte.

von neuem zu befestigen. Zu seinem Unheile glaubte er diese Deutsch=

1. Napoleon III. und Preußen. Seit lange war in dem französischen Bolte von seinen Geschichtschreibern und Dichtern der Wahn genährt worden, der Rhein sei Frankreichs "natürliche Grenze", das ganze linksrheinische Deutschland samt Belgien müsse daher von Frankreich erobert werden. Indes war Frankreich, solange der deutsche Bund bestand, auch ohne diese Gebietserweiterung dem in sich gespaltenen Nachbarlande an Macht überlegen; sein durch die letzten Siege über Rußland und Österreich neu besestigtes Übergewicht in Europa schien durch Deutschland am wenigsten gefährdet. Als aber gegen Napoleons Erwarten der Krieg von 1866 Preußens Stärfe gezeigt und dessen Macht gehoben, Österreichs hemmenden Einsluß entsfernt und das nördliche Deutschland sester zusammengeschlossen hatte, da regte sich Frankreichs Neid; die "große Nation" betrachtete den Sieg bei Königgräh (Sádowa) als einen Abbruch, der ihrem eigenen Kriegsruhm widersahren sei, forderte "Rache für Sádowa" und

Freischarenführers Garibaldi auch Neapel und Sizilien. März 1861 nahm Viktor Emanuel den Titel "König von Italien" an. 1865 ward Florenz, 1870 endlich Rom die Hauptstadt des Königreichs Italien (Anhang § IV<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Aber den gleichzeitigen nordamerikanischen Bürgerkrieg zwischen den Nordund Südstaaten vol. Anhang S. 293.

erhob mit Ungestüm das Geschrei nach der "Rheingrenze". Allein Preußen bot durch seine friedliche Haltung keinen Anlaß zu feindlichem Angriff. Allerdings wies die preußische Regierung jede Abtretung deutschen Gebietes (Rheinbanern und Rheinhessen), die Napoleon als "Entschädigung" Frankreichs für Deutschlands Aufstreben bes bayern und gehrte, entrustet zurud; auch hinderte Bismard Napoleons Raub= pläne gegen Belgien und wußte den mit dem Könige von Holland 2. Belgien bereits verabredeten Ankauf des Großherzogtums Luxemburg für 8. Luxemburg Frankreich zu vereiteln. Seine Friedfertigkeit aber bekundete Preußen dadurch, daß es die Schleifung der bisherigen deutschen Bundes= festung Luxemburg zuließ; trotdem konnte Napoleons Eifersucht gegen Preußen sich nicht beruhigen. Sein Kriegsminister, Marschall tung der Mobilgarde, Beschaffung von Chassepotgewehren, Mi= trailleusen 2c.); dessen Nachfolger Leboeuf prahlte, als er die Rüstungen vollendet glaubte: wir sind zum Kriege "mehr als bereit" (archiprêts'). Die friegerischen Absichten der französischen Regierung verdeckte der Kaiser der Welt dadurch, daß er noch im Juni 1870 den Minister Ollivier öffentlich erklären ließ, nie sei die Lage der Dinge friedlicher gewesen; plöglich und unverhofft sollte der Krieg losbrechen.

Niel, arbeitete voll Eifer an der Verstärkung der Armee (Errich)= Frankreichs 2. Vorwand zum Kriege. Eine Angelegenheit, Preußens Regierung eigentlich nicht das Geringste zu tun hatte, mußte den Anlaß dazu geben. In Spanien war 1868 die unbeliebte Königin Jabella vertrieben und eine Republik begründet worden. Die spanische Run wollten die Spanier, der republikanischen Berfassung mude, den Prinzen Leopold von Hohenzollern=Sigmaringen, einen ent= fernten Verwandten des preußischen Königshauses, auf den erledigten Thron erheben. Daß dies ohne seinen bestimmenden Einfluß erfolgen sollte, erfüllte den französischen Raiser, der sich die Stellung eines oberften Schugheren der romanischen Bolfer anmaßte, mit Unwillen. Allein er kehrte seinen Verdruß gegen das unbeteiligte Preußen; das Haus Hohenzollern, erklärte er, gehe damit um, "das Weltreich Kaiser Karls V. wieder aufzurichten". Um den Vorwand zum Kriege zu beseitigen, verzichtete Prinz Leopold auf die spa=Leopoldsvon nische Krone. Aber nun stellte Napoleons Minister, Herzog Gra= mont, der um jeden Preis einen Anlaß zum Kriege suchte, durch den Gesandten Benedetti an König Wilhelm I. in Ems die ungebührliche König Wils Forderung, zu versprechen, daß auch für alle Zukunft kein Sohen=

Blane gur von 1. Rhein=

zoller den spanischen Thron einnehmen werde. Mit ruhiger Würde wies König Wilhelm diese beleidigende Zumutung zurud.

Frangöfifche Rriegs= ertlärung Juli 1870

Da verkündeten, während der König unter dem Jubel seines Volkes nach Berlin zurückehrte, Napoleons Minister "leichten Herzens" den längst geplanten Krieg gegen Preußen (15. Juli 1870), und einige Tage später, am 19. Juli, wurde in Berlin die schriftliche Rriegserflärung überreicht.

3. Die Streitfräfte. Der plögliche Friedensbruch erfüllte gang Deutschland mit Entrüstung, wedte aber zugleich das lebendigste Vater= landsgefühl. Der Geist von 1813 lebte wieder auf, und allgemeiner noch als damals, "vom Fels zum Meer", von den Gestaden des deutschen und des baltischen Meeres bis zu den Alpen flammte die Begeisterung auf für den Nationalkrieg; der Norden Deutschlands war mit den Südstaaten, auf deren Unterstützung gegen Preußen Na= poleon leichtfertig gerechnet hatte, mit einem Male einig geworden. Beitritt Sild= Vismards kluge und echt deutsche Politik gegenüber den Süddeutschen nach dem Kriege von 1866 trug jeht ihre Früchte: sie alle traten, treu dem geschlossenen Bündnis, als Maffenbrüder an die Seite der Nord= deutschen. Am 19. Juli, dem Tage der Kriegserklärung, dem Sterbe= tage der unvergeflichen Königin Luise, seiner Mutter, erneuerte der

Rönig von Preußen, Oberbefehlshaber der gesamten deut=

in Hast an die deutsche Grenze zu werfen, um den Rhein in der

Zwar versuchten die Franzosen alle ihre verfügbaren Streitfräfte

schen Rriegsmacht, den Orden des Gisernen Rreuzes.

Elfernes Rreng

Deutsche

Armeen:

brüden)

pring von

Nähe von Karlsruhe rasch zu überschreiten und Süd= und Nord= deutschland von einander zu trennen; allein ihre Ausrüstung war noch unfertig, so daß der anfänglich gewonnene Vorsprung wir= kungslos blieb. Dagegen erwies sich jetzt die Vorzüglichkeit der Armeeorganisation König Wilhelms. Mit überraschender Schnellig= keit erschienen infolge des vortrefflichen Mobilisierungsplanes drei 1. Steinmet deutsche Heere an der französischen Grenze. Die erste Armee, unter General Steinmetsprüdte als rechter Flügel von Trier und der II. Friedrich Nahe her gegen Saarbrücken vor; die zweite Armee, unter dem liche Mhein- Prinzen Friedrich Karl, als Zentrum von Mainz her durch die III. Aron- nördliche Rheinpfalz; die dritte Armee, bei der sich sämtliche süd= Prenken (süb-deutschen Truppen befanden, war als linker Flügel unter dem Krou= pfalz) prinzen von Prenken aus Baden und der südlichen Rheinpfalz im Anmarsch gegen die Nordgrenze des Elsaß.

Die Gesamtstärke der deutschen Streitkräfte betrug im Anfange des August 1180000 Mann mit 250000 Pferden, eine Streitmacht, wie sie bis dahin noch kein Bolk aufzust-len vermocht hatte; von diesen bildeten zunächst 528000 Mann mit 1580 Geschützen die Feldarmee.). Feldarmee Jum Schutz der Nord- und Ostseeküste gegen eine etwa erfolgende feind- liche Landung war zuerst eine Küstenarmee unter General Bogelküstenarmee von Faldenstein aufgestellt, die aus dem halben IX. Armeekorps, Landwehr und einigen Reserve-Ravallerie-Regimentern bestand; diese Truppen wurden später ebenfalls in Frankreich verwendet, nachdem der versuchte Angriff der französischen Flotte auf die norddeutsche Küste völlig mißlungen war.

Die Seele der Kriegsführung war der Chef des Generalstabes, Hellmuth von Moltke. Er war geboren am 26. Oktober 1800 zu Parchim in Medlenburg und stand zuerst in dänischen, seit 1822 in preußischen Kriegsdiensten. 1833 trat er in den Generalstab der Armee, reiste 1835 in den Orient und wohnte 1839 dem türkischen Feldzuge in Sprien bei. Er wurde nach seiner Rudkehr wieder Mitglied des preußischen Generalstabs, 1858 dessen Chef und stand im Rriege mit Dänemark 1864, als der Prinz Friedrich Karl den Oberbefehl der verbündeten Armee übernommen hatte, diesem Er entwarf auch den Kriegsplan Generalstabschef zur Seite. für 1866 sowie für 1870. "Getrennt marschieren und vereint schlagen" war sein wichtigster Grundsatz, und er brachte es durch geschickte Bewegungen dahin, daß in dem Feldzuge 1870/71 in den entscheidenden Augenblicken die Deutschen in der Mehrheit waren. — Moltke war einer der größten Schlachtendenker aller Zeiten; gleich seinem Vorganger Scharnhorst besaß er zudem einen reinen, edlen Charafter, große Herzensgüte und bei seinem vielseitigen Wissen und

Moltke

<sup>1)</sup> Beim Beginn des Krieges umfaßte die erste Armee das VII. Armeeforps (Westfalen) und das VIII. (Rheinländer) mit 2 Kavalleriedivisionen, etwa 60 000 Mann; die zweite das Gardeforps, das III. (Brandenburger), das IV. (Sachsen), das halbe IX. Armeeforps (Schleswig-Hossisteiner) und die hessische Division, das X. (Handenburger), das XII. (sächsische) Armeeforps und die 5. und 6. Kavallerie-division, 194 000 Mann; die dritte Armee, 130 000 Mann stark, war gebildet aus dem V. (Posen) und XI. (Hessen-Vassauer) preußischen Armeeforps, dem I. und II. bayerischen, einem aus der württembergischen und der badischen Division kombinierten Korps und der 2. und 4. Kavalleriedivision. — Das I. (ostpreußische), II. (pom-mersche) und VI. (schlessische) preußische Armeeforps waren anfänglich noch keiner der drei Armeen zugeteilt, sondern zur Versügung gehalten.

seinen großartigen Leistungen eine ungewöhnliche Bescheidenheit. (Er starb den 24. April 1891.)

Franzöllsche Streitmacht

Der deutschen Streitmacht gegenüber standen acht französische, von Metz bis Belfort aufgestellte Armeekorps. Den Oberbefehl über diese "Rheinarmee" (die aber nur friegsgefangen den Rhein er= reichen sollte) führte der Kaiser selbst. Die Zahl der französischen Truppen betrug gegen Mitte Juli 567 000 Mann, wovon jedoch 231 000 Mann für die Feldarmee nicht in Betracht kamen. Die französische Flotte zählte 99 gepanzerte und 110 ungepanzerte Schlacht= schiffe. —

§ 92. Der deutsch=französische Krieg (deutsche Einheitsfrieg) 1870 - 1871.

# I Der Rampf gegen das Raisertum.

- 1. Beginn des Arieges. Die Vorgesechte bei Saar= brüden. Am 31. Juli ging der greise König Wilhelm, begleitet von Bismard und Moltke, zum Heere ab. Eröffnet wurde der Kampf am 2. August mit einem Angriff der Franzosen auf die preu-Saarbrikken Fische Grenzstadt Saarbrücken, die von der kleinen Besatzung von 1400 Mann erst nach längerem Widerstande gegen die zwanzig= fache französische Übermacht, das Korps Frossard mit 30000 Mann, in geordnetem Rückzuge geräumt wurde. Nur hier hat in diesem Rriege der Feind den deutschen Boden betreten.
- 2. Besiegung der ersten französischen Armee unter Mac Mahon bei Weißenburg und Wörth. Der Kampf bei Spichern. Der Krieg nahm nun einen raschen, für die deutschen Waffen glänzenden Berlauf. Dem Marschall Mac Mahon war ber Oberbefehl über die drei im Elsaß stehenden Armeekorps übertragen Seine Borhut, die Division des Generals Abel Douan. worden. Weißenburg wurde am 4. August von der dritten deutschen Armee, die unter dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Landau her die Grenze (Flüßchen Lauter) überschritten hatte, bei Weißenburg geschlagen. Der südlich von Weißenburg gelegene Geisberg, der namentlich von algerischen Truppen, den sogenannten Turkos, besetzt war, wurde erstürmt. Der von Preußen und Banern gemeinsam erfochtene Sieg legte den ersten Grund zu der innigen Waffenbrüderschaft, die bald alle Deutschen aus Mord und Süd vereinigte. Zwei Tage

III. Urmee

später traten die siegreichen preußischen und banerischen Truppen dem Marschall Mac Mahon selbst, der eine günstige Stellung jenseit des Städtchens Wörth auf dem rechten Ufer der Sauer bei Frösch=wörth 6.Aug. weiler und Elsaßhausen inne hatte, gegenüber; erst gegen Ende der Schlacht konnten auch die Württemberger eingreifen. Nach der Einnahme von Wörth und Elsaßhausen entschied ein allgemeiner Angriff auf Froschweiler die Schlacht. An Gefangenen verloren die Franzosen 16 000 Mann, an Toten und Berwundeten 10 000; aber auch die Deutschen büßten an 10000 Mann ein. Die Reste ber Armee Mac Mahons zogen sich, völlig aufgelöst, über die Vogesen zurück; er selbst eilte, um aus ihnen und den Reservetruppen ein neues Heer zu bilden, nach dem Kriegslager von Chalons sur Marne.

An demselben 6. August griffen Teile der ersten und zweiten Armee das Korps Frossard an, das bei Saarbrüden auf den Spiche-ber Spicherer rer Höhen in einer für uneinnehmbar geltenden Stellung lagerte. Honne Die steilen Bergabhänge wurden erklettert und mit unerhörter Kraft= anstrengung unter schweren Verlusten der obere Höhenwald gewonnen.

Das ganze französische Seer sah sich auf Metz zurückgedrängt.

Der Eindruck dieser drei Schlachten auf die Franzosen war gewaltig; anstatt des Raisers, der den Oberbesehl niederlegte, trat der Marschall Bazaine an die Spitze der über 200 000 Mann starken Truppenmacht, die nun bei Met zusammengezogen wurde. Seine Absicht war, möglichst rasch nach Westen abzuziehen und sich mit Mac Mahons neuem Beer zu vereinigen. Den Deutschen erwuchs da= durch die Aufgabe, dies um jeden Preis zu verhindern.

3. Die Schlachten bei Met und die Einschließung der zweiten französischen Armee unter Bazaine (vgl. den Schlachtplan auf Karte XII). Daher rudten die erste und zweite deutsche Armee, bereits auf französischem Boden, gegen Bazaines Heer vor. Am 14. August zwang General Steinmetz (I. Armee) durch seinen Sieg bei Colombeh=Nouilly im Osten von Met über Bazaines Colombeh= Nachhut den Feind, seinen bereits begonnenen Abzug auf Chalons 14. August zu verschieben. Prinz Friedrich Karl aber überschritt nach großen Eilmärschen mit der zweiten Armee südlich von Metz bei Pont=à= Mousson die Mosel, um auch Bazaines Vorhut aufzuhalten. Am 16. August griff seine Avantgarde (III. Korps) morgens um 10 Uhr bei Bionville und Mars-la-Tour den Gegner an und hielt 5 Stun- Mars-laden gegen eine dreifache Übermacht (13 800 gegen 45 000) stand. Namee.

Erst gegen 4 Uhr griffen das X., später auch Truppen des VIII. und IX. Korps mit ein. Die mörderische Schlacht, in der die großartigsten Reiterkämpfe des Rrieges stattfanden (Todesritt der Brigade Bredow, vgl. Freiligrath "Die Trompete von Vionville"), dauerte elf Stunden; aber die Aufgabe war gelöst: Bazaine war die Straße nach Verdun abgeschnitten. / Er rustete sich zum entscheidenden Waffengang. Dieser erfolgte am 18. August in der blutigen Schlacht bei Gravelotte, bei der König Wilhelm selbst, der inzwischen angelangt war, die Leitung der Truppen übernahm. Vazaine stellte sein Seer westlich von Metz in einer überaus starken Stellung auf 18. August den von Gravelotte bis St. Privat sich hinziehenden Höhen auf. Diese Stellung mußten die Deutschen, mit 6 Armeekorps von Süden her einschwenkend, angreifen. Das VII. und VIII. Korps bildeten den rechten Flügel bei Rezonville, das IX. mit dem zuerst noch geschonten III. und XI. das Zentrum, die preußische Garde und das XII. Korps den linken Flügel bei St. Privat. Um Mittag begann der Riesenkampf, bei dem der rechte Flügel und das Zentrum der Deutschen gegen die von Natur und durch fünstliche Verstärfung fast unangreifbare Stellung der Franzosen keine Entscheidung erringen konnten. Diese erfolgte auf dem linken Flügel der Deutschen durch die von den Sachsen und der Garde mit heldenmütiger Aufopferung vollbrachte, denkwürdige Erstürmung des hochragenden Dorfes St. Privat St. Privat. Der rechte Flügel der Franzosen ward hier in die Flucht geschlagen, ihre ganze Stellung baburch unhaltbar, und Marschall Bazaine zog sein Heer noch nachts in die Festung zurud. — Auf beiden Seiten hatten etwa 180 000 Mann im Gefecht gestanden; Die Deutschen hatten also mit gleichen Streitfraften eine weit überlegene Stellung genommen. Sie, als die Angreifer, verloren 20 000 Mann. die Franzosen etwa 13000.

Gravelotte

Das Ziel Moltkes war erreicht: Bazaines Armee war in Meh eingeschlossen und, von zwei deutschen Beeren umlagert, vor der Sand kampfunfähig, ihre Vereinigung mit Mac Mahon ver= hindert.

4. Die Schlacht bei Sedan und die Gefangennahme der dritten französischen Armee. Mac Mahon hatte inzwischen in Chalons ein bedeutendes Beer gesammelt und den Auftrag erhalten. sich mit Bazaine in der Gegend von Berdun zu vereinigen. Als dieser jedoch in Met eingeschlossen war, verlangte die Pariser Regierung von Mac Mahon, daß er ihn befreie; er erhielt die Weisung, zu diesem mac Mahons Zwede an der belgischen Grenze herzuziehen und das gegen Paris an- an der belgischen Grenze rückende deutsche Heer nördlich zu umgehen. Erst auf wiederholtes Drängen folgte Mac Mahon gegen seine Überzeugung diesem Befehle.

Inzwischen war aus Truppen der zweiten deutschen Armee, der Garde, dem IV. und XII. Armeekorps, eine vierte Armee, die Maasarmee, unter dem Kronprinzen Allbert von Sachsen ge= bildet worden, um in Gemeinschaft mit der inzwischen bis Nancy vor= gerückten dritten Armee unter dem Aronprinzen von Preußen den Marsch auf Paris anzutreten.

Auf die Runde von dem Heranruden Mac Mahons erhielten jedoch beide Seere den Befehl, nach Norden abzuschwenken und ihm entgegenzutreten. Am 30. August traf Kronprinz Albert die Borhut des Feindes und schlug sie in der Schlacht bei Beaumont. War Bo. Aug. schon dadurch der Versuch, Metz zu entsetzen, gescheitert, so wurde zwei Tage später durch den großen Sieg König Wilhelms bei Sedan 1. Sept. die französische Feldarmee nicht nur entscheidend ge= schlagen, sondern am 2. Sept. durch die Waffenstreckung von über 85 000 Franzosen völlig vernichtet.

Mac Mahon hatte sich nämlich nach ermüdenden Märschen, schon mac Mahons am Erfolge verzweifelnd, mit seinem Beere, bei dem sich auch ber Raiser Napoleon befand, auf den Söhen über der kleinen Festung

Sedan aufgestellt.

Mittelpunkt der französischen Stellung war die Festung selbst; der Sebani, Sept. rechte Flügel stützte sich auf das Dorf Bazeilles, der linke auf einen III. und IV. Bergvorsprung beim Dorfe IIIn (vgl. den Plan auf Karte XII). Der deutsche Operationsplan ging dahin, den Feind von allen Seiten zu umfassen. Die Schlacht (200 000 Deutsche, 120 000 Franzosen) begann 4 Uhr morgens bei Bazeilles mit einem Vorstoß der Bayern. Dann griffen rechtshin weitere Heeresteile ein; um Mittag war auch der Bergvorsprung bei Illy erstürmt. Immer enger schloß sich der Gürtel um die Franzosen; im Westen und Norden stürmte der Kron= pring von Preußen, im Osten und Guden der Kronpring von Sachsen auf sie ein. Um 3 Uhr zog sich der Feind in wilder Unordnung hinter die Mauern von Sedan zurud. Die Schlacht war entschieden; Na= poleon sandte an König Wilhelm ein Schreiben: "Da es mir nicht vergönnt war, inmitten meiner Truppen den Tod zu finden, so übergebe ich Ew. Majestät meinen Degen." Am folgenden Morgen

Kapitulation (2. Sept.) erfolgte die Rapitulation; 83 000 Soldaten mit 3 Fahnen, 319 Felds und 139 Festungsgeschützen wurden übergeben.

— Außerdem waren während der Schlacht 21 000 Feinde gesangen genommen, 17 000 getötet oder verwundet. Dem Marschall Mac Mahon hatte eine gleich zu Beginn der Schlacht erhaltene Wunde es erspart, diese in der Kriegsgeschichte unerhörte Kapitulation zu schließen; statt seiner unterzeichnete der am Morgen der Schlacht von Afrika angekommene General Wimpssen. Die Berluste der Sieger betrugen an Toten und Verwundeten 9000 Mann. Am 2. September kam Bismarck mit dem gesangenen Kaiser in Donchern zusammen: dann hatte König Wilhelm in dem Schlößchen Bellevne eine Besgenung mit Napoleon, der hierauf nach Schloß Wilhelmshöhe bei Kassel gebracht wurde.

Durch die Gefangennahme des französischen Imperators — ein Weltereignis von unermeßlicher Bedeutung — war das ganze Napoleonische Staatsgebäude zusammengebrochen. "Welch eine Wenzbung durch Gottes Führung!" telegraphierte damals König Wilhelm an seine Gemahlin, Königin Augusta, und trefslich zeichnete er am Tage nach der Schlacht die Verdienste seiner großen Paladine, indem er zu ihnen sprach: "Sie, Kriegsminister von Roon, haben unser Schwert geschärft; Sie, General von Moltse, haben es geleitet, und Sie, Graf von Vismarck, haben seit Jahren durch die Leitung der Politik Preußen auf seinen jehigen Höhepunkt gebracht!"

Der Erfolg von Sedan wurde durch einen neuen Sieg der deutschen Wassen bei Metz verstärkt. Die eingeschlossene Armee Bazaines, die Aussen sich sich durch einen Durchbruch mit Mac Mahon zu vereinigen suchte, Noisseville wurde in der Schlacht bei Noisseville 31. August und 1. September 1. Sept. von dem preußischen General Manteuffel zurückgeschlagen. (Na=Mapoleous poleon starb 1873 als Verbannter in England.)

# IL Der Krieg gegen die frangösische Mehnblik.

1. Die Begründung der französischen Republik. Nach Napoleons Gefangennahme rief das Pariser Volk, während die Rai-Frankreich serin sich nach England flüchtete, die Republik (4. September) aus. Eine aus republikanisch gesinnten Volksvertretern, namentlich den Advokaten Jules Favre und Gambetta und dem Gouverneur von Paris, General Trochu, gebildete "Regierung der Nationalvon den "barbarischen Eindringlingen" zu erretten, denen "kein Fußbreit Landes, kein Stein einer Festung" abgetreten werden sollte. Allein Frankreich hatte vorerst keine Armee mehr im Felde; es konnte sich nur noch auf seine Festungen stützen. Der Krieg erhielt hiermit eine neue Gestalt: auf die vierwöchige Periode (4. August bis 2. September) der acht großen Feldschlachten solgte zunächst

2. der Belagerungstrieg. Sofort nach dem Siege bei Sedan trat König Wilhelm mit der dritten und der Maasarmee den Zug nach Paris an: am 19. September war die Einschließung von Ginschließung Paris, der ausgedehntesten Festung der Welt — über 50 Kilometer betrug der Festungsgürtel der Forts —, vollendet. Bald darauf erfolgte am 28. September — nach siebenwöchiger Belagerung durch preußische und badische Truppen unter General v. Werder — die Einnahme von Straße von Straßburg und am 27. Oktober die Ubergabe von Meh. und Meh. 27. Okt. Mangel und Krankheiten seiner Truppen nötigten Bazaine zur Kapitulation. 180000 Mann mit 3 Marschällen, Bazaine, Canrobert und Leboeuf, wurden friegsgefangen, 56 Adler und Fahnen, 622 Feld= geschütze, 72 Mitrailleusen, 876 Festungsgeschütze, 260 000 Gewehre Der Königliche Oberfeldherr feierte die große Tatsache, daß nun die beiden feindlichen Armeen, die im Juli den Deutschen gegenübergetreten waren, sich in Gefangenschaft befanden, dadurch, daß er die beiden Kommandierenden "Friti", den preußischen Kronprinzen, und Friedrich Rarl zu Feldmarschällen ernannte sowie den General Moltke in den Grafenstand erhob.

Dem Falle von Straßburg und Meh reihte sich die Einnahme einer bedeutenden Zahl anderer Festungen an. Bereits waren den Franzosen über zwanzig Bollwerke ihres Landes, darunter Laon, Toul, Schlettsstadt, Verdun, Diedenhofen, entrissen, als die Entscheidung bei Paris

herannahte.

3. Die Belagerung von Paris und der Kampf gegen die Entsasheere. Die Einschließung von Paris erforderte mehrere Monate, und da die deutschen Seere hier wie vor Metz (bis zum 27. Oft.) in Anspruch genommen waren, fanden die Franzosen Zeit zu neuen Rüstungen zum Entsatz ihrer Hauptstadt. Eine Abteilung der republikanischen Negierung unter dem tatkräftigen Advokaten Leon Gambetta, der in einem Luftballon aus Paris entkommen war, Gambetta in Rours und erließ, nach dem Beispiel des Konvents

Villgemeines von 1793, ein allgemeines Aufgebot zu den Waffen. Mirklich standen in kurzer Zeit zahlreiche Seeresmassen, Franktireurs, Mobilsgarden, Marinetruppen 2c., wieder unter den Fahnen; sie wurden durch Freischärler aus anderen Ländern, Italiener, Polen 2c., unter dem italienischen Freiheitskämpfer Garibaldi vermehrt. Der Feldstrieg begann an drei Hauptstellen: an der Loire, im nördlichen Frankreich und im Südosten (um Dijon, vgl. Karte XII).

a. Die neugebildete französische **Loire-Armee** suchte zuerst Paris zu entsehen. Ihr rückte zunächst ein Heer entgegen, das aus Truppen der dritten deutschen Armee vor Paris gebildet worden war und von von der Tann des dem bayerischen General von der Tann besehligt wurde; es besehte Mitte Oktober die Stadt Orleans. Da aber inzwischen die Loire-Armee sich auf 150000 Mann verstärkt hatte, mußte sich von der Tann nach dem Treffen bei Coulmiers (9. Nov.) vor der Übermacht des Generals Aurelle de Paladines zurückziehen.

Sehr zur gelegenen Zeit wurden daher durch den Fall von Mek Friedrich Karineue Streitfrafte frei. Pring Friedrich Rarl, der mit der zweiten Armee von Meg heranrudte, nahm nach dem Siege bei Beanne Rolande und la Molande (28. Nov.) durch die zweitägige Schlacht bei Dr= Drleans leans (3. und 4. Dez.) diese Stadt von neuem in Besith. Seinen Erfolgen schlossen sich mehrere Siege an, die von einer Heeresabteilung Briedrich unter dem Befehl des Großherzogs Friedrich Franz von Med= Franz von Medlenburg lenburg südwestlich von Orleans (7.—10. Dez.) über Aurelles Nach= folger, die Generale Changy und Bourbaki, erfochten wurden. Die Wirkung dieser Kämpfe war nicht nur der Rückzug und die Trennung des feindlichen Hecres, sondern auch die Berlegung des Regierungs= siges von dem bedrohten Tours nach Bordeaux und das Vorrücken der deutschen Truppen auf Tours und Le Mans. Nach mehrtägigen Entscheibung siegreichen Rämpfen gegen Changy bei Le Mans (6.—12. Januar bei Le Mans gan. 1871 1871) war das feindliche Heer endgültig zersprengt.

b. Unterdessen war nach dem Falle von Metz die erste deutsche Armee (I. und VIII. Armeekorps) unter Manteuffel in nordwest2.Die Nords licher Richtung vorgerückt, hatte die feindliche Nordarmee, die zuerst Bourbaki, dann Faidherbe besehligte, in der Schlacht bei Now. 1870 Amiens (27. Nov.) zurückgeworsen und Rouen und die Hasht Dieppe beseht. Am 23. Dez. wurde dann der Feind durch die Schlacht Ballue an der Halle (nordwestlich von Amiens) weiter gegen Norden gesehn. 1871 drängt, durch die unentschiedene Schlacht bei Bapaume (3. Jasun, 1871 drängt, durch die unentschiedene Schlacht bei Bapaume (3. Jasun, 1871

nuar 1871) zum Rückzuge nach Arras veranlaßt. Entscheidend war endlich der Sieg des Generals von Göben, der an die Stelle des zum Oberbefehle der neugebildeten Südostarmee abberufenen Generals von Manteuffel trat, bei St. Duentin am 19. Januar; der Entscheibung St. Quentin Widerstand in Nordfrankreich war gebrochen. Jan. 1871

c. Das aus badischen und preußischen Truppen bestehende XIV. 3. Sübarmee Armeekorps unter General Werder war nach der Einnahme von Berder bei Straßburg zur Belagerung von Belfort geschritten und besetzte nach heftigen Rämpfen mit Garibaldis Freischaren das Land bis Dijon. Ende Dezember kam aber eine 140 000 Mann starke feindliche Armee unter Bourbaki, die Südarmee, von der Loire her, um Belfort zu entsehen und durch das südliche Elsaß in deutsches Gebiet einzubrechen (vgl. den Plan Napoleons I. § 791). Infolgedessen wurde Dijon geräumt, aber General v. Werder lieferte mit einer Heldenschar von nur 35 000 Mann dem dreimal zahlreicheren Feinde die ruhmreiche dreitägige Schlacht an der Lisaine (15.—17. Jan.). Jan. 1871 Das geschlagene Seer drängte nun General Mantenffel, der den Oberbefehl über eine zu diesem Zwede neugebildete Sudostarmee übernommen hatte, von Nordwesten her in das beschneite Juragebirge. Durch Niederlagen, Kälte und Hunger zerrüttet, sah sich die letzte französische Feldarmee, noch 80000 Mann stark, zum Übertritt auf Entwassnung Schweizer Gebiet genötigt, wo sie entwaffnet und interniert wurde franz. Armee (1. Febr.). Bald darauf ergab sich Belfort nach dreimonatiger Ber= Einnahme Belforts teidigung (16. Febr.).

4. Der Fall von Paris und der Friedensschluß. Waren die überall zurückgeschlagenen französischen Feldarmeen außerstande, dem eingeschlossenen Paris Entsatz zu bringen, so versuchte der General Trochu, der Hauptstadt von innen her Befreiung durch eine Reihe von Ausfällen zu schaffen, die 22 größere Gefechte, ja förmliche Schlachten Ausfälle herbeiführten. In allen diesen Rämpfen aber blieben die deutschen Waffen siegreich. Endlich wurde, als nach 130tägiger Belagerung der Stadt die Lebensmittel ausgingen, von dem inzwischen zum deutschen Reichskanzler ernannten Grafen Bismard und dem französischen Minister Jules Favre ein Waffenstillstand unterzeichnet (28. Wassenstills

Januar).

Alle Forts um Paris wurden übergeben, die Armee der Hauptstadt mußte die Waffen ausliefern; eine aus allgemeiner Volksab= National= stimmung hervorgehende Nationalversammlung ward zur Untersin Borbeaux

handlung des Friedens sofort zusammenberufen. Sie trat in Bordeaux zusammen, ernannte Thiers zum Haupte der vollziehenden Gewalt und erteilte ihm den Auftrag zur Führung der Unterhand= lungen.

Einzug in Paris

Elfaß und Lothringen beutsch

Am 26. Februar wurde in Versailles der Friedensvertrag von den beiderseitigen Bevollmächtigten unterzeichnet; am 1. März, dem Tage, wo 30 000 Mann der siegreichen deutschen Truppen in Paris einzogen, wurde er von der Nationalversammlung in Bordeaux und tags darauf auch von dem Deutschen Raiser (§ 93) bestätigt. In diesem Präliminar-Frieden zu Versailles trat Frankreich an das Deutsche Reich das Elsaß außer Belfort und Deutsch= Lothringen einschließlich Met ab (263 Qu.=M. = 14500 Qu.= Kilom. mit 11/2 Mill. Einwohnern; wie diese deutschen Länder an Frankreich gekommen sind, siehe §§ 472, 495, 5662, 581). Außer= dem verpflichtete es sich, innerhalb 3 Jahren, während deren deutsche Truppen französisches Gebiet besetzt halten sollten, eine Kriegsent= schädigung von 5 Milliarden = 5000 Millionen Francs zu zahlen. Friede zu Auf Grund dieser Bestimmungen wurde dann der Friede zu Frank-Franksirt furt am 10. Mai endgültig abgeschlossen. Nach beschleunigter Zahlung der Kriegskosten konnte die deutsche Besatzungsarmee unter Man= teuffel bereits bis zum 1. September 1873 Frankreich verlassen.1) — 120 Millionen der Kriegsentschädigung liegen für den Kriegsnotfall im Juliusturm zu Spandau. -

So endete nach siebenmonatiger Dauer dieser "Rrieg ohne= gleichen". In 200 Tagen hatten die deutschen Heere 21 große sieg= reiche Feldschlachten geschlagen, fast tägliche Gefechte bestanden. Berluste der 26 feste Plätze genommen, 11 860 Offiziere und 372 000 Mann gefangen nach Deutschland geführt, 7431 Geschütze, 107 Abler und Fahnen erbeutet. Ferner hatten 249 000 Soldaten in Paris die Waffen gestreckt, 80000 waren über die Schweizer Grenze gedrängt worden.

<sup>1)</sup> Nach dem Abzuge ber Deutschen traten in Paris schreckliche Zustände ein. Der sozialistische Pobel rif die Gewalt an sich (Herrschaft der Rommune März-Mai 1871, bas "rote Quartal"); erst nach schweren Rämpfen gelang es den Truppen der republikanischen Regierung unter Mac Mahon, den Aufstand niederzuwerfen, nachdem die ichonften Gebaube von den Aufruhrern in Brand gestedt Thiers blieb Brafident ber Nepublit bis 1873; bann folgte ihm Mac Mahon. —

Der Gesamtverlust der deutschen Armee im Kriege betrug etwa 130 000 Mann an Toten und Verwundeten, 1 Fahne (vgl. Wolffs Ber Deutschen Gedicht: "Die Fahne der Einundsechziger") und 6 Geschütze; die Zahl der Toten war etwa 30 000.

### § 93. Das neue Deutsche Reich und seine Verfassung.

1. Die Begründung des dentschen Kaiserreiches. Außer Elsaß=Lothringen brachte der Krieg von 1870/71 dem deutschen Volke noch einen anderen hohen Gewinn: die Wiederherstellung des Deutschen Reiches. Ehe noch der Kampf völlig zu Ende war, sandten die Fürsten von Bagern, Württemberg, Baden und Seffen ihre Vertreter in das Hauptquartier des Königs von Preußen nach Versailles; dort, vor den Mauern der feindlichen Hauptstadt, wurden Verträge in Berjailles die Berträge geschlossen, durch welche die deutschen Südstaaten mit groche und dem Norddeutschen Bund sich zu einem Deutschen Reiche einigten. Subbentsch=

Wie in dem alten Deutschen Reiche die Einheit des vielgestaltigen Ganzen in dem Raiser sich verkörperte, so sollte nun auch in dem neu geeinten Vaterlande ein deutscher Raiser an der Spitze stehen. König Ludwig II. von Bayern richtete an König Wilhelm von Preußen die Bitte, die im Gedächtnis des deutschen Volkes von alters her lebendig gebliebene Raiserwürde wieder zu übernehmen; die übrigen Fürsten, hauptsächlich durch den edlen Großherzog Friedrich von Die Filirsten Baden, den Gemahl der Tochter König Wilhelms, Luise, und den ritterlichen preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm für die Reichsidee gewonnen, wie auch die freien Städte stimmten dem Antrage einmütig bei. Der Nordbeutsche Reichstag aber entsandte, um dem Könige die gleiche Bitte zu übermitteln, an der Spise einer Abordnung denselben Dr. Ed. Simson, der einst als Präsident des Frankfurter Parlaments Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserkrone angetragen hatte. Jett aber fand die Bitte, einhellig von Fürsten und Bolt vorgetragen, Gehör.

deutsche Reichstag

Am 18. Januar 1871, an dem Tage, da vor 170 Jahren dasprotlamation preußische Königtum gestiftet worden war, fand die Proklamation des in Bersailles ganuar neuen Kaiserreiches statt. Im Spiegelsaale des Schlosses zu Bersailles, wo so oft der übermütige Gegner Deutschlands, Ludwig XIV., seine üppigen Feste gefeiert hatte, verkündete König Wilhelm I.

von Preugen im Rreise deutscher Fürsten, Seerführer und Rrieger feierlich, daß er für sich und seine Nachfolger in der Krone Preußens die Raiserwürde annehme. "Uns und unsern Nachfolgern," so schloß der Deutsche Kaiser Wilhelm I. seinen Erlaß an das Bolf, "wolle Gott verleihen, allezeit Mehrer des Deutschen Reiches zu sein, nicht in friegerischen Eroberungen, sondern in den Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung."

Der Kaisertraum der Deutschen, so oft von ihren Dichtern, zuleht und am innigsten von Emanuel Geibel besungen, war endlich in Erfüllung gegangen. Statt eines Barbarossa, eines Raisers Rotbart. aber saß ein Barba blanca, ein Raiser Weißbart, auf dem Throne, dem Alldeutschland, Fürsten und Bolf, in warmer Liebe und Berehrung sich zuneigte. — Als bleibende Erinnerung an die große Zeit, die Nord und Sud geeint hatte, ward an dem Abhange Mieberwalds des Niederwaldes das Standbild der Germania errichtet (von Schilling, vollendet 1883). Dort hält sie die "Wacht am Rhein"

denkmal

Neichsver= fassung

2. Die deutsche Reichsverfassung. Die Berfassung des Deut= schen Reiches wurde von dem aus Abgeordneten der gesamten Nation bestehenden ersten Deutschen Reichstage (21. März bis 16. April 1871) beraten und festgestellt; besonders tätig zeigten sich dabei die Abgeordneten der bereits bei den Wahlen zum Norddeutschen Reichs= tag begründeten nationalliberalen Partei, darunter Miquel, von Bennigsen, Laster. Die Verfassung des Reiches hat die des Norddeutschen Bundes zur Grundlage. Nach ihr besteht das Gebiet des Deutschen Reiches (9818 Qu.=M. = 540 000 Qu.=Kilom.) aus 25. mit Einschluß des Reichslandes 26 Staaten. Die Reichsgesetz gebung wird ausgeübt durch den Bundesrat und den Reichstag (Artitel 5 ber Verfassung).

Bunbegrat

Der Bundesrat besteht aus den Bertretern der Mitglieder des Bundes, die zusammen 58 Stimmen führen (Preußen 17. Bayern 6, Sachsen und Württemberg je 4, Baden und Sessen je 3, Medlenburg-Schwerin und Braunschweig je 2, die 17 Kleinstaaten je 1 Stimme (Artifel 6). Das Präsidium des Bundes steht dem Könige von Breufen zu, der den Namen Deutscher Raiser führt. (Artifel 11.)

Raifer Exefutiv= gewalt

Der Raiser hat die ausführende (exekutive) Gewalt im Reiche: demgemäß steht die gesamte Landmacht, beren Stärke auf 1% der Bevölkerung, zunächst auf 486 000 Mann, festgesetzt wurde (jetzt über 590000 Mann in 23 Armeekorps), wie auch die Kriegsflotte unter seinem Oberbefehle (Artikel 53 und 63). Es steht ihm ferner zu, den Bundesrat und den Reichstag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und zu schließen (Artikel 12). Er verkündet die Reichs= gesetze und ernennt die Reichsbeamten. Er hat weiterhin das Reich dem Auslande gegenüber völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des Reiches Krieg zu erklären und Frieden zu schließen, Bündnisse und andere Verträge mit fremden Staaten einzugehen, die deutschen Gesandten (Botschafter) zu beglaubigen und die fremden zu emp= fangen (Diplomatie, Art. 11). Die Raiserkrone ist erblich in dem Diplomatie Mannesstamme des Königlich Preußischen Hauses der Hohenzollern nach dem Rechte der Erstgeburt.

Den Vorsitz im Bundesrat führt der vom Raiser ernannte Neichstanzler (Art. 15), der die Verantwortung für die Regierungs=Reichstanzler geschäfte trägt. Ihm unterstellt sind die den Ministern der Einzelentsprechenden Staatsschretäre Innern, (des Auswärtigen Amtes, des Reichsschatzamtes, des Reichsjustiz= amtes, Reichspostamtes, Reichsmarineamtes, ferner der Chef des Reichseisenbahnamtes). Der erste Reichskanzler war 1871

bis 1890 Fürst Bismard.

Der alljährlich zusammentretende Meichstag besteht aus 397 Meichstages Mitgliedern, die aus allgemeinen direkten Wahlen mit geheimer Abstimmung (Stimmzettel, Art. 20) hervorgehen, für 5 Jahre gewählt werden und Tagegelder beziehen. Er hat zusammen Befugnisse mit dem Bundesrat das Recht der Gesetzgebung sowie die Be= aufsichtigung der Reichseinnahmen und = Ausgaben (Staats= haushalt).

Weiterhin bestimmt Artikel 2 der Verfassung, daß die Reichsgesetze den Landesgesetzen vorgehen, ferner Artikel 3, daß der Angehörige eines jeden Staates in jedem anderen als Inländer zu behandeln und zum festen Wohnsitz, Gewerbebetrieb 2c. zuzulassen Nach Artifel 4 unterliegen der Reichsgesetzgebung die Be- gesetzgebung stimmungen 1. über Freizügigkeit, Staatsbürgerrecht, Paß= wesen sowie Kolonisation und Auswanderung; 2. über Zoll= und Handelsgesetzgebung; 3. Maß=, Münz= und Gewicht= system; 4. das Bankwesen; 5. Erfindungspatente; 6. den Schut des deutschen Handels und der Schiffahrt; 7. das Post-

und Telegraphenwesen; 8. über das gesamte bürgerliche Recht und das Strafrecht; 9. das Militärwesen und die Rriegs= marine; 10. die Medizinalpolizei; 11. die Presse und das Bereinswesen.

Wehrpflicht

Staats. haushalt

Artikel 57 bestimmt: "Jeder Deutsche ist wehrpflichtig und kann sich in der Ausübung dieser Pflicht nicht vertreten lassen." Art. 69: "Alle Einnahmen und Ausgaben des Reiches müssen für jedes Jahr veranschlagt und auf den Reichshaushaltsetat gebracht werden. Letzterer wird vor Beginn des Etatsjahres durch ein Gesetz festgestellt." Die Einnahmen des Reiches bestehen in den Böllen, den Berbrauchssteuern, ben Matrikularbeiträgen ber einzelnen Staaten (vgl. § 5826), und den Einfünften aus Post und Telegraphie. Die Reichsschulden betragen über 21/2 Milliarden (die Gesamtschulden aller beutschen Staaten zusammen über 12 Milliarden, vgl. Frankreich mit 30 Milliarden). Der Neichshaushalt beläuft sich auf etwa 2300 Millionen Mark.

§ 94. Raiser Wilhelm I. 1871—1888.

des deutschen Volkes, war Raiser Wilhelm I. schon ein Mann von

1. Wilhelm I. als Regent. Durch Rrieg und Sieg Einiger

vierundsiebzig Jahren, als er Raiser wurde. Er glaubte selbst, in einer "furzen Spanne Zeit" nur die ersten Anfänge der neuen Ordnung deutscher Dinge erleben zu können. Aber seine Lebenskraft reichte über die gewöhnliche Grenze weit hinaus, und seine Serrscherkraft und Grunbfabe Herrschergröße nicht minder. Mit der Weisheit und dem Erfahrungs= Regierung reichtum des Alters verband er eine auf dem höchsten Pflichtbewußt= sein ruhende unermüdliche Tätigkeit, mit der richtigen Ginsicht den fraftvollen Willen, überall das Notwendige zu vollbringen, das Gute zu fördern. So gab der von allen deutschen Stämmen in Sud und Nord gleichverehrte Kaiser durch die Macht seiner Persönlichkeit dem werdenden Reiche den inneren Salt. Durch weise Gesetgebung verlieh er dem neuen Staatswesen feste Grundlagen. Nicht eine beschwerliche Fessel, sondern die zuverlässige Bürgschaft der eigenen Rechte wurde die Reichsverfassung den verbündeten deutschen Fürsten. Denn Kaiser Wilhelm erfüllte die von ihm bei der Übernahme der Raiserwürde ausgesprochene Verheißung, "in deutscher Treue die Rechte des Reiches und seiner Glieder zu schützen", nach allen Seiten

mit größter Gewissenhaftigkeit. "Jedem das Seine", Deutschlands

Größe und Wohlfahrt über alles! — das war der Gedanke, den er, unterstützt von dem Rate und der Tatkraft seines großen Kanzlers, in seinem gesamten Herrscherwalten ebenso ausdauernd als erfolgreich betätigte.

Diese segensvolle Erhaltung bes Friedens Friedenspflege und Heeresmacht. Herrschertätigkeit konnte sich nur entzalten auf der Grundlage ungestörten Friedens. Dies Gut seinem Bolke zu erhalten, galt dem ruhmgefrönten Selden als heiligste Serrscherpflicht. Während der sieb= zehn Jahre seiner kaiserlichen Regierung hat kein Kriegssturm mehr das Reich erschüttert, wenn auch das besiegte Frankreich öfter seinem Überwinder mit einem Vergeltungskampfe zu drohen wagte (1887 Rriegsminister Boulanger). Die Streitmacht wußte Raiser Wilhelm in den Friedensjahren so gewaltig zu steigern, daß Bismard vor dem versammelten Reichstag das stolze Wort aussprach: "Wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts in der Belt." Durch wiederholte Verstärfung des stehenden Seeres wie der Landwehr und des Landsturmes wurde die deutsche Wehrkraft für den Kriegs- Beerwesen fall auf eine Sohe von über drei Millionen waffengeübter Mann= schaften gebracht, eine Streitmacht, wie sie, nach Moltkes Ausspruch, in Stärke und einheitlicher Ausbildung noch keine Nation zu verwirklichen vermocht hat. Überaus wichtig ist für das Heerwesen der Generalstab, der insbesondere die Mobilmachungspläne ent= Generalstab wirft, den Aufmarsch der Heere vorbereitet, die Kriegsgeschichte bearbeitet und die Generalstabskarten herausgibt. An seiner Spike stand bis 1891 der geniale Moltke; sein erster Nachfolger ward Graf Waldersee.

Durch Bündnis= und Freundschaftsverträge mit Österreich und Italien hat Kaiser Wilhelms Fürsorge weitere Bürgschaft für die Sicherung des Weltfriedens zu gewinnen verstanden; 1883 wurde der Dreibund dauernd begründet.

Welches Ansehens sich Deutschland nach außen zu erfreuen hatte, zeigte u. a. der **Berliner Kongreß** 1878, der nach dem russische türkischen Kriege und dem Frieden von San Stefano<sup>1</sup>) unter dem Vor=

Dreibund

Verliner Kongreß

<sup>1)</sup> Die wichtigsten Ereignisse aus der Geschichte Nußlands und des Orients s. im Zusammenhang S. 301 f. Besonders berühmt ist die Verteidigung Plewnas durch Osman Pascha. — 1881 nahm der Fürst Karl von Rumänien den Königsztitel an. In Vulgarien trat 1887 an die Stelle Alexanders von Vattenberg Fürst Ferdinand von Coburg-Coharn.

sige Fürst Bismards die Verhältnisse der Balkanhalbinsel, die "orientalische Frage", regelte; Serbien, Rumanien und Montenegro wurden unabhängig, Bulgarien, mit dem bezüglich der Verwaltung Ostrumelien vereinigt ward, blieb unter türkischer Oberhoheit, Bos= nien mit der Herzegowina kam unter österreichische Berwaltung.

3. Deutsche Seemacht und deutsche Rolonien (val. RarteXIII). Die neu gewonnene Einheit und Macht Deutschlands machten sich im Ausland noch in anderer Weise fühlbar. Bisher war dort der Deutsche so gut wie recht= und schutzlos gewesen. Seit der Begründung des Deut= schen Reiches besitzen wir zum Schutze unserer, nur der englischen an Bedeutung nachstehenden Handelsflotte eine von Jahr zu Jahr Kriegsstotte wachsende Kriegsflotte, der unser jehiger Kaiser Wilhelm II. die größte Fürsorge widmet. So konnte der überseeische deutsche Handel mit allen andern Bölkern in einen immer erfolgreicheren Wettbewerb treten. — Die oberste Verwaltungsbehörde der Kriegsflotte ist das Reichsmarineamt, die Ausbildung für den Kriegszweck leitet das Oberkommando.

Bur Zeit der großen Entdedungen waren die meisten überseeischen Rustenländer von Spaniern, Portugiesen, dann Hollandern und Enaländern in Besitz genommen worden; Deutschland aber war bei der Teilung der Erde leer ausgegangen, obwohl jährlich Tausende von deutschen Auswanderern, namentlich seit Beginn des 19. Jahr= hunderts, nach allen Weltteilen abzogen. Nun suchte der neu erwachte deutsche Unternehmungsgeist das Versäumte nachzuholen. Rolonien in standen seit 1883 die deutschen Kolonien, zunächst im südwest= Afrika Lüderigland, jest "Deutsch=Südwestafrika". dann am Golf von Guinea Kamerun, weiterhin Togo, an der in der Sudsee afrikanischen Ostkuste Deutsch=Ostafrika, in der Sudsee Raiser Wil= helmsland auf Neuguinea und der Bismarkarchipel. an dieser Stelle sei bemerkt, daß unter Kaiser Wilhelms II. Regierung ein Teil der Salomonsinseln und die Marschallsinseln, ferner nach dem für Spanien unglücklichen Kriege mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika, der den ganglichen Zerfall des spanischen Kolonial= Marianen reichs zur Folge hatte (Anh. § III4), auch die Marianen und Ka= Samoa rolinen im Osten Asiens, endlich einige der Samvainseln aewonnen wurden, ferner auf der Halbinsel Schantung in China der Distrikt von Riautschou durch einen Pachtvertrag auf 99 Jahre. Große Verdienste erwarben sich um die Kolonialbewegung der

Auswanberung

Afrita

Salomons: infeln Marschallsinfeln

Deutsche Bremer Kaufmann Lüderitz, die deutschen Forschungsreisenden Dr. Forschungs-Peters in Ostafrika, Dr. Nachtigall namentlich um Ramerun, Wigmann, später Gouverneur in Oftafrifa. Der Wert der Rolonien besteht vor allem in den für uns unentbehrlichen tropischen Tropische Produkten Raffee, Tabak, Kakao 20.; wir sind nicht mehr gezwungen, diese wie früher von anderen Rolonialmächten zu beziehen; außerdem bilden unsere Rolonien Absatzebiete für die Erzeugnisse nesatzebiet der deutschen Industrie und wichtige Stützpunkte unseres Handels.

4. Einheitlichteit in Gesetzgebung, in Mag und Gewicht. Rechtseinheit Reichspost. Zollwesen. Durch neue, für das ganze Reich gültige Einrichtungen wurde der verwirrenden Verschiedenheit der vielen ein= zelnen Landesgesetze ein Ende bereitet. Zunächst ging das Straf= Strafgesetzgesethuch des Norddeutschen Bundes auf das ganze Reichsgebiet über; dann wurde für alle Berhältnisse des Rechtslebens eine einheitliche Gerichtsverfassung angeordnet, ferner das Bürgerliche Ge- Bitrgerliches sekbuch ausgearbeitet, das unter Kaiser Wilhelm II. am 1. Jan. 1900 in Rraft trat. Als oberstes Gericht für das gesamte Deutschland und letzte Instanz für viele Rechtsstreite ward das Reichsgericht in Reichsgericht Leipzig eingesett.

Weitere Früchte der Einheit Deutschlands waren gleiche Maße, Gewichte und Münzen. Nun verschwanden die verschiedenen Münzsorten, und die Mark zu 100 Pfennigen auf Grund der Gold= währung, das Meter, das Liter wurden allgemein eingeführt.

Das Postwesen erhielt einheitliche Gestaltung in der Deut= schen Reichspost. Bayern und Württemberg behielten sich in dieser Reichspost Beziehung besondere Rechte vor. — Eine wichtige Anderung in der Zollpolitik ging dadurch vor sich, daß man zum Schutze der ein- Schutzene heimischen Industrie, namentlich aber ber Landwirtschaft, die durch die Einfuhr großer Kornmassen aus getreidereichen Ländern. wie Rugland und Argentinien, schwer geschädigt wurde, Industrie= und Getreide=Einfuhrzölle einrichtete. Bur Erleichterung des Ber= tehrs mit uns besonders nahe stehenden Ländern, wie Österreich und Italien, wurden dagegen Sandelsverträge abgeschlossen. Auf Anregung des um das Verkehrswesen hochverdienten Reichspost= meisters, späteren Staatssefretars Dr. von Stephan tam es zur Gründung des Weltpostvereins.

5. Fürsorge für den Arbeiterstand. Sozialpolitische Geschgebung. Gine Sauptaufgabe seines Regentenberufes fand der

Beltpoft=

volksfreundliche Herrscher in der Fürsorge für das notleidende, niedere Bolt, die sogenannten arbeitenden Klassen. Diesen hatte Babritwesen das immer großartiger sich entwidelnde Fabritwesen zwar Gelegen= heit zu lohnendem Erwerbe, aber auch Anlaß zu früher nicht gekannten Mißständen gegeben. Es entstanden vielerlei Rlagen, berechtigte und unberechtigte, und das Schlimmste war, daß von mancher Seite die Arbeiter aufgereizt wurden, sich mit Gewalt, durch Umsturz der bestehenden Staatsordnung, zu helfen. In diesem Sinne wurde bemotratische die sozialdemokratische Partei gegründet, die sich auf die volks= wirtschaftlichen Lehren von Marx und Engels beruft und behauptet. daß alle Arbeitsmittel, Grundbesitz, Rapital, Maschinen, Bergwerke. Gemeingut der Gesellschaft sein müßten (Berstaatlichung aller

Sozial=

Broduttionsmittel).

Ihr erster hervorragender Vertreter in Deutschland war Lassalle. Auch gegen die wichtigsten Stugen des sittlich=religiösen und bes staatlichen Lebens, wie Religion, Familie und Eigentum. richtet sich der Angriff der Sozialdemokratie, und besonders verderblich wurde, daß ihre Anhänger in Deutschland das Interesse der Partei über das des Baterlandes stellten und internationalen Bestrebungen bemokratie zu huldigen begannen. Infolge wüster Umtriebe faßten verbrecherische Menschen sogar den Plan, den Kaiser zu ermorden. Obwohl ein solcher Attentat Mordversuch am 2. Juni 1878 beinahe gelungen und der schwerver= wundete Kaiser monatelang ans Krankenlager gefesselt war, ließ sich der edle Monarch nicht verbittern.1)

Interx nationale

Zwar wurde durch das Gesely gegen die "gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" (1878—1890) die Partei mit gewalt= samen Mitteln befämpft; vor allem aber ging bes gütigen Raisers Bemühen darauf hin, die Ursachen berechtigter Klagen abzustellen und den meist unbemittelten Arbeitern bei Krankheit, Arbeits= unfähigkeit und im Alter das Recht auf Hilfe zu gewähren. "Wir

<sup>1)</sup> Seitbem sind solche verruchten Attentate häufiger wiedergekehrt. Sie entspringen meist ber aus ber Sozialbemotratie hervorgegangenen extremen Partei ber Anarchisten, die jede Regierungsart verwerfen (Ermordung des frangosischen Prasidenten Carnot, ber Raiserin Elisabeth von Ofterreich, des italienischen Ronigs humbert burch italienische Anarchisten, endlich bie bes nordamerikanischen Prasibenten Mc. Kinley). Dahin genort auch das geplante Attentat bei der Einweihung des Niederwalddenkmals. In Rußland führen die Anhanger der Umsturzpartei den Namen Nihilisten; ihnen fiel 1881 der edle Alexander II., obwohl er das niedere Bolt vom Joch der Leibeigenschaft befreit hatte, jum Opfer (Anh. § V6).

würden," rief er den versammelten Volksvertretern am 17. Nov. 1881 Raiserliche Botschaft zu, "mit um so größerer Befriedigung auf alle Erfolge, mit benen Gott Unsere Regierung so sichtlich gesegnet hat, zurücklichen, wenn es Uns gelänge, dereinst das Bewußtsein mitzunehmen, dem Bater= lande neue und dauerhafte Bürgschaften seines inneren Friedens und den Hilfsbedürftigen größere Sicherheit und Ergiebigkeit des Beistandes, auf den sie Anspruch haben, zu hinterlassen." Und Fürst Bismard mahnte: "Geben Sie dem Arbeiter, so lange er gesund ist, Arbeit, wenn er frank ist, Pflege, wenn er alt ist, Bersorgung!"

Im Jahre 1883 kam das Arbeiter=Krankenversicherungs= Krankens gesetz zustande, das den Arbeiter nötigt, durch kleine, regelmäßige Beiträge (2/3 vom Arbeitnehmer, 1/3 vom Arbeitgeber) sich für einen Rrankheitsfall zu versichern. Wird er von einer Krankheit betroffen, so erhält er freie ärztliche Behandlung, freie Arznei, sowie eine bestimmte Geldunterstützung. 1884 folgte das Arbeiter-Unfall-Ber- ficherungs. sicherungsgesetz, das für das Eintreten eines Unfalls den Betroffenen in ähnlicher Weise sichert; die Rosten tragen die in Berufs= genossenschaften vereinigten Arbeitgeber. Die Grundzüge der "Alters= und Invalidenversicherung" wurden von der Re-Invalidengierung noch 1887 ausgearbeitet, aber das Gesetz ward erst nach des Raisers Tode vollendet. Für den Fall eintretender Arbeitsun= fähigkeit, sowie vom 70. Lebensjahre an, bezieht der Arbeiter eine Geldunterstützung; die Kosten tragen unter Beihilfe des Staates durch regelmäßige Beiträge (die Altersmarken) Arbeiter und Arbeit= geber je zur Hälfte. Bald darauf fand die soziale Gesetzgebung ihren Abschluß mit dem Arbeiterschutzesetz vom 8. Mai 1891, Arbeiterschutzesetz durch das mit Rüdsicht auf die Gesundheit der Arbeiter die Arbeits= zeit geregelt, insbesondere die Sonntagsarbeit eingeschränkt wird.

6. Tod Kaiser Wilhelms I. Raiser Wilhelm erreichte ein so hohes Alter, wie es höchst selten einem Menschen zuteil wird. Und doch ward er bis zum Tode nicht müde, mit unvergleichlicher Pflichttreue seinem hohen Berufe obzuliegen. Noch am Tage seines Todes, als seine Tochter, die Großherzogin von Baden, ihn bat, sich zu schonen, erwiderte er ihr das denkwürdige Wort: "Ich habe keine Zeit, müde zu sein" (vgl. über Friedrich den Großen § 646). — Er starb am 9. März 1888, ein hochgesegneter Mann von 91 Jahren, ein wahrer Wilhelm + Vater des Vaterlandes, der durch seine Taten die Bewunderung, durch 9. März 1888 seine Herzensgüte die Liebe der ganzen Welt gewonnen hatte. Seine Gemahlin Kaiserin Augusta, die auf dem Gebiete der Armenund Krankenpflege reichen Segen gestiftet hatte, starb 1890 und ruht an der Seite des Gemahls im Mausoleum bei Charlottenburg, wo auch Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise beigesetz sind.

# § 95. Raiser Friedrich (III.).

Raiser Friedrich (III.) 9. März bis 15. Juni 1888. Raiser <sup>9. März bis</sup> Wilhelm I. folgte auf dem Throne sein Sohn Friedrich III., geb. 18. Oft. 1831. Bei seinem Regierungsantritt verhieß er, "in den Wegen des glorreichen Vaters zu wandeln und dessen Werk fortzuführen". Das deutsche Volk, das den Helden von Königgräh, Wörth und Sedan, den stattlichen, seutseligen Prinzen, seit lange ehrte und liebte, kam dem neuen Kaiser voll Vertrauen entgegen.

Aber dem edlen Fürsten sehlte die ausreichende Zeit und Lebensstraft, eine eingreisende und fruchtreiche Herrschertätigkeit zu entsalten. Krantseit Schon vor des Vaters Tode von schwerer Krantseit betroffen, suchte er in San Remo an der Niviera vergeblich Heilung. Nach seiner Thronbesteigung konnte er nur einige Monate (99 Tage) unter unsäglichen Leiden seines hohen Amtes walten, dis er, ein heldenhafter unsäglichen Leiden seines hohen Amtes walten, dis er, ein heldenhafter Juni 1888 Dulder, am 15. Juni 1888 aus dem Leben schied ("Lerne leiden, ohne zu klagen!"). Kein deutscher Kaiser, keiner der Hohenzollernfürsten hat kürzere Zeit regiert als er; gleichwohl bleibt dem frühe Gesschiedenen neben dem erhabenen Vater eine dauernde Stätte der Liebe

in allen beutschen Serzen gesichert.

# § 96. Raiser Wilhelm II.

1. Regierungsantritt Kaiser Wilhelms II. Raiser Wilshelm II., geb. den 27. Januar 1859, Sohn Friedrichs III. und seiner Gemahlin Viktoria von Großbritannien, bestieg — wie seine berühmten Ahnen aus dem Hohenzollernhause, der Große Rurfürst und König Friedrich der Große — in der Vollkraft der Jugend den Herrscherthron. Schon bei seinen ersten Kundgebungen zeigte er, daß er die Lehren arbeitsamer Pflichterfüllung und beharrlicher Friedensliebe, die ihm der altersahrene Großvater erteilt, beherzigt habe. Als König von Preußen verbürgte er dem Landtage die gewissenhafte Aufrechterhaltung der Landesgesehe, der Volksrechte und

Volksfreiheiten und erklärte, daß er bei seiner Regententätigkeit "sich das Wort des großen Friedrich gegenwärtig halte, daß in Preußen der König des Staates erster Diener sei". Als er zum ersten Male als deutscher Kaiser vor den Reichstag trat, scharten sich sämtliche Fürsten des Reiches (darunter Pring=Negent Luitpold von Bayern, König Albert von Sachsen, Großherzog Friedrich von Baden) um ihn und befräftigten dadurch vor den Vertretern der Nation feier= lich ihre Bundestreue. Die Welt sah, daß Deutschland in sich einig und in seiner Einigkeit stark sei; sie vernahm des Raisers ebenso beruhigende als stolze Versicherung: "Ich bin entschlossen, nach außen hin Frieden zu halten mit jedem, soviel an mir liegt. Deutschland bedarf weder neuen Rriegsruhms noch irgendwelcher Eroberungen, nachdem es seine Berechtigung, als einige und unabhängige Nation zu bestehen, endgültig erkämpft hat."

2. Rüdtritt des Fürsten Bismard. Bis März 1890 leitete auch unter Wilhelm II. Fürst Bismard die Staatsgeschäfte. eine Entfremdung zwischen Herrscher und Kanzler eintrat, nahm dieser seinen Abschied. Der große Staatsmann zog sich auf seine Besikung Friedrichsruh im "Sachsenwalde" bei Hamburg zurud. Dort- Bismards hin eilten seitdem unaufhörlich aus allen Teilen der Welt Deutsche aller Stände, um ihm ihre Verehrung zu bezeugen. Er starb am Bismards 30. Juli 1898 und wurde in Friedrichsruh in einem Mausoleum neben 30. Juli 1898

seiner ihm vorangegangenen Gemahlin beigesett.

An seine Stelle trat 1890 der General von Caprivi, der (1894) in dem bisherigen Statthalter von Elsaß-Lothringen, dem Fürsten pon Sohenlohe, seinen Nachfolger erhielt. Als dieser hochbejahrt vohenlohe sein Amt niederlegte, ward Graf Bülow Reichstanzler.

3. Die wichtigsten Ereignisse seit 1890. Die kaiserliche Familie. Eine friedliche Mehrung des Reiches gelang Raiser Wilhelm II. dadurch, daß die Insel Selgoland 1890 durch Vertrag von Gewerbung England erworben (vgl. § 792) und damit dem Reiche ein altdeutsches Land, der deutschen Kriegsflotte ein wichtiger Stützpunkt in der Nordsee gewonnen wurde. Freilich wurde dafür England das Protektorat über Sansibar zugestanden. Für das Heerwesen trat insofern eine wichtige Anderung ein, als für die Infanterie, die fahrende Feld= artillerie und den Train die zweijährige Dienstzeit eingeführt wurde; für das Finanzwesen Preußens bedeuteten die Reformen des Finanzministers Miquel einen großen Fortschritt. Die durch ihn

Reichstages

Reich&= fangler: Caprivi

Billow

# Das preußische Königs- und bentiche Kaiserhaus (vgl. S. 140).

| ÷ 1840. | König                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|         | Triebrich                                                                  |
|         | Wilhelm                                                                    |
|         | Ш.,                                                                        |
|         | bermählt                                                                   |
|         | mit                                                                        |
| † 18I0. | Quise                                                                      |
|         | nad)                                                                       |
|         | König Friedrich Willhelm III., vermählt mit Luise (von Medlenburg-Strelig) |
|         | Streliß)                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **************************************                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Friedrich Wilhelm, Eitel Friedrich, Krondrinz, geb. 6. V. 1882, 7. VII. 1883, vermählt mit Cecilie, Herm. m. Herzogin Herzogin von Mecklenburg- Sophie Charlotte Schwerin, geb. 20. IX. 1886. v. Oldenburg, geb. Tiedrich Wilhelm, geb. 4. Juli 1906. Ann.: Verfassung des preußischen Sauses wandter männlicherseits.) | Wilhelm II., geb. 27. Jan. 1859; König von Preußen und Deutscher Kaiser 15. Juni 1888, verm. mit Auguste Vistoria v. Holsteinsung, geb. 22. X. 1858. | Friedrich III., geb. 18. Oft. 1831; König von Preußen und Deutscher Kaiser 9. März bis 15. Juni 1888, vermählt mit Viltoria von Großbritannien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Friedrich<br>Withelm IV.<br>geb. 1795; König<br>1840; † 1861.                                                                                             |
| न में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tönig bermählt an bermählt an Bernhard, Erbprinzen berm. v. Sachsen-Meiningen. 1858.                                                                 | Quise, Qu | Wilhelm I., geb. 22. März 1797;<br>König feit 1861,<br>Deutscher Kaiser 18. Jan.<br>1871 bis 9. März 1888;<br>bermählt mit Augusta<br>von Sachsen-Weimar. |
| Abalbert, Auguft Wilhelm, 14. VII. 1884. 29. I. 1887.  ates Tit. III. Art. 53: "Die Kronach dem Rechte der Erstgeburt und                                                                                                                                                                                               | Jeinrich, geb. 14. Aug. geb. 14. Aug. jprinzen 1862, iningen. vermählt mit Trene v. Hessen-                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charlotte,<br>bermählt an<br>Nikolaus, Kaiser<br>ın. von Rußland.                                                                                         |
| lhelm, Ostar, 887. 27. VII. 1888.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Viktoria, geb. 1866, bermählt an Prinz Abolf von Schaums burg-Lippe. b.                                                                              | Friedrich Karl, General.<br>Feldmarichall, gest. 1885. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Karf,<br>geft. 1883.                                                                                                                                      |
| 27. VII. 1888. 17. XII. 1890. 13. IX. 1892. e ist den königlichen Hausgesetzn gemäß erblich der agnatischen Linearsolge." (Agnat — Ver.                                                                                                                                                                                 | Sophie, geb. 1870, bermählt an Konstantin, Kronprinzen Griechensand.                                                                                 | Abrecht,<br>Regent von<br>Braunschweig<br>1885, gest. 1906.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Albrecht, geft. 1872.                                                                                                                                     |
| Viltoria,<br>13. IX. 1892.<br>19. IX. 1892.<br>Ignat — Ver-                                                                                                                                                                                                                                                             | Margareta, geb. 1872,<br>bermählt an<br>Prinz Friedr.<br>Karl<br>v. Heffen.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |

eingeführten Steuern (Einkommensteuer, zum Teil auf Grund eigener Erflärung, Erganzungssteuer) bilden neben den Erträgen aus den verstaatlichten Gisenbahnen (seit 1879) die Saupteinnahmen des Staates.

Angesehen nach außen, einmütig im Innern, steht das Deutsche Reich unter Kaiser Wilhelm II. machtvoll da, ein auf gewaltiger Heeresstärke ruhendes Friedensreich, das bestrebt ist, die Erhaltung und den Fortschritt der Freiheit und Gesittung zu sichern. Daß indessen unser Herrscher keineswegs gesonnen ist, das Deutsche Reich bei wich= tigen politischen Weltfragen in den Sintergrund drängen zu lassen, zeigt unter anderem die Teilnahme Deutschlands an dem Feldzuge der europäischen Mächte gegen China, der wegen Gewalttätigkeiten gegen China der Chinesen gegen die europäischen Gesandten (Ermordung des deutschen Gesandten von Ketteler in Peking) und gegen dristliche Missionare 1900 eröffnet wurde. Die Oberleitung über sämtliche europäischen Truppen ruhte dabei in den Sänden des deutschen Generalfeldmarschalls Graf Waldersee.

Graf Malderfee

Aus der Ehe unseres Raisers mit der Tochter des Herzogs Friedrich von Augustenburg (vgl. § 871), Raiserin Auguste Bit-Diekaiserlich toria, sind sechs Prinzen und eine Prinzessin entsprossen: Kron= prinz Friedrich Wilhelm, geb. 6. Mai 1882, Eitel Friedrich, Abalbert, August Wilhelm, Oskar, Joachim, Viktoria. (Val. die genealogische Tabelle S. 276.)

Zustände Deutschlands im 19. Jahrhundert bis zur § 97. Gegenwart.

1. Sprache und Nationalbewußtsein. In keinem Jahrhundert der deutschen Geschichte hat sich das Volksleben so gründlich geändert wie in dem neunzehnten. Vor allem haben sich das Na= tionalbewußtsein des deutschen Bolkes und seine Leistungsfähig= keit auf allen Gebieten mächtig gehoben. Zur Zeit Friedrichs des Umgangs. Großen sprach man nicht bloß an den Söfen, sondern selbst in den vornehmen Familien des Adels wie der Bürgerschaft meist fran= zösisch; die Gelehrtensprache dagegen blieb bis in die Mitte Belehrtendes 19. Jahrhunderts hinein das Lateinische. Seute spricht man an den Fürstenhöfen selbst mit fremden Diplomaten deutsch; die deutsche Sprache beherrscht das Leben aller Stände.

Franzölisch sprache

sprache

Deutsche Sprache in allen Kreifen 2. Stände und Lebensführung. Der Unterschied ber

Stände hat sich fast verwischt. Niemand fällt es auf, wenn ein Bürgerlicher Minister wird oder an der Spige der Verwaltung einer Proving steht. Reiche Raufleute und Industrielle, hervorragende Ge-Nufhebung ber Standes-lehrte werden oft von den deutschen Fürsten geadelt. Hinwiederum beteiligen sich auch viele Angehörige des Adels am Handel und an industriellen Unternehmungen (§ 744). Wo noch, wie bei der Steuerzahlung, ein Vorrecht einzelner, früher reichsunmittelbarer, Familien besteht, schwindet es; die deutschen Stände unterstehen einem

> alle Deutschen haben eine Schule zu besuchen, alle jungen Männer sind militärpflichtig.

Lebens= führung

Auch die Unterschiede im häuslichen Leben der einzelnen Stände sind viel geringer geworden. Der Kleinburger, der Bauer und ber Arbeiter leben heute weit besser als am Anfange des 19. Jahrhunderts: die Wohnungen sind durch allerhand gemeinnühige Anlagen, wie Ranalisation, Wasserleitungen, Abfuhrspsteme, erheblich gesünder geworden. In seiner sozialen Gesetzgebung ist Deutschland allen Kulturstaaten vorangegangen. Jeder verständige Arbeiter muß anerkennen, daß der Staat bestrebt ist, in ausgedehntem Maße für sein geistiges und leibliches Wohl zu sorgen.

gleichen Rechte, der Staat stellt gleiche Forderungen an alle;

3. Handel und Verkehr. Der Berkehr hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts in überraschender Weise entfaltet. Im Anfange des Landstraßen Jahrhunderts führten wenige Heerstraßen durch unser Vaterland, und auch diese halten den Vergleich mit den jehigen nicht aus. Die Waren wurden auf Frachtwagen befördert, an deren Stelle im Gebirge bas Lasttier (Esel oder Maultier) trat. Den Brief- und Personenverkehr vermittelte die Post, die seit Maximilian I. ein Privilegium der fürstlichen Familie Thurn und Taxis war, in recht unbeholfenen Magen.

Gifenbahn

Post

Seute hat sich der Verkehr durch die Gisenbahn, den Telegraphen, das Telephon, so gehoben, daß wir uns in die früheren Verhältnisse kaum noch recht hineindenken können.1) Wie der Land= so ist der Seeverkehr fortgeschritten. Vor fünfzig Jahren noch

<sup>1)</sup> Die Dampfmaschine ist i. J. 1769 von bem Englander James Watt erfunden worden; das erste Dampfboot baute 1807 in New-Port der Amerikaner Robert Kulton. Das Gisenbahnwesen begründete der Engländer Georg Stephen-

fuhr ein Schnellsegler von Liverpool nach New-York etwa 30 Tage; heute legt ein Schnelldampfer die weite Strede in 6 Tagen zurück. Dadurch ist die Entfernung überseeischer Länder der Zeit nach so ver= fürzt, daß Deutschland mit allen, auch den durch ihre Lage an der See bevorzugten Ländern (England, Holland, Frankreich) wetteifern kann; zudem gehören infolge des Aufschwungs der deutschen Technik unsere auf den Werften von Stettin, Danzig und Riel gebauten Bentscher Seedampfer ihrer Konstruktion und ihrem Materiale nach zu den besten der Welt; die Schnellpostdampfer des Morddeutschen Llond in Bremen oder der Hamburg=Amerika=Linie sind Schnelligkeit, Geräumigkeit und Bequemlichkeit unübertroffen. ferner mitten durch die Berge die Tunnel unsern Eisenbahnen den Weg eröffnen, so verbinden zahlreiche Ranäle, die immerwährend vervoll= kommnet werden, die Flüsse Deutschlands; auch ist der Plan einem Mittellandkanal entworfen, der den Osten und Westen Deutschlands verbinden soll. Namentlich für unsere Kriegsmarine ist von größter Bedeutung der 1895 eröffnete Nordostsee= oder Kaiser Wilhelm=Ranal.

Schnell= bampfer

Tunnel Ranäle

Raiser 28ilhelm= Ranal

4. Industric und Landwirtschaft. Im Zusammenhange mit dem Verkehr hat sich die Industrie gewaltig gehoben, seitdem an die Stelle der Menschenhand größtenteils die Maschine getreten ist. Seit der Begründung des Zollvereins 1834 ist Deutschland auch zu einem Industrielande geworden und wetteifert auf dem Weltmarkte maschinens mit England; bei den Weltausstellungen, z. B. in Paris 1900, aussiellungen St. Louis 1904, erregen die deutschen Leistungen lebhafte Bewunde= Die Fabriken von Krupp in Essen (Kanonen, Stahlplatten zur Schiffspanzerung, Kriegsgeräte), Borsig (Maschinen, Gisenbahnschienen 2c.) und Siemens (Elektrische Maschinen, Telegraphen 2c.) in Berlin, die Seidenwaren von Krefeld, das Leinen von Biele= feld, die westfälischen Eisenwaren sind in aller Welt bekannt; gerade die von England mit der Marke "made in Germany" in den Handel gebrachten Waren schafften der deutschen Industrie un= geahnte Geltung. Die Ausfuhr deutscher Waren hat nach allen Teilen der Welt an Wert und Umfang stetig zugenommen. Leider hat die Ma=

fon, der 1812 die Lokomokive erfand. Den elektromagnetischen Telegraphen erfanden 1833 Gauß und Weber in Göttingen, das Telephon Philipp Reiß aus Gelnhausen (Bilb 16: Die erste Eisenbahn).

Groß= schinenarbeit der Großindustrie den Kleinbetrieb der Hand= induftrie Meingewerbe werker geschädigt. Auch wachsen die großen Industriestädte allzu= schnell an; so ist die Einwohnerschaft Berlins in 40 Jahren über eine Wachstum derIndustrie-Million gestiegen. In dem rheinisch=westfälischen Industrie= städte gebiet sind sich viele Städte durch ihr fortgesetztes Wachstum so nahe gerückt, daß sie ineinander übergeben.

Verhältnis zwischen Landwirts

Land= bevölkerung

schaft und Industrie

Grünber= periode

Abkunft ihre Güter abkauft, sie in kleinere zerteilt und diese gegen all= Rentengilter mähliche Abzahlung an deutsche Kleinbauern als "Rentengüter"

Borfduß=

Literatur

Freiheits= bichter

Leider ist ferner durch den Zug nach der Großstadt die Land= Abnahme ber bevölkerung in steter Abnahme begriffen und dadurch an vielen Orten ein empfindlicher Mangel an Arbeitsfräften für die Land= wirtschaft eingetreten, der nur notdürftig durch Zuhilfenahme von landwirtschaftlichen Maschinen ausgeglichen wird. sich infolge zwedmäßigerer Bewirtschaftung (nach Anleitung von Justus Liebig und Albrecht Thaer, deren Forschungen eifrig weiter geführt werden) der Ertrag der Ernten sehr bedeutend gesteigert; doch hat die Landwirtschaft gegenüber der Einfuhr aus reichen Getreideländern. wie Rugland, Nordamerika, Argentinien, einen schweren Stand (vgl. die Schutzölle § 944). Das Heil unseres Staates erfordert es, daß im Bergleich mit der Industrie der Landwirtschaftsbetrieb nicht allzusehr in den Hintergrund tritt, zumal die Verderblichfeit gewerblicher Überproduktion u. a. durch die Gründerperiode 1873, die mit dem Bankerott vieler Raufleute und Gewerbetreibenden endete, bezeugt ist. Zur Erhaltung und Kräftigung eines gesunden Bauernstandes Aussiedelungs-dient auch die Tätigkeit der Ansiedelungskommission in den öst= lichen Provinzen, die namentlich den Großgrundbesigern polnischer

manchem Bedrängten aus der Not helfen und ihn vor Wucherern schützen. 5. Literatur. Die höchste Blüte der deutschen Literatur reicht in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts hinein. Weimar fanden in dem Herzog Karl August die Heroen unserer Weimarischer Dichtung, Goethe und Schiller, neben ihnen vornehmlich Herder und Wieland, ihren Gönner. In der Zeit der Freiheitstriege gaben Dichter wie Rüdert, E. M. Arndt, Th. Rörner, M. von Schen= kendorf den Empfindungen des Volkes kräftigen Ausdruck. den Freiheitskriegen trat die Unzufriedenheit, namentlich des gebildeten Bürgerstandes, in Deutschland auch in der Literatur hervor.

abgibt. (Bgl. Karte VIIa.) Bielen Segen haben auch die für Stadt und

Land gegründeten Vorschußvereine und Sparkassen gestiftet, die

der Dichter des "Buches der Lieder", und andere priesen, unzufrieden mit der deutschen Politik, in gebundener und ungebundener Rede den französischen Kaiser Napoleon. Den rechten, volkstümlichen Ton trafen Chamisso und besonders Uhland, während die Brüder Grimm, Simrod u. a. die Schafe der altdeutschen Literatur der Bergessen= heit zu entreißen anfingen. Neben Uhlands Liedern sind von politischem Werte die Gedichte Freiligraths, Beders "Rheinlied", Freiligrath Schnedenburgers "Wacht am Rhein" und Hoffmanns von Fallersleben "Deutschland über alles"; alle anderen aber übertrafen die herrlichen, echte Vaterlandsliebe, deutsche Gemütstiefe und Frommigkeit atmenden Lieder des Propheten des neuen Deutschen Reiches, Emanuel Geibels.

Uhland

Geibel

6. Wissenschaft und Runft. Großes leistete die Wissenschaft namentlich auf den Gebieten der Sprachforschung, der Geschichte, der Geographie und der Naturwissenschaften. Insbesondere erinnerten die Geschichtsforscher den Deutschen an die große Vergangen= heit seines Volkes und belebten sein Nationalbewußtsein. Was deutsche Gründlichkeit in der Geschichtsforschung zu leisten vermag, zeigten Niebuhr (Römische Geschichte), Leopold von Ranke, der die Grund= sähe der Geschichtschreibung aufstellte, Dahlmann (Geschichte der eng= lischen und französischen Revolution), L. Häusser ("Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Großen"), Beinrich von Sybel ("Geschichte der Nevolutionszeit", "Die Begründung des Deutschen Reiches"), Beinrich von Treitschte ("Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert"), Theodor Mommfen ("Römische Geschichte") und Ernst Curtius, der Erzieher Raiser Friedrichs ("Griechische Geschichte"). Um die Geographie erwarben sich Berdienste nament= Geographie lich Alexander von Humboldt und Karl Ritter, um die Natur= wissenschaften Männer wie Weber, Helmholt, Liebig, Siemens, Naturwissens der Anthropologe Virchow. Die elektrotechnische Wissenschaft macht fortwährend neue Erfindungen, die in den Dienst des praktischen Lebens gestellt werden.

Die bildende Runst fand ihre Hauptvertreter in Schinkel, der nach griechischen Vorbildern baute, z. B. das alte Museum in Berlin, in Schadow (Statuen der Generale Friedrichs d. Gr.) und Rauch (Königin Luise im Mausoleum zu Charlottenburg, Statuen der Helden der Freiheitskriege, Reiterstatue Friedrichs des Großen, Tafel XI.), Nietschel (Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar), Begas (Denkmal

Wilhelms I. in Berlin), ferner in den Malern Peter Cornelius und Wilhelm Raulbach. Adolf von Menzel und Anton von Werner verherrlichten in ihren Gemälden die neuere preußische und deutsche Geschichte. Eine Heimstätte fand die deutsche Runst besonders Ludwig I. in München unter Ludwig I. (1825—1848), dem Nachfolger

Maximilian Josephs I., der voll Begeisterung für die Wiedergeburt der vaterländischen Runst eine Reihe großartiger Schöpfungen der Baukunst, Skulptur und Malerei veranlagte (Walhalla bei Regensburg, Glyptothek, Pinakothek und mehrere Rirchen in München, den Ausbau des Raiserdoms in Speier). naissancestil kam von neuem hauptsächlich durch Semper (Theater in Dresden) in Aufnahme. Überhaupt gelangte die Runst der Nach= ahmung der Baustile aller Zeiten nach und nach zur Vollendung; ein neuer Baustil entstand nur insofern, als die großen tech= nischen Neubauten, Bahnhöfe, Brücken, Kanäle neue Formen und fühne Konstruktionen erforderten. Zu den berühmtesten Bauwerken

Bauwerke ber der Neuzeit gehören das Reichstagsgebäude in Berlin und das Meuzeit Reichsgericht in Leipzig. (S. Tafel XI. und XII.)

Musit

Auch auf dem Gebiete der Musik herrschte rege Tätigkeit. Ber-Schubert, Karl Maria von Weber, vorragendes leisteten: Beethoven, Mendelssohn, Schumann, List, Richard Wagner, der hauptsächlich seinen Stoff der deutschen Mnthologie und Sage entnahm. Sie reihen sich würdig den großen Tondichtern des 18. Jahrhunderts Glud, Sandn, Seb. Bach und Mozart an.

Nichard Wagner

> 7. Die Rirche. Daß ein tiefes religiöses Gefühl im deut= schen Bolke lebt, haben die Zeiten der Not und des Kampfes be= wiesen. Friedrich Wilhelm III. fand die rechte Losung für die Befreiungstriege: Mit Gott für König und Vaterland! Raiser Wilhelm I. gewann die Herzen seines Volkes durch nichts so sehr als durch die fromme Bescheidenheit, die bem Söchsten die Ehre gab.

Christentum und Deutschtum

Wohl sind von Frankreich seit den Tagen der Revolution Lehren der Gottlosigkeit (Atheismus) in Deutschland eingedrungen und von der Umsturzpartei geflissentlich verbreitet worden; doch der gesunde Sinn unseres Bolfes wird an den altbewährten Stugen der deutschen Macht, echter Sittlichkeit und herzlicher Frommigkeit, auch weiterhin festhalten.

Evangelische Rirche

Die evangelische Rirche ist burch heftigen Streit nicht beunruhigt worden. Die evangelische Union (1817), die Vereinigung der Evangelischen lutherischen und reformierten Bekenntnisses, hat nicht unerheblich zum religiösen Frieden beigetragen.

Ratholische

Mehr Unruhe hat in der katholischen Kirche geherrscht. Die Ausstellung des sogenannten heiligen Rodes in Trier i. J. 1844 gab den Anlaß zur Bildung deutsch=katholischer Gemeinden, und als auf dem Vatikanischen Konzil (1869 und 1870) die Unfehlbarkeit des Papstes in Sachen der dristlichen Glaubens= und Sittenlehre zum Dogma erhoben wurde, trennte sich eine Anzahl Katholiken von dem römischen Katholizismus und tat sich zusammen zu der Gemeinde der Altfatholiken.

Allttatholiken

Seit 1872 entwidelte sich dann, namentlich wegen des Aufsichtsrechtes über die Schule, ein Streit zwischen dem Staate und ber katholischen Kirche, der sogenannte Kulturkampf. Diekulturkampf neu entstandene Zentrumspartei unter Führung des früheren han= Bentrums, noverschen Ministers Windthorst trat in scharfen Gegensatz zu der Reichsregierung wie auch zu der preußischen Regierung (Rultus= minister Falt). Demgegenüber wahrte ber preußische Staat durch die "Maigesetze" des Jahres 1873 den Standpunkt, daß die Rirche Malgesetze den Staatsgesetzen unterworfen sei. Auch das Gesetz über die Zivil= Bivilehe ehe und die Einrichtung des staatlichen Standesamtes bezüglich ber Geburten, Cheschließungen, Todesfälle entstammen jener Zeit. Die Maigesetze sind indes, nachdem zwischen Staat und Rirche ein freundlicheres Verhältnis angebahnt und Papst Lev XIII. (1878) auf Pius IX. gefolgt war, zum größten Teil wieder aufgehoben worden.

Für die Ausbreitung des Christentums sind die deutschen Missionare beider Konfessionen hinter denen anderer Länder nicht zurückgeblieben. An allen Enden der Welt, namentlich aber in den neu erworbenen Rolonien, verfünden sie die Heilswahrheiten der Auf dem Gebiete der Rrankenpflege üben dristlichen Religion. die katholischen "barmherzigen Schwestern" und die evangelischen "Dia= tonissen" eine segensreiche Tätigkeit aus; in gleichem Sinne sind Bereine wie der "Vaterländische Frauenverein" und der "vom Roten Rreug" wirksam; der Armenpflege wird in allen Teilen unseres Vaterlandes große Sorgfalt zugewandt.

Mission

Christliche Liebes= tätigkeit

8. Schule. Sehr viel ist im 19. Jahrhundert für die Schule getan worden. Die allgemeine Schulpflicht ist zur Wahrheit ge= Schulpflicht worden. Neue, gut eingerichtete und den Forderungen der Gesundheit Rechnung tragende Schulgebäude wurden in großer Zahl aufgeführt; die Schulaufsicht führt der Staat. Jede deutsche Stadt mittlerer Größe hat eine höhere Schule aufzuweisen. Als deutsche Sochschule ist die Universität Straßburg neu begründet worden, die das Nationalgefühl der Elsaß-Lothringer zu beleben berufen ist. Besonders im Aufblühen begriffen sind die technischen Hochschulen, ferner die Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Ackerbau- und andere Fachschulen.

Falsche Auftlärung

Technische

Schulen

Richtige

Gegenüber der oberflächlichen und innerlich unwahren "Aufstlärung" der Revolutionszeit und der Umsturzparteien der Gegenswart, die gegen Monarchie, Familie und Kirche Sturm lausen, ist auch unsere Schule berusen, eine wahrhaft gesunde Aufklärung zu verbreiten, die Kopf und Herz in gleichem Maße gerecht wird; sie soll die deutsche Jugend erfüllen mit Liebe zu Gott, zum Herrscher und zum Baterland, soll sie in echter Sittlichkeit und Zucht zu wahren Christen und ehrlichen, frommen, mutigen Deutschen erziehen mit deutscher Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit.

Wahres Christentum und echtes Deutschtum, innig miteinsander verbunden, bilden — wie alle bedeutenden Männer von Karl dem Großen und Otto dem Großen bis zu den erhabenen Herrsschern des Hauses Hohenzollern in unseren Tagen erkannt haben — eine gewaltige Macht zu Schutz und Trutz. Wird das deutsche Volkweiter in diesem Geiste leben und handeln, dann winkt ihm eine große und glückliche Zukunft.

### Ju § 843.

I. Aus dem preußischen Staatsgrundgesetze vom 31. Januar 1850.

Titel II. Bon den Rechten der Preußen.

Rechte ber Preußen Art. 4. Alle Preußen sind vor dem Gesetze gleich. Stansbesvorrechte finden nicht statt. Die öffentlichen Ümter sind. für alle dazu Besähigten gleich zugänglich. Art. 12. Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses... wird gewährleistet.... Art. 20. Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Art. 27. Jeder Preuße hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und bildliche Darzstellung seine Meinung frei zu äußern. Art. 34. Alle Preußen sind wehrpflichtig.

Titel III. Bom Könige.

Rechte bes Königs Art. 43. Die Person des Königs ist unverletzlich. Art. 44. Die Minister des Königs sind verantwortlich. Alle Regierungsakte des Königs bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung eines

Ministers,<sup>1</sup>) welcher dadurch die Berantwortlichkeit übernimmt. Art. 45. Dem König allein steht die vollziehende Gewalt zu. Er besiehlt die Verkündigung der Gesetze und erläßt die zu deren Ausstührung nötigen Verordnungen. Art. 46. Der König führt den Oberbesehl über das Heer. Art. 48. Der König hat das Recht, Krieg zu erklären und Frieden zu schließen.

#### Titel V. Bon den Rammern.

Art. 62. Die gesetzgebende Gewalt wird gemeinschaft= Die Rammern lich durch den König und durch zwei Kammern ausgeübt. Die Wesetzgebung Übereinstimmung des Königs und beider Rammern ist zu jedem Gesetz erforderlich. Art. 65. Die erste Kammer wird zusammengesetzt aus Mitgliedern, welche der König mit erblicher Berechtigung oder auf Berrenhaus Lebenszeit beruft.2) Art. 69. Die zweite Kammer besteht aus 352 (jetzt 433) Mitgliedern. Art. 70. Jeder Preuße, welcher das 25. Abgeordnes Lebensjahr vollendet hat und in der Gemeinde, in welcher er seinen Wohnsik hat, die Befähigung zu den Gemeindewahlen besitzt, ist stimmberechtigter Urwähler. Art. 71. Auf jede Bollzahl von 250 Seelen urwähler der Bevölkerung ist ein Wahlmann zu wählen. Die Urwähler werden nach Maßgabe der von ihnen zu entrichtenden direkten Staatssteuern in drei Abteilungen geteilt, und zwar in der Art, Dreiklassendaß auf jede Abteilung ein Drittel der Gesamtsumme der Steuersumme aller Urwähler fällt . . . . Jede Abteilung wählt besonders und zwar ein Drittel der zu wählenden Wahlmänner. Art. 72. Die Wahlmänner Abgeordneten werden durch die Wahlmänner gewählt.3) Art. 74. Rum Abgeordneten der zweiten Kammer ist jeder Preuße wählbar, der das 30. Lebensjahr vollendet, den Bollbesiß der bürgerlichen Rechte infolge rechtsfräftigen richterlichen Erkenntnisses nicht verloren und bereits drei Jahre dem preußischen Staatsverbande angehört hat.

### Titel VI. Von der richterlichen Gewalt.

Art. 86. Die richterliche Gewalt wird im Namen des Königs durch unabhängige, keiner anderen Autorität als der des Gesetzes

Nichter

<sup>1)</sup> Es gibt 9 preußische Minister, nämlich: des Auswärtigen, des Krieges, der Justiz, des Innern, der Finanzen, der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten (Rultusminister), der Landwirtschaft (Dosmänen und Forsten), der öffentlichen Arbeiten, für Handel und Gewerbe.

<sup>2)</sup> Diese Kammer, das Herrenhaus, besteht aus den großjährigen Prinzen des königlichen Hause, den Häuptern früherer reichsunmittelbarer Häuser und den durch des Königs Bertrauen berufenen Mitgliedern, sowie aus den Vertretern der Landesuniversitäten und den Oberbürgermeistern gewisser Städte.

<sup>3)</sup> Die Wahl ist also eine indirekte; sie geht öffentlich und mündlich vor sich. Die Abgeordneten erhalten Tagegelder (Diaten); vgl. dagegen § 93° über den beutschen Reichstag.

unterworfene Gerichte ausgeübt. — Die Urteile werden im Namen des Königs ausgefertigt und vollstreckt.

### Titel VIII. Von den Finanzen.

Art. 99. Alle Einnahmen und Ausgaben des Staates müssen Staatshaus-für jedes Jahr im voraus veranschlagt und auf den Staatshaus= haltsetat gebracht werden. Letterer wird jährlich durch ein Ge= setz festgestellt.1) Art. 101. In betreff ber Steuern konnen Bevorzugungen nicht eingeführt werden.

### II. Erweiterung der Selbstverwaltung Preukens.

Nachdem durch das Staatsgrundgesetz von 1850 Verfassung und Verwaltung Preußens endgültig geregelt waren, wurde 1872 durch die Kreisordnung auch eine zeitgemäße Selbstverwaltung der Kreistag Kreise eingeführt. Jeder Kreisverband erhielt einen Kreistag, der a) von Vertretern des Großgrundbesitzes, b) der Landgemeinden, c) der Städte gebildet war, und einen Kreisausschuß. frei von dem Kreise gewählt, soll die Beschlüsse des Kreistages aus= führen, auch in Verwaltungssachen richterlich entscheiden; an seine Spite trat der Landrat. Städte über 25000 Einwohner bildeten einen eigenen Rreis.

Schon 1873 ward in ähnlicher Weise die Selbstverwaltung der Provinzen geregelt (seit 1866 elf, seit 1878 durch die Teilung

Preußens in Ost= und Westpreußen zwölf).

Aus den Abgeordneten der Kreise, die den Provinzialverband Brovinzials bilden, besteht der Provinziallandtag. Er beschließt über Verssorgung der Armen, Irren, Taubstummen, Blinden, über Wegebauten u. a. m. Der von ihm gewählte und vom Könige bestätigte Landes= Provinzials direktor steht an der Spike des Provinzialausschusses, der die ausschuß

Beschlüsse des Landtages ausführt.

Unter Kaiser Wilhelm II. wurde auch den Landgemeinden durch die Landgemeindeordnung vom Jahre 1891 (zunächst den östlichen Provinzen der Monarchie, die in dieser Hinsicht den west= lichen bis dahin nachstanden) ein größeres Maß der Selbstverwaltung zuteil.

Arcisaus= **ichub** 

Land= gemeinbe= ordnung

<sup>1)</sup> Die Einnahmequellen sind vor allem die Domanen, Forsten, die birekten Steuern, Bergwerke, bie Staatseisenbahnen. Die Ausgaben betreffen zumeist die Verwaltung des Staates, Heer und Marine. Der preußische Etat hat an Einnahmen wie Ausgaben über zwei Milliarden Mark; die Staatsschulb beträgt über 6 Milliarden; ihr steht aber ein bedeutendes Staatsvermögen gegenüber.

# Anhang.

Übersicht über die Geschichte des Auslandes.

#### § I. Frankreich.

1. Ende der Karolinger. Die Capetinger in gerader Linie bis 1328. Nachdem Frankreich unter Raiser Karl III. bem Diden noch einmal mit Deutschland turze Zeit zu einem Reiche vereint gewesen war, ward nach Rarls Entthronung 887 der Graf Dbo von Paris, Herzog von Francien, aus der Familie der Capetinger, zum König erhoben; dieser befämpfte siegreich die Mormannen. Nach seinem Tode wurde der Karolinger Karl ber Einfältige allgemein als König anerkannt (f. Tabelle der Karolinger § 13). Er verlieh (911) dem Normannenfürsten Rollo die Normandie als Lehen. Rollo wurde Christ Mollo v. b. unter bem Namen Robert. Die legten Karolinger waren schwache Regenten. 987 kamen mit Hugo Capet die Capetinger auf den Thron, die als die mächtig- Hugo Capet sten Basallen des Reiches schon längst eine fast selbständige Stellung errungen hatten. Der Gottesfriede (1033, § 222) vermochte die beständigen Fehden im Lande nur wenig zu beschränken, doch waren die Könige aus dem Hause Capet mit Erfolg bemüht, die Macht der großen Bafallen zu unterdrücken.

Ludwig VII. unternahm mit Konrad III. den erfolglosen 2. Kreuzzug, Ludwig VII. Philipp II. August mit Barbarossa und Richard Löwenherz den 3. Rreuz- Philipp II. jug (§ 31). Mit England brach ein Rrieg aus, weil deffen Rönige, die ber Normandie entstammten, große Besitzungen in Frankreich besagen und Ansprüche auf die frangosische Krone erhoben, insbesondere Seinrich II. von England,

aus dem Hause Anjou, vgl. § II1.

Philipp August blieb siegreich in der Schlacht bei Bouvines 1214 (§ 282). Bouvines Unter ihm begannen die Kriege gegen die glaubenstreuen und helbenmütigen Albigenser (bei Mbi in Subfrantreich), die trot ber Unterstützung des tapferen Albigenser-Grafen Raimund von Toulouse in blutigem Rampfe aufgerieben wurden (Inquisition in Frankreich, vgl. § 283). Ludwig IX. der Heilige (bis 1270), Ludwig IX. ein mahrhaft ebler und frommer Fürst, förderte die innere Wohlfahrt des Landes. Seine beiden Rreuzzüge hatten bagegen feinen Erfolg. Sein Bruder Rarl von Anjou rif Neapel und Sizilien an sid (§ 302 und 317).

Philipp IV. der Schone (1285-1314) bewirkte, daß der Papst in Philipp IV. Franfreich, seit 1309 gu Avignon, seinen Sit nahm und ben Orden der Tempelherren aufhob. Nach einem aller Gerechtigkeit hohnsprechenden Prozesse wurden bie Guter des Ordens von dem habsuchtigen Könige eingezogen; viele Ritter erlitten den Feuertod, darunter der edle Großmeister Jakob v. Molan 1314. Ende der 1328 starb mit Philipps Söhnen die ältere Linie der Capetinger aus, und nun folgte mit seinem Brubersohne, Philipp VI.,

2. das Saus Balvis, 1328-1589. Da ber König Eduard III. von Eng- Saus Balvis land als Enkel Philipps IV. Ansprüche auf den französischen Thron machte, ent-

Obo von Paris

englischer Kricg Crech

Jungfrau v. Drleaus 1429

Französisch- stand ein mehr als hundertjähriger Krieg zwischen Frankreich und Eng-In diesen Rämpfen zeichnete sich besonders Eduards III. ältester Sohn, der "Schwarze Pring", aus, namentlich in ber für ihn siegreichen Schlacht bei Crech 1346, wo zum erstenmal Feuerwaffen in größerem Umfange zur Verwendung kamen (Johanns von Böhmen helbenmütiger Tob, vgl. § 36). Besonders hart wurde Frankreich unter Karl VII. burch die Englander bedrängt; da flößte 1429 die Jungfrau von Orleans, Jeanne b'Arc aus Dom Remn in Lothringen, ben frangösischen Rriegern neuen Mut ein, befreite die Stadt Orleans und führte den König zur Krönung nach Reims. Sie wurde zwar von den Feinden gefangen und als Zauberin in Rouen 1431 verbrannt; aber die Franzosen behielten von nun an die Oberhand, und 1453 endete ber Krieg damit, daß die Engländer in Frankreich nur noch Calais behielten; aber auch dies ging ihnen 1558 verloren.

Der König Ludwig XI. (1461—1483) wußte durch Gewalt und Hinterlist Ludwig XI. die Macht der großen Basallen zu vernichten und die königliche Alleinherrschaft fest zu gründen. Bei Karls des Rühnen Tode eignete er sich bas

Herzogtum Burgund an (§ 392).

Karl VIII.

Frankreich geeint

Erblichkeit der Krone

Durch die Vermählung seines Nachfolgers, Karls VIII. (1483—1498), mit ber Erbin von Bretagne tam das lette große Lehen an die Krone. So war am Ende des Mittelalters gang Frankreich zu einem Reiche vereinigt, und die frangösischen Rönige wurden, während um dieselbe Zeit die Macht ber beutschen Rönige immer mehr zurudging, die machtigsten Berricher Europas. Die Capetinger, die sich die Erblichkeit der Krone errungen hatten, besaßen in verschiedenen Seitenlinien den französischen Thron ohne Unterbrechung bis zum Jahre 1792.

Dagegen gelang es Rarl VIII. nicht, seine Ansprüche auf Neapel, als Erbe Ludwig XII. des Hauses Anjou, durchzusetzen, und ebensowenig Ludwig XII. (1498—1515) die Ansprüche auf das Herzogtum Mailand auf Grund der Berwandtschaft mit Franz I. den Visconti; über die schließlich erfolglosen italienischen Kriege Franz' I. (1515 bis 1547) vgl. § 46.

> Die unter die Regierung der folgenden Könige fallenden Ereignisse sind im Zusammenhang § 56 behandelt; es sind: Heinrich II., Franz II., Karl IX., Heinrich III. (Hugenottenkämpfe, Bartholomäusnacht), Heinrich IV., Ludwig XIII. und Ludwig XIV. (Begründung des Absolutismus durch Richelieu. Mazarin, die Raubfriege Ludwigs XIV., der Spanische Erbfolgefrieg).

3. Das Haus Bourbon. Seit Beinrich IV. (1589-1610) besaß bas Haus Haus Bour= bon 1589-1792 Bourbon den französischen Thron. Auf Ludwig XIV. folgte sein Urenkel Ludwig XV., Ludwig XV. 1715—1774, ber erst unter Vormundschaft des Herzogs von Orleans stand, später ganz bem Einfluß der Marquise Pompadour verfiel. Die Berschwendung und Sittenlosigfeit des Hofes nahmen unter ihm in erschreckender Weise zu. nahme Frankreichs an dem Siebenjährigen Ariege ist § 62 erzählt, die an dem nordamerikanischen Freiheitskriege § 662, die Regierung Ludwigs XVI. und die Geschichte der großen französischen Revolution sowie Napoleons I. § 66 bis 80; die Regierung Ludwigs XVIII., Karls X., Louis Philipps und die Revolutionen der Jahre 1830 und 1848 sind in § 83 und 84, endlich die Regierung Napoleons III., seine auswärtigen Unternehmungen sowie die Ausbehnung der französischen Kolonialmacht in § 90 zusammengestellt.

#### § II. England.

Angelfäch= sische Konige

1. Die angelfächfischen und die normannischen Könige. Das Haus Anjou-Plantagenet. Die 7 angelfachfischen Reiche vereinigte 827 ber König Egbert von Wesser als Königreich England (vgl. § 72). Urbevölkerung bes Landes mußte sich, wie früher ber romischen Serrschaft, so jeht berjenigen ber germanischen Angelsachsen fügen. Diese bilbeten ben Abel des Landes. Allfred der Große (bis 901) schuf durch Gesetze Ordnung

und sorgte für die geistige Bildung des Bolkes.

Nach seinem Tobe aber fielen die Danen in das Land ein, und 1016 wurde unter Ranut (Rnut) dem Großen und seinen Sohnen England ihrer Berrschaft unterworfen. Bon 1402 an herrschten jedoch wieder angelfächsische Rönige; aber 1066 wurde Sarald durch ben Herzog von der Normandie, Wilhelm den Eroberer, einen Nachkommen Rollos (§ 163), in der Schlacht bei Hastings geschlagen und England normannischen Königen unterworfen (vgl. Uhlands "Taillefer"). Diese regierten bis 1154; dann fam mit Beinrich II., Grafen von Anjou, bessen Mutter eine Tochter des englischen Ronigs Beinrich I. Dastings1066 war, das Haus Anjou-Plantagenet (1154—1399) auf den Thron. Planfagenet

Heinrich II. eroberte Irland, besaß fast das ganze westliche Frankreich und führte bort einen erbitterten Rrieg gegen ben frangofischen Ronig und seine eigenen

aufständischen Sohne (vgl. Uhlands "Bertran be Born").

Sein Sohn Richard Löwenherz (1189—1199) machte den britten Kreuzjug mit und brachte bann zwei Jahre in beutscher Gefangenschaft zu (vgl. § 313). Dessen Bruder Johann ohne Land (bis 1216) verlor an Philipp August fast alle englischen Besitzungen in Frankreich. Bon Innocenz III. mit bem Banne belegt, mußte er sich entschließen, England und Irland vom Papste als Lehen zu nehmen. Die Großen seines Reiches zwangen ihn 1215, die Magna charta zu gewähren, ben Freiheitsbrief, ber bie Grundlage ber englischen Berfassung enthält. Diese Freiheiten wurden unter seinem schwachen Nachfolger Seinrich III. (1216—1272) nach manchen Rämpfen zwischen König und Bolf erweitert.

Magna charta

Ranut der

Große

Nor-

mannifche

Rönige

Anjou=

2. Die letten Könige aus dem Hause Anjon; die Häuser Lankaster und york. Im 14. Jahrhundert begann der lange und erbitterte Rrieg mit Franfreich, dessen Krone Eduard III. beanspruchte (vgl. § I2). Der lette Konig aus der Hauptlinie des Haufes Plantagenet, Richard II., wurde von Seinrich von Lankaster, einem Entel Eduards III., 1399 entthront. Mit diesem fam bas Saus Lankafter (1399-1461, Beinrich IV., V. und VI.) zur Regierung. Der Lankafter langjährige Krieg mit Frankreich wurde 1453 ohne Friedensschluß beigelegt, als in England selbst der Thronstreit zwischen dem Sause Lankaster und dem Sause Nork, die sich beide von Eduard III. ableiteten, — der Krieg der roten und weiße Rose weißen Rose — ausbrach. Nach einigen Niederlagen ber lankasterschen Partei bemächtigte sich das Haus York (1461—1485, Eduard IV., V. und Richard III.) ber Berrichaft. Es verlor aber ben Thron wieder an Beinrich Tubor, ber von mütterlicher Seite aus dem Hause Lankaster abstammte; dieser vermählte sich mit einer Prinzessin aus dem Sause Port und eröffnete als Seinrich VII. Die Reihe ber Könige aus dem Hause Tudor (1485-1603).

nort.

Tudor

In dieser Periode vollendete sich die englische Verfassung. Der höhere Abel, Die Barone ober Lords, bildete mit der hohen Geiftlichkeit das Oberhaus, Oberhans die Vertreter des Landadels sowie der Städte und Fleden das Unterhaus, Unterhaus Das aus beiden Säusern bestehende Parlament mußte bei neuen Steuern, später auch bei der Gesetzgebung und bei allen wichtigen Angelegenheiten der Staatsverwaltung um seine Zustimmung befragt werden.

3. Das Haus Tudor, 1485—1603. Die Reformation in England. Auf Heinrich VII. folgte sein Sohn Beinrich VIII., 1509—1547. Weil ber Papstheinrich VIII. sich weigerte, ihn von seiner Gemahlin Katharina von Aragonien, Tochter

Ferdinands des Ratholischen, zu scheiden, sagte er sich — ohne Abanderung der firchlichen Lehre — von Rom los und erklärte sich zum Oberhaupte ber englischen Rirche. Die Geistlichen mußten ihm den Suprematseid leiften, Die Rlöster wurden eingezogen, Widerstrebende — Ratholiken wie Protestanten — hingerichtet. Bon seinen sechs Gemahlinnen ließ er zwei, unter ihnen Anna Bolenn. Eduard VI. enthaupten. Unter seinem Sohne Eduard VI. (1547-1553) war der Erzbischof Cranmer für die Einführung der evangelischen Lehre tätig.

Maria die Ratholische

Maria die Ratholische (1553-1558), Beinrichs Tochter von seiner ersten Gemahlin, vermählt mit Philipp II. von Spanien, suchte bagegen die fatholische Rirche wieder herzustellen und ließ Cranmer und andere Sauptvertreter der Reformation verbrennen.

Elifabeth

Maria

Ihr folgte Glifabeth (1558-1603), Tochter Heinrichs und ber Anna Bolenn. Sie führte die Reformation burch und begründete die anglikanische ober bischöfliche (Epistopal-) Rirche. Bon dieser trennten sich jedoch die Bresbyterianer ober Puritaner, welche sich an Calvin anschlossen, die bischöfliche Gewalt verwarfen und Vereinfachung des Gottesbienstes forberten. - In Schottland wurde gleichzeitig burch Johann Anox bie reformierte Lehre und Rirchenverfassung (Presbyterianismus) eingeführt. Die Rönigin Maria Stuart. Stuart ber fatholischen Religion ergeben, zuerst mit Frang II. von Frankreich, bann mit ihrem Better Darnsey und endlich mit Bothwell, dem Mörder Darnseys, vermählt, wurde von ihren Untertanen vertrieben und floh zu ihrer Berwandten, ber Königin Elisabeth. Bon bieser wurde sie 18 Jahre lang gefangen gehalten: bann ward sie ber Teilnahme an mehreren Berschwörungen gegen Elisabeth beschuldigt und zum Tode verurteilt; 1587 starb sie auf bem Blutgeruste. — Elisabeth forberte Englands Wohlstand und Macht: Landbau und Gewerbe blühten auf. Frang Drate besonders aber ber Sandel und die Schiffahrt. Frang Drake umsegelte (1577 bis 1580) die Erde und brachte die Kartoffel nach Europa. In Amerika wurde

bie Rolonie "Birginia" gegründet; die neugeschaffene Oftindische Rompagnie erwarb Besitzungen in Indien, die den Grund zu dem gewaltigen indischen Rolonialreiche legten. Die Vernichtung ber Armaba Philipps II. von Svanien Englandersteveranlafte die Grundung ber englischen Seemacht, die sich bann zu ber bedeutenosten der Welt entwidelte. Auch Runft und Wissenschaft blühten auf (Shake-

Seemacht

4. Das Hand Stuart. England Republik. Wilhelm III. Das Haus Stuart, das nach Elisabeths Tod (1603) den englischen Thron erlangte. regierte ungludlich, da sein Streben nach unumschränkter Macht und spater seine Hinneigung zur katholischen Rirche es in Widerspruch mit dem englischen Bolfe brachte. — Der erste Ronig dieses Sauses war:

speare, Baco). Mit der "jungfräulichen Königin" starb bas Saus Tudor aus.

Jatob I.

Jakob I. (1603-1625), Sohn ber Maria Stuart und Nachkomme einer Tochter Heinrichs VII., bisher als Jakob VI. König von Schottland, das nun mit England vereinigt murbe. Des Rönigs Willfür erzeugte große Unzufriedenheit im Lande (Bulververschwörung 1605).

Starl I.

Rarl I. (1625—1649), der Sohn Jakobs, reizte durch Verlezung des Steuerbewilligungsrechts und Gewalttätigkeiten gegen Parlamentsmitglieder das englische Parlament, burch Ginführung ber bischöflichen Rirchenverfassung Revolution die presbyterianischen Schotten gegen sich auf. Dadurch tam es zur Revo-Im Rriege gegen bas Beer bes langen Parlaments von Oliver Cromwell bei Nasebn 1645 besiegt, floh er zu den Schotten, wurde aber von diesen an das Parlament ausgeliefert. Das "Rumpfparlament" verurteilte

darauf den König zum Tode und ließ ihn in ungerechtem Gerichtsverfahren als

"Tyrannen" hinrichten (30. Jan. 1649).

Nach Karls Hinrichtung wurde England in eine Republik verwandelt. Croms Wehnblik well ließ sich hierauf zum Protektor erheben (1653—1658). Schon 1651 hatte Gromwell er durch die Navigationsakte, die den fremden Nationen nur die Einführung Navigationssährer eigenen Erzeugnisse nach England gestattete, einen Krieg mit Holland herbeisgeführt, der glüdlich beendet wurde: Beginn der Sceherrschaft Englands. Nach ihm wurde seine Sohn Richard Protektor, dankte aber schon nach acht Monaten ab. Durch den General Monk wurde Karl II. (1660—1685), Karls I. Karl II. Sohn, zur Regierung berufen. Unter ihm erzwang das Parlament die Testakte, welche die Katholiken von den Staatsämtern ausschloß, und die Habeascorpussakte, die gegen willkürliche Berhaftung schüßte. In Gegensah zu einander traten die politischen Parteien der Whigs und Torkes.

Jakob II. (1685—1688), Karls II. Bruder, war katholisch geworden, suchte Jakob II. bie katholische Kirche in England wieder einzuführen und die königliche Macht unumschränkt zu machen. Dadurch kam es zur zweiten Nevolution 1688;2. Revolution Jakob stoh nach Frankreich, und der Statthalter der Niederlande, Wilhelm III. von Oranien, wurde mit seiner Gemahlin Maria, Jakobs protestantischer

Tochter, auf den englischen Thron erhoben.

Wilhelm III. (1689—1702) bestätigte die Rechte des Parlaments und diewisselm III. Freiheiten des Volkes, vereitelte Jakobs II. Versuche, mit französischer Hilfe die Herschaft wieder zu erlangen, und hob im Kriege gegen Frankreich Englands Seemacht.

Anna (1702—1714), Jakobs II. jüngere Tochter, beteiligte sich am Spanischen Erbfolgekriege. Nach ihrem Tobe kam unter Ausschließung ihres Stießbrubers, bes Prätenbenten Jakob III., mit Georg I. das Haus Hannover zur Regierung; seine Erbberechtigung führte sich auf die Tochter Jakobs I., Elisabeth, Gemahlin Friedrichs V. von der Pfalz, zurück, deren Tochter an einen Herzog von Braunschweig-Lüneburg (Hannover) vermählt gewesen war (§ 491). Über die Erwerbungen im Jahre 1713 im Utrechter Frieden vol. § 56 b4.

Mährend der Nevolutionszeit erfolgten zahlreiche Auswanderungen nach Amerika. Unter Karl I. wurde durch den katholischen Lord Baltimore die nach ihm benannte Stadt angelegt. Seit der Navigationsakte vermehrte sich mit der Erweiterung des Handels auch die Zahl der englischen Kolonien sehr rasch; 1683 gründete der Quäker William Penn Philadelphia in Pennsylvanien. Durch Plantagen= und Acerbau sowie durch Handel blühten die Kolonien

schnell empor.

Englische Rolonien

5. Das Haus Haunover. a) Georg I., II., III. Georg I., der erste König Georg I. aus dem Hause Haunover, regierte 1714—1727; über Englands Teilnahme an dem Osterreichischen Erbfolgekrieg und dem Siebenjährigen Krieg unter Georg II. Georg II. (1725—1760) und Georg III. (1760—1820), sowie über seine Erwerbungen in Erwerbungen Umerika vgl. § 61 u. 62. Auch in Ostindien erward England große Besitzungen. Mordamerika Die Ostindische Kompagnie gründete dort durch glüdliche Kämpse gegen die in Ostindien Statthalter (Nabobs) des Großmoguls ein Reich, das bald an Umfang und Bevölkerung das Mutterland weit übertraf. Bengalen wurde durch Lord Clive unterworsen und die englische Herrschaft vom Himalana die Entdedungsreisen des Weltsumssehn Jrawaddy ausgedehnt. Ferner legten die Entdedungsreisen des Weltsumssehn Kolonialreich. Dagegen rissen sich nach siebenjährigem Freiheitskampse (1776 ubsall nordsbis 1783) die nordamerikanischen Kolonien von England los (Genaueres am Ende dieses Absaldnittes). Englands Kämpse mit der französischen Republik und mit

Napoleon (die Roalitionstriege, Schlachten bei Atubir, Trafalgar, die Kontinentalsperre, der Rrieg in Spanien und Portugal) bis zur Schlacht bei Waterloo, dem zweiten Pariser Frieden und dem Wiener Kongreß sind § 70-80 dargestellt.

b) Georg IV., Wilhelm IV. Durch seine altbegründete und den Bedürfnissen des Volkes entsprechend sich weiter ausbildende Staatsverfassung blieb England vor den heftigen Erschütterungen bewahrt, von denen die meisten fest-Georg IV, ländischen Staaten betroffen wurden. Auf Georg III. folgte Georg IV. 1820 bis 1830, unter bem der große Minister Canning, † 1827, den Grund zu wichtigen Berbesserungen legte, ber Freihandel angebahnt, auch durch Aufhebung ber Emanzis Testakte den Katholiken der Zutritt zum Parlament gewährt wurde (Emanzis Ratholiten pationsbill 1829). Georgs Nachfolger war sein Bruder Wilhelm IV. 1830 Wilhelm IV. bis 1837. Unter ihm kam ein neues Wahlgesetz für das Parlament zustande, die Reformbill Reformbill 1832. 1833 wurde die Sklaverei in den englischen Rolonien Irifde Bes aufgehoben. Das Streben ber fatholischen Irlander, sich vom englischen Drude freizumachen, führte zu einer mächtigen Bewegung, an beren Spige ber berebte Daniel D'Connel stand.

c) Königin Vittoria 1837—1901. Nach Wilhelms Tode wurde, während Vittoria Hannover als felbständiges Königreich an seinen Bruder Ernst August fiel (§ 831). Pringregent seine Nichte Viktoria Königin von England 1837. Sie vermählte sich mit bem Allbert Prinzen Albert von Sachsen-Coburg (gest. 1861) und förderte, bei streng ver-Freihandel fassungsmäßiger Regierung, Englands Wohlfahrt. Der Freihandel wurde durchgeführt; Sees und Landverkehr, Handel und Industrie (erste Beltausstellung 1. Krieg mit in London 1851) erreichten eine bisher unbekannte Höhe. Der mit China wegen Opiumtrieg des aus Indien eingeführten Opiums 1840 begonnene Krieg endete 1842 bamit, baß Songkong an England abgetreten und mehrere Sandelshäfen eröffnet wurden. 2. Krieg mit Weil jedoch die Chinesen diesem Bertrage zuwider handelten, gingen England und China Frankreich gemeinschaftlich gegen bas "Reich ber Mitte" vor. 1858 wurden Bertrag von die Chinesen zum Vertrage von Tientsin gezwungen; sechs weitere Handels-Tientsin hafen wurden dem Abendlande geöffnet und die Ausübung der driftlichen Religion in China gestattet. Die Nichterfüllung dieses Bertrages führte 1860 3. Krieg mit zu einem neuen englisch=frangofischen Kriege mit China, in dem die Ber-China bündeten bis in die Hauptstadt Peking vorrückten (Plünderung des kaiserlichen Sommerpalastes burch die Franzosen). Infolge bavon mußte China neue Safen und den Nang-tse-kiang dem Verkehr öffnen und europäischen Gesandten den Aufenthalt in Beking gestatten.

Aufstand in Oftindien

Raisertum

Indien

Japans

Eine ernste Gefahr drohte 1857 der englischen Herrschaft in Ostindien. Die eingeborenen Truppen empörten sich, und ber Aufstand gewann von Delhi aus rasche Berbreitung. Durch glanzende Waffentaten warfen ber General Savelod und Lord Elnde den Aufstand völlig nieder. Die Regierung des indischen Reiches ging nun von der Oftindischen Rompagnie 1858 an die Königin von England über, die 1876 den Titel Kaiserin von Indien annahm. Auch von bem bisher abgesperrten Japan erlangte England 1858 die Offnung seiner Safen. Erschließung Das Land erschloß sich dann rasch allen anderen Nationen. (1894—95 siegreicher Rrieg Japans gegen China. 1900 zogen im Berein mit Japanern beutiche. Chinesischer französische, russische, englische und amerikanische Truppen in China ein, Feldzug 1900 nachdem bar beutsche Wesendten Retteler non Chinesen ermordet und niele Missionere nachdem der deutsche Gesandte v. Retteler von Chinesen ermordet und viele Missionare und einheimische Christen erschlagen worden waren.)

Über Englands Teilnahme am Krimkriege vgl. 902 und § V4. 1878 kam Cypern an England (§ 942); in Agypten gewann es immer größeren Ginfluß (die Kämpfe mit dem Mahdi, Gordons Tod 1885). Englands Macht

hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts so sehr gesteigert, daß es jeht in 5 Weltteilen 400 000 Q.=M. (= 22 000 000 Q.=Rilom.) = 1/6 ber bewohnten Erde mit 400 Millionen Einwohnern, also 1/4 aller Menschen, beherrscht. Mit diesen großartigen Erfolgen nach außen ist indes auch ein Rudgang im Innern verbunden. Der gegen alles Recht begonnene Rrieg, ber mit der Unterwerfung der Burenstaaten Transvaal und Oranje-Republik endigte, hat Englands Ansehen überall geschädigt.

Rönigin Viktoria starb Januar 1901; es folgte ihr ältester Sohn als Eduard VII.

Eduard VII. 1901

Entwicklung der Vereinigten Staaten Nordamerikas. Die englischen Rolonien in Nordamerika, die um die Mitte des 18. Jahrhunderts etwa brei Millionen Einwohner gahlten, waren durch Aderbau, Sandel und Gewerb. fleiß emporgeblüht. Bergebens suchte England, bessen Staatsschuld burch ben Seefrieg mit Frankreich (§ 62 3) sehr vermehrt worden war, sie durch Einführung des Stempelpapiers zu besteuern. Gin auf ben Tee gelegter Gingangszoll rief einen Aufstand zu Bofton (1773) hervor, der sich schnell ausbreitete. Der Sandelsverfehr mit England wurde abgebrochen. 1776 erklärten sich die 15 vereinigten Staaten für unabhängig (4. Juli). Ihr Oberbefehlshaber Mashington schuf ein heer, das freilich nicht sogleich den friegsgeübteren Engländern gewachsen war; sein Übergang über ben Delaware bilbete ben Mendepunkt. Frankreich und Spanien gewährten ben Amerikanern, vorzüglich burch die geschidte Unterhandlung Franklins (des Erfinders des Bligableiters) bewogen, ibre Unterstühung.

Bostoner Aufstand

Unabhan= gigteit&= ertlärung 1776

Die Gefangennahme einer englischen Armee bei Yorktown in Birginien 1781 entschied ben Rrieg. Im Frieden zu Berfailles 1783 mußte England die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten anerkennen. Washington wurde ihr erfter Prafident.

Friede zu Verfailles

Seitdem wuchsen die Vereinigten Staaten sowohl an Ausdehnung des Gebietes wie an Bevölkerung, infolge fortbauernder Einwanderung aus Europa, besonders aus Deutschland, riesenmäßig an. Im Jahre 1861 aber entstand zwischen ben industriereichen und aderbautreibenden 23 nördlichen und den Plantagenbau treibenden und daher flavenhaltenden 11 südlichen Staaten, bie sich als "Ronföderierte Staaten" zu einem besonderen Bunde gusammentaten, ein blutiger Bürgerfrieg. Schließlich erlagen (1865) die Südstaaten Mordameritas bem General Grant. 1866 wurde allen Bürgern ohne Unterschied der volle Bürgertrieg Genuß der bürgerlichen Rechte zugesichert und die Sklaverei endgültig ab- Emanzipaaeschafft.

Neuerdings sind die Bereinigten Staaten bestrebt, sich wirtschaftlich von der Alten Welt völlig abzuschließen (Prohibitivzölle ber Mc. Kinlen-Bill). In bem Mc. Kinlensiegreichen Rampf gegen Spanien 1898, ber sich um Cuba entspann, erwarben sie von diesem Cuba, Puerto=Rico und die Philippinen; doch gelang es ihnen Rrieg mit bis jetzt nicht, die Inseln sich völlig zu eigen zu machen. — An der Spite bes Staates steht ein auf vier Jahre gewählter Prafibent; die Gesetze gibt ber Rongreß, der aus dem Senate und dem Hause ber Repräsentanten besteht.

#### § III. Die spanische Salbinsel.

1. Geschichte Spaniens bis zur Begründung des Königreiches. Die Urbewohner Spaniens waren die Iberer, von denen die heutigen Basken ab- Urbewohner stammen; dann wanderten Kelten, die das ganze westliche Europa bevölkerten, ein, und durch deren Bermischung mit der Urbevölkerung entstanden die Relt-

Mauren 711—1492

iberer; während ber Bolferwanderung tamen germanische Stamme (Bestgoten, Banbalen, Sweben § 6 u. 7) und bie Alanen ins Lanb. Das Reich ber Araber, die 711 bas Westgotenreich zerstörten, hatte unter ben omaijabischen Ralifen von Corbova im 10. Jahrhundert eine höchst glanzende Zeit. Die Wissenschaften, namentlich Mathematik, Astronomie und Medizin, blühten auf, ebenso Baufunst und Poesie, Handel und Gewerbe (die Rlingen von Toledo, Gold- und Gilberstidereien von Granada, Leberarbeiten von Cordova), Aderbau und Außerordentlich war die Pracht der Hofhaltung und der königlichen Paläste (die Alhambra in Granada, Tasel VI). Aber allmählich wurden die Statthalter zu mächtig und gründeten eigene Reiche. Dadurch zersplitterte sich die maurische Macht, so bag bie in bie nordlichen Gebirge gurudgebrangten driftlichen Boller, die sich aus ben germanischen Stämmen und ber teltiberischen Bepolferung gebilbet hatten, einen erfolgreichen Rampf gegen sie begannen. Namentlich bekampften bie Rönige von Rastilien und Aragonien die Araber so glüdlich Fall Grand (Tob des Cid 1099), daß schließlich die Mauren auf das Königreich Granada beschränkt waren. Dies wurde 1492 von Nabella von Rastilien erobert (val. § 425

das 1492

über die Fahrten des Columbus). Die Mauren zogen nach Nordafrika zurück. Die Vermählung Isabellas mit Ferdinand dem Katholischen von Aragonien hatte dann die Bereinigung ber beiben Reiche zur Folge. Die Rönige von Aragonien besaßen seit ber Bertreibung ber Franzosen burch die "Sizilianische Besper" im Jahre 1282 auch Sizilien. 1504 vereinigte Ferdinand auch Neapel mit seinem Reiche. Sein Enkel Karl I., der deutsche Kaiser Karl V., der ihm Ronigreich 1516 in ber Regierung beiber Lander folgte, nannte sich Ronig von Spanien

(vgl. § 39, namentlich die genealogische Tabelle).

Hand Habd= burg

2. Spaniens Blüte und Verfall unter dem Hause Habsburg. Begründung des großen spanischen Rolonialreiches burch die Entdedungen bes Balboa, Cortez und Pizarro ist § 425, die wichtigsten Ereignisse aus der Regierungszeit Karls I. (V.) sind §§ 44—47 besprochen. Unter seinem Nachfolger Philipp II. fielen die nördlichen Miederlande ab (vgl. § 482). Uberhaupt fant Spanien von bem Gipfel seiner Macht, den es seit Ferdinand bem Ratholischen und Rarl burch die Eroberung ber reichen Lander in der Neuen Welt erstiegen hatte, schnell herab. Die grausame Verfolgung ber Moristos, ber im

Verfall

Lande verbliebenen Mohammedaner, unter Philipp II. verwüstete bas Land, die Inquisition unterdrudte bas geistige Leben, die Kriege verschlangen Geld und Menschen. Der Seesieg der italienisch-spanischen Flotte bei Lepanto, am Rorinthischen Meerbusen 1571, der unter Juan d'Austria über die Türken erfochten wurde, ward nicht ausgenutt. Durch die Bernichtung ber gegen England gesandten Armada 1588 Armada, der "unüberwindlichen Flotte", wurde endlich Spaniens Macht ganglich

gebrochen (1588). Unter ben folgenden Rönigen Philipp III. und Philipp IV. geriet bas Land in noch tieferen Berfall und hatte infolge ber fortgesehten starken Auswanderung balb nur noch 8 Millionen Einwohner. Darin anderte wenig die Besignahme Portugals 1580, das schon 1640 wieder von Spanien absiel. Beide Länder verloren infolge ihrer Schwäche ihre Kolonien nach und nach an

England und Solland und sanken wieder ju ber früheren Bedeutungslosigkeit herab (vgl. § 426).

Haus Bourbon

3. Der Spanische Erbfolgetrieg. Hans Bourbon, 1700 starb mit bem schwachen Rarl II. das habsburgische Saus in Spanien aus; der Spanische Erbfolgefrieg, ber § 56 ergahlt ift, endigte 1713 mit dem Frieden von Utrecht. bemzufolge mit Philipp V., dem Enkel Ludwigs XIV., das Haus Bourbon auf ben Thron kam. Die Geschichte Spaniens im 18. Jahrhundert bietet nichts Bemerkenswertes. Die burch Napoleon erzwungene Abdankung Rarls IV. und seines Sohnes Ferdinand VII., die Einsetzung Joseph Bonapartes und ber Krieg Napoleons in Spanien und Portugal sind § 75 erzählt.

1813 fehrte nach Vertreibung der Franzosen Ferdinand VII. nach Madrid Ferdinand zurud. Unter ihm geriet Spanien, weil er die von dem Landtag, den Cortes, 1812 bem Lande gegebene Berfassung aufhob und die Inquisition wieder einführte, in innere Wirren; ju gleicher Zeit fielen bie amerikanischen Rolonien ab (vgl. unter 4).

Mach Ferdinands Tode (1833) brach ein Bürgerfrieg aus. Der König hatte nämlich bas "Salische Geseh" aufgehoben und seine Tochter Isabella zu seiner Isabena Nachfolgerin bestimmt. So wurde, als Ferdinand starb, mit Umgehung seines Bruders Don Carlos, die dreijährige Isabella II., unter der Regentschaft ihrer Mutter Christine, Königin von Spanien. Allein Don Carlos nahm ben Königstitel als Karl V. an, und zwischen den Karlisten und den Anhängern der Karlisten und Königin (Christinos) entstand ein Krieg, der sieben Jahre lang das Land zerrüttete. Erst 1840 endete ber Rampf mit bem Siege ber Ronigin. Das Land erhielt eine Berfassung.

Unter Jsabellas Regierung begannen die Parteikämpfe von neuem. 1868 wurde Bertreibung bie unbeliebte Ronigin vertrieben (§ 912) und republikanische Berfassung eingeführt. 1871—1873 war Amadeus, Bittor Emanuels von Italien Sohn, König; Amadeus als er abgedankt hatte, bestieg (1875) Alfons XII., Jsabellas Sohn, den Alsons XII. Thron, und ihm folgte (1886) sein Sohn Alfons XIII., zunächst unter der Bor-Alfons XIII.

mundschaft seiner Mutter Christina; 1902 wurde er für mundig erklart.

4. Der Albsall der amerikanischen Kolonien. Im ehemaligen spanischen Absall Südamerita, auf das die Entstehung des nordameritanischen Freistaates Ginfluß genbt hatte, erhob sich, als Ferdinand VII. ihm gleiche Rechte mit dem Mutterlande verweigerte, ein langwieriger Rrieg, ber mit ber Trennung ber Rolonien von Spanien endete. Ebenso riffen sich bas ehemals spanische Nordamerita sowie Mittelamerita von Spanien los. Mexiko wurde ein republikanischer Bundesstaat. 1862 versuchte Napoleon III. im Bunde mit England und Spanien in Mexito finanzielle Rechte europäischer Untertanen burch Ginruden in bas Land in Schutz zu nehmen. Als er jedoch, "um dem Bordringen der Nordameritaner nach Guben entgegenzutreten und ber romanischen Rasse in Amerita aufzuhelfen", Miene machte, in Mexiko dauernd festen Fuß zu fassen, zogen sich seine Berbundeten von ihm zurud. Die frangosischen Truppen brangen trothdem in bie Hauptstadt Mexiko ein und riefen Maximilian von Ofterreich zum Raiser aus. Allein bald wurde Napoleon von der Regierung der Bereinigten Staaten (nach Beendigung des Bürgerfrieges 1865, f. unter § II. am Ende) genötigt, seine Truppen zurudzuziehen; seine ganze, mit großem Leichtsinn begonnene Unternehmung fand mit Maximilians Gefangennahme und Erschießung durch die republikanische Maximilians Regierung ein tragisches Ende (1867, s. § 902).

In Mittelamerika bildeten sich funf Republiken. 1898 rif sich auch Cubanbfan Cubas Infolge bes Krieges, ber sich barum mit ben Bereinigten Staaten entspann, ging das spanische Kolonialreich in Trummer. Cuba und Puerto=Rico sowie Berfall bes bie Philippinen fielen an die Bereinigten Staaten (vgl. oben § II. am Ende); Stolonial= an Deutschland wurden die Marianen und Karolinen gegen eine Geldent-

schädigung abgetreten (§ 943).

5. Portugal stand aufangs (1096) als Grafschaft unter ber Lehnsherrlichkeit Rastiliens, erweiterte sich im 12. Jahrhundert burch Siege über die Mauren zu einem selbständigen Rönigreiche und gelangte zur höchsten Blüte durch die großen Länderentbedungen, die zuerst burch ben Prinzen Seinrich ben Seefahrer († 1463)

Mittel= ameritas

Die Frangofen in Megito

Erschießung

gefördert wurden. In diesem ihrem Seldenzeitalter, das die "Lusiaden" bes Camoens verherrlichten, gründete sich die Nation ein gewaltiges Rolonialreich in Afrika, Indien und Brasilien (Genaueres § 425). — 1580—1640 war Portugal mit Spanien vereinigt und verlor während dieser Zeit seine meisten Rosonien an England und an Holland (§ 482).

Bombal

Maisertum .

Republit

Einen neuen Aufschwung für turze Zeit nahm Portugal in ber Mitte bes 18. Jahrhunderts unter dem Minister Pombal (1750-1777). Er schränfte bie Borrechte des Adels ein und vertrieb die Jesuiten aus dem Lande; Aderbau. Industrie und Sandel blühten unter seiner Fürsorge überraschend empor. Lissabon, das 1755 von einem Erdbeben zerstört war, ließ er in kurzer Zeit schöner wieber Seine Reformen murben indes nach seinem Sturze wieder beseitigt. erstehen.

Johann VI., der 1808 vor Napoleon geflüchtet war (§ 75), kehrte 1821 infolge eines Truppenaufstandes in Oporto aus Brasilien nach Portugal zurud. Im folgenden Jahre machte Brasilien sich unabhängig und wurde ein eigenes Raiserreich unter Johanns altestem Sohne Peter I. 1889 wurde auch hier die Begiliantsche Monarchie (Peter II.) gestürzt und die Nepublik begründet. — Heute besitzt Portugal nur noch einige Rolonien in Afrika und einige Städte in Indien und ist wie

Spanien politisch von sehr geringer Bebeutung.

§ IV. Italien.

1. Italien zur Zeit bes Mittelalters. Bon 476-493 ward Italien von Oboater, bis 555 von ben Oftgoten, bis 568 von ben Oftromern beherrscht Odoaker bis 493 Seitbem hatten in Nord- und Mittelitalien die Langobarden bie Ditgoten Berrschaft, der durch Karl den Großen 774 ein Ende bereitet wurde. Dann stand bis 555 Ditromer es unter ben Karolingern (§ 13 u. 14); die weiteren Schichfale find wegen ber bis 568 Langobarbenengen Beziehungen Italiens zu Deutschland bereits bei ber beutschen Geschichte erble 774 wähnt. — In Süditalien hatten sich, wie auch in Sizilien, die Normannen sest-Normannen gesetzt und dort ein Reich begründet, das später in die Hand Heinrichs VI. und hobenstaufen ber Sobenstaufen fiberging (vgl. §§ 16, 21 ff., 272, 28 ff.); in Sigilien fagen Sarazenen ferner, von Afrita herübergetommen, Sarazenen. Christliche, maurische und altheibnische Rultur mischten sich baber in Sizilien in einer so eigentumlichen Weise, daß die Spuren davon noch in unseren Tagen erkennbar find. Im Laufe Staaten in der Zeit bildeten sich folgende wichtigere Staaten:

1. Oberitalien

I. In Oberitalien: Benedig, Mailand und Genua.

a) Benedig, mahrscheinlich gegrundet gur Beit Attilas, Freistaat unter ge-Benebig wählten Bergogen ober Dogen, hatte sich seit ben Kreugzügen gur ersten Sandels= und Seemacht emporgeschwungen. Bei ber Gründung des Lateinischen Raisertums (§ 314) erwarb es große Besitzungen an den Rusten der Baltanhalbinsel und auf ben griechischen Inseln; biese gingen jedoch später wieder an die Türken verloren. Durch seine weiten Reisen in Oftasien erwarb sich ber Benetianer Marco polo Marco Polo um 1300 große Berdienste um die Erweiterung des geographischen Wissens wie um die Ausdehnung des italienischen Handels.

Mailand

b) In Mailand ernannte ber Raiser Heinrich VII. Matteo Bisconti jum Statthalter, bessen Nachkomme Galeazzo Visconti von Raiser Wenzel Die Bergogswürde erwarb. Dies wurde für bie beutschen Fürsten mit die Beranlasjung zur Absetzung Wenzels (§ 372). Auf die Bisconti folgte (1450) die Berrschaft bes Hauses Sforza.

Genna

c) Genna geriet seit der Mitte des 14. Jahrhunderts abwechselnd unter die Berrschaft der Mailander und der Frangosen. Es war bis jum Untergange bes griechischen Raiserreiches im fast ausschließlichen Besitz bes Sandels mit Ronstantinopel und ben Rusten des Schwarzen Meeres.

II. In Mittelitalien.

a) Rom war, während die Papste in Avignon residierten (1309-1377), ber Schauplat vieler Bürgerkriege. Der Bolkstribun Cola bi Rienzi suchte (1347) eine Republik nach altrömischem Muster zu gründen, aber ohne bauernden Erfolg.

2. Mittela italien Mom

b) In Florenz wurde seit 1400 die reiche Raufmannsfamilie der Mediceer mächtig. Cosimo von Medici (seit 1437) und sein Enkel Lorenzo machten durch Förderung der Rünste und Wissenschaften Florenz zu einem zweiten Athen (vgl. § 424).

Klorenz Mediceer

III. In Neapel herrschte das Haus Anjou (§ 30), bis (1442) Alfons V. 3. Neapel von Aragonien das Land eroberte. Durch Ferdinand den Katholischen wurde Haus Aragon es (1504) mit Aragonien vereinigt. Sigilien besagen die Aragonier bereits seit 1282 nach Bertreibung ber Frangosen burch bie "Sizilianische Besper" (§ 302). Die beiben Länder blieben dauernd im Besite des spanischen Rönigshauses. -

2. Italien seit dem 16. Jahrhundert bis 1815. Die langen und blutigen Rämpfe, die von Franzosen und Spaniern unter Beteiligung Maximilians I., dann insbesondere von Karl V. und Franz I. von Frankreich in Italien ausgefochten wurden, sind § 394 und § 46 erwähnt. Mailand fam 1545 an Spanien, 1714 an Österreich (§ 56). Toskana (Hauptstadt Florenz) kam nach dem Aussterben der Mediceer an den Herzog Franz Stephan von Lothringen (§ 58). Sardinien, das früher zu Spanien gehört hatte, fiel 1718 an den Herzog von Sarbiniens Savonen und bildete seitbem mit Savonen und Piemont bas Ronigreich Sardinien, bas in der späteren Entwidlung Italiens eine entscheidende Rolle spielen sollte; 1815 erhielt es auch Genua.

3. Italien 1815—1848. Die Umwälzungen, die durch Napoleon in Italien hervorgerufen wurden (cisalpinische, ligurische, römische, neapolitanische Republik, bann Königreich Italien und Königreich Meapel), sind § 70-80 betrachtet. Rach Napoleons Sturz kehrten alle italienischen Fürsten in ihre Länder zurud; jedoch wurde in mehreren Staaten, namentlich in Neapel und im Rönigreich Sardinien, burch Aufstände, welche die Einführung freier Berfassungen sowie Einigung des ganzen Italiens zu einem Staate zum Ziele hatten, die Ruhe gestört. Die Unterdrüdung dieser Bewegungen erfolgte durch österreichische Seere.

1848 emporten sich indes, veranlagt durch die Ereignisse in Frankreich, die Aufstand der Lombarden — neben Mailand war auch Benedig 1797, von neuem 1814 in Bombardei österreichischen Besit übergegangen — gegen bie österreichische Berrschaft. Der Rönig Karl Albert von Sardinien, der den Aufstand unterstützte, erklärte Ofter- Rarl Mibert reich den Rrieg und rudte mit einem Seere in die Lombardei ein. Aber der alte österreichische Feldmarschall Radcuth besiegte ihn in den Schlachten bei Custogga im Juli 1848, bei Novara im März 1849, so daß er die Krone zugunsten seines Sohnes Bittor Emanuel niederlegte. Der neue König von Sardinien schloß Frieden mit Osterreich, das nach der Einnahme Benedigs alle seine italienischen Länder wieder im Besitz hatte. Überall in Italien wurde nach Überwältigung ber Nevolution der alte Zustand zurückgeführt; nur im Rönigreiche Sardinien blieb die 1848 erteilte Verfassung bestehen.

Viltor Emanuel

4. Die Einigungstämpfe des Königreichs Italien. Das Streben ber Italiener, die ganze Halbinsel nach Abwerfung jeder Fremdherrschaft zu einem einheitlichen Gesamtstaate umzugestalten, konnte jedoch nicht dauernd unterdrückt Der König Biktor Emanuel von Sardinien selbst stellte sich an die Spige ber Bewegung. Da der leitende sardinische Minister Graf Cavour die von Ofterreich gesorderte Entwaffnung ablehnte, rudte April 1859 ein ofterreichisches Sarbinien u. Heer in Piemont ein. Sardinien hatte sich aber bereits durch ein Bundnis Frant- Frankreich reich's Unterstüßung gesichert. Napoleon fam mit einem starten Beere Sardinien Biterreich

Magenta Solferino 1859 Friede zu Zürich Nizza an

zu Silfe. Die Ofterreicher wurden in den Schlachten bei Magenta burch ben Marschall Mac Mahon und bei Solferino (21. Juni) geschlagen. Dem Praliminar=Frieden zu Billafranca im Juli 1859 folgte ber Friede zu Burich: Österreich versor die Lombardei, die von Napoleon an Sardinien gegeben Savonen und wurde, behielt dagegen Benedig. Als Lohn für seine Silfe ließ sich Frankreich Frankreich von Sardinien Savonen und Mizza abtreten.

Trok des Kriedensschlusses dauerte indes in Italien die Bewegung fort. Schon während des Rampfes hatten sich Tostana, Parma und Mobena nach Bertreibung ihrer Fürsten an Sardinien angeschlossen; bald folgte ber nördliche Garibaldi Teil des Rirchenstaates. Im folgenden Jahre (1860) landete Garibaldi. ber fühne Führer ber italienischen Freikorps, mit 1000 Genossen auf Sizilien und bewirkte in kurzer Zeit die Losreißung der Insel von der neapolitanischen Berrichaft (unter einer Seitenlinie des spanischen Königshauses). Dann sette er nach Italien über und hielt schon nach einigen Wochen seinen Einzug in die Hauptstadt Neapel. Darauf brach ein piemontesisches Seer unter General Cialdini in ben Rirchenstaat ein, überwältigte die papstlichen Truppen und nahm den Rirchenstaat in Besity bis auf die Stadt Rom und das sogenannte Patrimonium Petri, ein Gebiet von 214 Q.=M., das dem Papste blieb. Das Königreich Meapel wurde mit ben übrigen Staaten unter Konig Viktor Emanuel II. zum Konigreiche Ronigreich Italien vereinigt (17. März 1861). 1865 wurde die Residenz des Königs von

1866

Custozza

Liffa

Turin nach Floreng verlegt.

5. Vollendung der Einheit Ataliens. Um auch Benedig zu gewinnen. schloß bei dem 1866 zwischen Preußen und Ofterreich ausbrechenden Kriege Bittor Emanuel ein Bündnis mit Preußen (§ 88), erklärte an Ofterreich ben Krieg und rudte, während die Preußen in Bohmen eindrangen, mit einem Seere ins venetianische Gebiet. Doch wurde er in der Schlacht bei Custozza (24. Juni) von ben Ofterreichern unter Erzherzog Albrecht besiegt; auch die italienische Flotte wurde im Seegefecht bei Lissa (20. Juli) geschlagen, und der Angriff der Freiforps unter Garibaldi auf Tirol hatte keinen Erfolg. Aber nach dem Siege der Preußen bei Königgrät trat Ofterreich Benedig an den Raiser der Franzosen ab, um burch bessen Bermittelung ben Frieden mit Italien zu erlangen. Dieser fam, ba auch Preußen auf Friedensverhandlungen einging, im Vertrag zu Wien Erwerbung 3. Oft. 1866 zustande und hatte die Abergabe Benedigs an den König von Italien gur Folge.

Benedigs 1866

Um Rom zur Hauptstadt des Königreichs Italien zu machen, hatte Garibaldi bereits 1862 von Sizilien aus einen Zug gegen die "ewige Stadt" begonnen, war aber von den Truppen Viktor Emanuels, der sich Napoleons III. Gebot fügen mußte, bei Aspromonte besiegt und gefangen worden. Im Serbste des Jahres Garibaldi einen neuen Angriff, wurde jedoch, ba bie papstlichen Truppen Zuzug von Franzosen erhielten, bei Mentana am 3. November 1867 zurückgeschlagen. Als aber der französische Raiser beim Ausbruch des Krieges gegen Preußen seine Besahungstruppen aus Rom hinwegnahm, die er bort zum Schutze des Papstes hielt, ließ der Rönig Viktor Emanuel ein Heer in Rom ein-Hamptstadt ruden, 20. Sept. 1870. Der Rest des Kirchenstaates wurde dem Königreich Italien einverleibt und Rom 1871 zu dessen Sauptstadt erhoben.

Nom 1871

Viktor Emanuel starb 1878. Es folgte ihm als König von Italien sein Sohn Humbert. Rurg barauf starb Papst Pius IX., nachdem er 32 Jahre, am länasten unter allen Papsten, den Stuhl Betri inne gehabt hatte; ihm folgte Leo XIII., der bisherige Kardinal Pecci, und diesem 1903 Pius X.

Rönia Humbert ward 1900 das Opfer eines anarchistischen Attentats: auf ihn folgte

sein Sohn Biftor Emanuel III. — Die kolonialen Bestrebungen Italiens waren nicht glüdlich. Zwar erwarb es die Kolonie Ernthräa am Roten Meer mit Massaua; allein es erlitt (1896) eine empfindliche Niederlage durch den König Menelik von Abessinien.

& V. Rukland und ber Drient.

1. Begründung des ruffischen Reiches. Beter der Große. russische Reich wurde von Normannen, den Warägern, unter Rurik im 9. Jahrhundert gegründet. Es ward durch Iwan III. († 1505) zu einer unteilbaren Gesamtmonarchie vereinigt und durch Iwan IV. den Schredlichen, der mit Elisabeth von England in Handelsbeziehungen trat, zuerst den Westeuropäern zugänglich gemacht (um 1580).

Hand Nomanow Peter

Rurit

Unter den Zaren aus dem Hause Romanow (1613—1762) gewann bas Neich europäische Bedeutung. Der Begründer seiner Größe war Peter I. der 1613—1762 Dieser (geb. 1672) war beim Tobe seines Baters, des Große (1689-1725). Zaren Mexei, ein vierjähriges Kind und ward 1682 unter der Bormundschaft seiner Mutter zum Zaren ausgerufen. Infolge eines Aufruhrs der Streligen-Leibwache erhielt seine Halbschwester Sophie die Regentschaft. 1689 ward Peter Allein-

herrscher.

Sein Streben ging dahin, europäische Rultur in Rußland einzuführen und bessen Grenzen bis zur Ostsee und zum Schwarzen Meere zu erweitern. Er gestaltete sein Beer auf europäische Art um, hob bas Seewesen, jog gur Beförderung der Industrie geschidte Ausländer herbei, führte europäische Rleidung und Sitte ein, errichtete Schulen und machte sich zum Oberhaupte der russischi= schen Kirche. Nachdem er von den Türken Asow erobert und den freien Sandel auf dem Schwarzen Meere errungen hatte, reiste er (1697—1698) zu seiner Ausbildung burch Deutschland und Holland, wo er angeblich zu Zaandam Schiffe bauen half; bann begab er sich nach England, wo er das Schiffswesen in noch höherer Bollkommenheit kennen lernte. Ein Aufstand ber Streligen, die seine neuen Einrichtungen haßten, rief ihn nach Rußland zurüd; er unterdrückte die Empörung mit blutiger Strenge und löste das Streligenkorps auf; nachdem er ein neues, von ausländischen Offizieren eingeübtes Heer gebildet hatte, suchte er die schwedischen Oftseelander au erobern, um auch im Baltischen Meere eine Seemacht zu gründen.

Beter3 Meformen

2. Der Mordische Krieg 1700-1721. Rarl XII, von Schweden. Die Mordischer Verbindung Peters des Großen mit den Königen von Polen und Danemark 1700-1721 gegen den jungen König Karl XII. (1697-1718) von Schweden veranlagte 1700 Karl XII. den Nordischen Krieg.

Der Krieg begann damit, daß die Dänen Schleswig angriffen, das dem Herzog von Holftein-Gottorp, Karls XII. Schwager, gehörte, mahrend die Sach fen in Siege Karls Livland, die Ruffen in Esthland einfielen. Karl landete rasch auf Seeland und zwang Danemark zum Frieden von Travendal. Dann mandte er sich gegen bie Ruffen, beren Abermacht er mit seinem Keinen Beere in ber Schlacht bei Ruflanb Narwa 1700 besiegte. Darauf brachte er durch die Eroberung von Marschau (Narwa) und mehrere Siege Polen in seine Gewalt, ließ dort den König August II. absetzen und an bessen Stelle Stanislaus Leszinski zum polnischen Könige wählen. Durch einen Zug nach Sachsen nötigte er August zum Frieden von Alt- Altranstädt ranstadt (1706), in dem bieser dem polnischen Throne entsagte.

Unterdes hatte Peter einen Teil der Ostseelander in Besitz genommen und dort bie Erbauung der neuen Hauptstadt St. Petersburg (1703) begonnen. Mit dem Plane, auch ihn zu entthronen, kehrte sich nun Karl gegen Rußland und brang burch Einöben und Wälder bis über ben Dnjepr vor; er ließ sich aber burch ben

Rosafenhetman Mazeppa verleiten, nach ber Ufraine zu ziehen, wo er vergeblich bie Silfe ber Rosaken erwartete, während Mangel und Winterkälte sein Beer Bultawa 1709 schwächten. So wurde er von den Russen in der Schlacht bei Bultawa 1709 ganglich geschlagen und mußte sich als hilfloser Flüchtling nach ber Türkei retten.

> Dort verweilte er als Gast bes Sultans fünf Jahre; diese wußten seine Reinde in der Weise zu benuten, daß August II. Polen wieder in Besitz nahm, der Ronig von Danemark Schwedens Besitzungen in Deutschland angriff, Beter in Finnland eindrang. Zwar bewog Karl die Türken zum Kriege gegen Rugland, und es gelang ihnen, das russische Seer am Pruth (1711) einzuschließen; doch erfaufte Beters Gemahlin Ratharina burch Bestechung des Großveziers den Frieden, in bem Rufland Mow aufgab. Rarl blieb hierauf selbst gegen den Willen ber Türken noch einige Jahre in einem befestigten Lager bei Bender, bis er endlich (1714)

Rarl XII. in Benber

nach Schweben zurüdeilte.

Aber auch England und Preußen hatten sich bereits mit Karls Feinden verbunden, so daß er nach dem Berluste ber Oftseeprovinzen und der Besikungen in Deutschland sich auf das eigentliche Schweben zurückgedrängt sah. Um sich für das Berlorene zu entschädigen, suchte er den Danen Norwegen zu entreißen, fand Mari XII. + aber bei ber Belagerung von Friedrichshall 1718 burch einen Schuß seinen Wegen seines ungewöhnlichen Selbenmutes, seines tabellosen Lebenswandels und seiner Aufrichtigkeit genoß Karl allgemeine Bewunderung und Hochachtung: allein burch seinen Starrsinn hat der "Gisenkopf" sein Land ins Unglud gestürzt. Der Rrieg wurde nun durch die Friedensschlusse von Stodholm und Anstadt be-In Stodholm schloß Schweden mit Danemark, Preußen und Hannover Frieden und bufte barin alle seine Länder in Deutschland bis auf einen Teil von Vorpommern ein. Im Frieden zu Anstädt (1721) trat Schweden Livland, Esthland und Ingermanland an Rugland ab.

Friede gu Nystädt

Beters Charafter

Friebe zu Stockholm

1719

Seit diesem Kriege verlor Schweden den Vorrang im Norden. An seine Stelle trat Rufland. Beter ber Große, ber neben bem altrussischen Titel Bar ben europäischen Namen Raiser annahm, war bis zu seinem Tode bemüht, Rußlands Größe zu fördern. Er war von gewaltigem Körperbau und riesiger Rraft. Mit seinen Reformen aber wissenschaftlich ungebildet und roh in seinen Sitten. ging er zu gewaltsam vor; bennoch hat er burch seine unermüdliche, nur auf bas Wohl des Landes gerichtete Tätigkeit sich ein bleibendes Berdienst um sein Volk erworben. Durch ihn ward Ruffland die erste Landmacht des Nordens. Seine nächsten Nachfolger waren seine Gemahlin Ratharina I., Peter II. und Anna. Dann folgte Elisabeth, Beters bes Großen Tochter, die lette aus bem Stamme Romanow, 1741—1762.1) 3. Das Türkenreich. Der griechische Freiheitskampf 1821—1828 und

der ruffisch=türkische Krieg 1828—1829. Mehemed Alli. Die Türkenkriege bes 16.—18. Jahrhunderts sind bis zum Belgrader Frieden 1739 in § 57 zusammengestellt. Ungarn mußten bie Türken zwar wieder aufgeben, allein bie gange Balkanhalbinsel blieb in ihrem Besity — ebenso die Moldau und Walachei und hatte unter ihrer harten Herrschaft schwer zu leiden. Um Griechenland von bem türkischen Joche zu befreien, veranlagte 1821 Mexander Ppfilanti einen Auf-

Allegander Ppsilanti

<sup>1)</sup> Russische Kaiser seit 1762 (§ 62): Auf Elisabeth folgten Peter III. 1762 Januar—Juli (ermordet), Katharina II. 1762—1796, (vgl. § 63 über die polnischen Teilungen), beider Sohn Paul I. 1796—1801 (ermordet); Alexander I. 1801—1825 (vgl. § 73 ff. über die napoleonische Zeit). 1808 nahm Ruftland dem schwedischen Rönige Gustav IV. Finnland ab.

Rriegs: erflärung

Dieser wurde zwar von der Ubermacht der Türken unterdrückt; allein nun erhob sich das ganze griechische Volt und fämpfte zu Lande wie zu Wasser (die Sydrioten) heldenmutig gegen die Turfen. Doch eroberte Ibrahim, ber Stieffohn des Bizekonigs Mehemed Ali von Agnpten, für die Pforte Morea wieder und nahm das ruhmvoll verteidigte Missolunghi ein (1826). Schon war missolunghi die Freiheit der Griechen dem Untergange nahe, als England unter dem Minister Canning, Frankreich und Rugland im Londoner Bertrage ihnen zu helfen be-Ihre vereinigte Flotte vernichtete in der Sceschlacht bei Navarino Navarino (Pylos) 1827 die türkisch-ägyptische, und ein französisches Seer nötigte Ibrahim Morea zu räumen.

Inzwischen erschütterten innere Unruhen das türkische Reich (blutige Vernichtung des alttürkischen Janitscharenkorps durch Mahumed II. 1827); in Rugland aber hatte nach Mexanders I. Tode1) der energische Kaiser Nikolaus I. (1825 Mitolaus I. bis 1855) den Thron bestiegen. Nach einem siegreichen Feldzuge errang er im Frieden von Abrianopel (1829) die Schutherrlichkeit über die Moldau und Walachei, freie Schiffahrt auf dem Schwarzen Meere und die Durchfahrt burch den Bosporus und die Dardanellen für seine Handelsschiffe. Nun wurde Auffisch-tur-Grichenland, b. h. das alte Sellas, Peloponnes, Euboa und die Enc-tischer Krieg laben, ein felbständiger Staat und erhielt nach ber Ermordung des Prafidenten Rapodistrias den jungen banerischen Prinzen Otto 1832 jum Könige. (Als dieser König Otto 1862 von dem undankbaren Bolke entthront wurde, trat an seine Stelle Prinz griechenland Georg von Dänemark. Die Jonischen Inseln, über die England die Schutz- Georg I. herrschaft besessen hatte (§ 792), wurden mit Griechenland vereinigt.

Die Schwäche ber Türkei offenbarte sich bald barauf auch in ihrem Kampfe mit Mehemed Ali, der darauf ausging, sich eine völlig selbständige Herrschaftmehemed Ali zu gründen. Sein Sohn Ibrahim zwang 1833 durch einen Sieg den Sultan, in Mappten auch die Statthalterschaft von Syrien an Mehemed Ali zu übergeben. 1841 mußte er indes wieder Sprien raumen und Mehemed Mi sich mit der erblichen erblicher Statthalterichaft Agnptens begnügen. Statthalter

4. Der Krimfrieg 1853-1856. Unter der Regierung des Raisers Mitolaus war seit dem Frieden von Adrianopel Ruglands Ginfluß in der Türkei immer größer geworden. Nun verlangte der Raiser, der das türkische Reich für einen "tranten Mann" hielt, in gebieterischer Beise von ber Pforte, daß ihm die Schuty= herrschaft über alle in der Turkei wohnenden griechisch=katholischen Christen übergeben werde. Als diese Forderung gurudgewiesen wurde, ließ er die Moldan und Walachei von seinen Truppen besetzen; darauf erklärte ihm 1853 der Sultan den Krieg. Da aber das Fortbestehen der Türkei zur Erhaltung des europäischen Gleichgewichtes für notwendig erachtet wurde, verbündeten sich Berbundete europaisanen Gietagewichtes sur notwendig etagtet water, betonibeten stud ber Tirtei: England und Frankreich mit ber Türkei und sandten (1854) eine vereinigte England, Flotte in das Schwarze Meer; vor ihr rettete sich die russische in den Hafen von Frankreich Sebastopol auf der Halbinsel Krim. Diese Festung wurde nach 12 monatigem Belagerungskampfe (1855) von den Verbündeten erobert (Kampfe bei Inkjerman, gan Se-Erstürmung des Malatow, General Pelissier).

Raiser Mitolaus war bereits am 2. März 1855 gestorben, und sein Sohn und Nachfolger Alexander II. nahm nun die Bedingungen an, die ihm von den Ber-Alexander II. bundeten geboten wurden. Im Frieden zu Paris 1856 verzichtete Ruß- Friede 1856 land auf sein übergewicht im Schwarzen Meere, das nun dem Sandel aller Nationen geöffnet wurde, und gab die Schugherrschaft über die Moldau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. Ann. S. 300.

und Walachei auf. Den driftlichen Untertanen bes Sultans wurden bagegen gleiche

burgerliche Rechte mit den Turfen gewährleiftet.

5. Weitere Entwidlung der orientalischen Frage. Auffischstürkischer Rrieg 1877/78. Bon Ruflands Schutherrlichteit befreit, strebten bie beiben Fürstentumer Walachei und Moldau danach, sich auch ber türkischen Ober-Fürstentum Rumanien herrschaft zu entziehen. Sie vereinigten sich (1861) zu einem Fürstentum unter Ronig Rail dem Namen Rumänien; der Pring Rarl von Hohenzollern-Sigmaringen wurde 1866 zum Fürsten erwählt und nahm (1881) die Königstrone an. Aufstand ber

1876 erhoben sich die Serben, Bulgaren und Montenegriner gegen die Balkan: Türkei; sie wurden von Rumanien und vor allem auch von Ruftand unterstaaten Ruffisch-tür= Rufficher Krieg stützt, das der Pforte den Krieg erflärte. Die todesmutige Verteidigung Plewnas burch Osman Pascha vermochte ben Sieg Ruglands nur furze Zeit zu verzögern,

und die Turfei mußte sich zu bem Frieden von San Stefano bequemen. Ge-Berliver. Bongreß 1878 regelt wurden indessen die Verhältnisse der Valkanhalbinsel erst durch den Berliner Unabhängig-Rongreß unter dem Vorsitze Bismards. Rußland vertauschte mit Rumänien teit Monte-Bessarbien gegen die Dobrudscha. Montenegro, Serbien (seit 1882 Königreich) negros, Gerund Rumänien wurden für unabhängig erklärt, Vosnien und die Herzegowina an Ofterreich zur Berwaltung überlassen. Bulgarien blieb unter türfischer Burft Ber- Oberherrichaft, und Oftrumelien wurde bezüglich ber Berwaltung mit ihm

binand von vereinigt. An die Stelle des Fürsten Alexander von Battenberg trat (1887) Bulgarien Fürst Ferdinand von Coburg-Coharn.

In einem Rriege, ben die Griechen wegen Aretas (1897) gegen die Türkei begannen, unterlagen sie völlig. Rreta befam unter türkischer Oberherrschaft eine besondere Berwaltung unter dem Borsige des Prinzen Georg von Griechenland.

6. Borgange im Innern Rufflands. Die Polen (vgl. § 79 2), die sich 1830 gegen ihren ruffischen Statthalter, Großfürsten Ronstantin, erhoben hatten. aber bei Oftrolenka 1831 unterlegen waren, machten seit 1861 neue Aufstande. Nach deren Niederwerfung wurde das Land in eine ruffische Proving umgewandelt.

Raiser Alexander II. war redlich bestrebt, die innere Wohlfahrt seines Reiches der Leibeigen zu heben. Seine wichtigste Regententat war die 1861 verfündete Befreiung der Leibeigenen, wodurch 24 Millionen Bauern freie Landbesiger wurden. Gleichwohl wurde der "Jar Befreier" von der Umsturzpartei der Nihilisten burch bas

Alleranber Bombenattentat im März 1881 ermordet. Ihm folgte sein Sohn Alexander III., III.

Mitolaus II. diesem (1894), Mitolaus II.

Im Jahre 1904 entbrannte zwischen Rufland und Japan ein äußerst blutiger Rrieg, bei dem es sich im letten Grunde darum handelte, ob die mongolische oder kaukasische Rasse in Ostasien die Borherrschaft behalten solle. Das russische Landheer erlitt empfindliche Berluste, Port Arthur ward von den Japanern genommen, die russische Flotte bei Tsuschima völlig vernichtet. Zwar erlangte Rugland einen verhältnismäßig günftigen Frieden, doch ist seine Vormachtstellung in Oftasien an Japan übergegangen. Nach dem Friedensschlusse brachen 1905 im Immern Unruhen aus, sodaß der Bar sich genötigt sah, eine Berfassung zu geben und eine Volksvertretung (Duma) zu berufen.

Griechisch= türkischer Rrieg

Aufftande Bolens Russi: fizierung Polens Aufhebung

## Beittafel.

# I. Römische Kaisergeschichte und Bölkerwanderung.

31 vor bis 14 nach Chr. Augustus.

12-9 vor Chr. Drufus in Germanien.

9 nach Chr. Schlacht im Tentoburger Walb.

68. Neros Tod. Ende des Julisch-Claudischen Kaiserhauses. (14—37. Tiberius, 37—41. Caligula, 41—54. Claudius, 54—68. Nero.)

- 69—96. Die Flavier. (69—79. Bespasian, 79—81. Titus, 81—96. Domitian; dann folgen die Aboptivkaiser: 96—98. Nerva, 98—117. Trajan, 117—138. Habrian, 138—161. Antoninus Pius, 161—180. Mark Aurel.)
  - 70. Titus zerstört Jerusalem. Bataveraufstand.
  - 100. Glanzzeit bes Reiches unter Trajan.

166-180. Die Martomannenfriege.

300. Allgemeine Chriftenverfolgung unter Diokletian. Teilung bes Reiches.

324. Konstantin ber Große gewährt Freiheit bes Bekenntniffes.

325. Konzil zu Nicaa. (361—363. Wiedereinführung des Heidentums durch Julian den Abtrünnigen.)

375. Beginn ber Bölferwanderung.

378. Balens fällt bei Abrianopel gegen die Beftgoten.

395. Theodosius (seit 379) teilt das Reich zwischen Arkadius und Honorius.

410. Alarich der Westgote plündert Rom.

429. Geiserich gründet das Bandalenreich in Afrika.

c. 445. Die Angeln und Sachsen ziehen nach Britannien.

451. Niederlage des Hunnenkönigs Attila auf den Katalaunischen Feldern.

476. Oboater stürzt ben letten weströmischen Kaiser Romulus Augustulus.

#### II. Das Mittelalter.

Vom Untergang bes Weströmischen Reiches bis zur Reformation 476—1517.

99990

Geschichte der Germanen (Deutschen). Jahre nach Christus.

486. Chlodwig siegt bei Soissons über Spagrius.

493. Theoderich gründet das Oftgotenreich in Italien.

496. Chlodwig besiegt die Mamannen und wird Christ.

534. Belisar vernichtet bas Banbalenreich. 535 - 555. Belifar und Narfes, Feldherren Justinians, überwinden die Ditaoten.

568. Alboin begründet bas Lango= barbenreich.

732. Karl Martell besiegt die Araber bei Tours und Poitiers.

751—768. Bippin der Jüngere (Meine). 755. Bonifatius' Tod.

768-814. Karl ber Große.

772. Beginn ber Cachsenfriege.

785. Karls Sieg an der Hase. finds Taufe.

774. Zerstörung des Longobarbenreiches. 800. Karls Kaisertrönung.

843. Bertrag von Berdun.

843-911. A. Die Rarolinger in Deutschland.

Ludwig der Deutsche 843-876. Rarl der Dicke 876-887. Arnulf 887-899. Ludwig das Kind 899-911.

870. Bertrag von Merfen.

891. Arnulf besiegt die Mormannen bei Löwen.

911—918. Konrad I. von Franken.

919-1024. B. Die fächfischen Raifer. Seinrich I. 919-936. Otto I. der Große 936-973.

> Otto II. 973—983. Otto III. 983—1002.

Beinrich II. 1002-1024. 928. Beinrich I. erobert Branbenburg.

933. Heinrich besiegt die Ungarn.

955. Ottos I. Sieg auf dem Lechfelde. 962. Otto I. begründet das Heilige romifde Reich deutscher Ration. Geschichte bes Auslandes.

622. Mohammed. Die Bebichra. 711. Tarit siegt bei Xeres de la Frontera,

Alfred ber Große bon England.

987. Aussterben ber Karolinger in Frankreich. Die Capetinger (altere Linie Geschichte der Deutschen.

Jahre nach Christus.

1024—1125. C. Die frantischen Raifer. Ronrad II. 1024—1039. Seinrich III. 1039-1056. Beinrich IV. 1056-1106. Beinrich V. 1106-1125.

1046. Synode bon Sutri.

1077. Heinrich IV. in Canoffa.

1122. Wormser Konfordat. 1125-1137. Lothar der Sachse. 1134—1320. Die Askanier in Branbenburg. Mbrecht ber Bär. 1138—1254. D. Die staufischen Kaiser. Konrad III. 1138—1152. Friedrich I. Barbarossa 1152 bis Seinrich VI. 1190-1197. Philipp von Schwaben 1198 bis (Dtto IV. ber Welfe 1198-1215). Friedrich II. 1215—1250. Monrad IV. 1250-1254.

1176. Friedrich Barbarossas Niederlage bei Legnano.

zu Benedig zwischen 1177. Vertrag Friedrich I. und Alexander III. 1180. Achtung Heinrichs des Löwen.

Bayern an Otto von Wittelsbach.

1226. Beginn ber Befehrung ber Preußen.

1241. Mongolenschlacht bei Liegnit.

1254-1273. Interregnum. 1268. Konradins Hinrichtung in Neapel.

1273—1437. E. Kaifer aus verschiedenen Häusern. Rudolf I. von Habsburg 1273 bis 1291.Adolf von Nassau 1292—1298. Albrecht von Österreich 1298 bis 1308. von Lugemburg Heinrich VII. 1308-1313. Ludwig der Bayer 1314—1347. (Friedrich von Ofterreich 1330)

Geschichte bes Auslandes.

1066. Wilhelm ber Eroberer von ber Mormandie siegt bei Haftings.

1096-1099. 1. Kreuzzug. Rönigreich Jerusalem.

1147. 2. Kreuzzug. Konrad III. und Ludwig VII. von Frankreich.

1189—1192. 3. Kreuzzug. 1198—1216. Innocenz III. (1204. 4. Areuzzug. Lateinisches Raisertum.)

Friedrich II. König 1229. 5. Kreuzzug. bon Jerusalem.

1250. 6. Kreuzzug. Ludwig IX. in Agypten.

1270. 7. Rreuzzug. Ludwig IX. vor Tunis.

Geschichte ber Deutschen.

Jahre nach Chrifins.

Karl IV. (Luxemburgisches Kaisershaus) 1347—1378. Wenzel 1378—1400. Ruprecht von der Pfalz (Wittelsbach) 1400—1410. Sigismund 1410—1437.

1278. Rubolfs Sieg auf bem Marchfelbe.

1309. Marienburg Sit bes hochmeisters.

1315. Nieberlage Leopolds von Ofterreich am Morgarten.

1322. Ludwigs Sieg bei Mühlborf.

1324—1373. Die Wittelsbacher in Branbenburg.

1338. Rurberein in Rense.

1356. Die Goldene Bulle.

1373-1415. Die Luxemburger in Branbenburg.

1386. Niederlage Leopolds III. von Österreich bei Sempach.

1410. Drei Könige und brei Päpste. Niederlage des Deutschen Ordens bei Tannenberg.

bei Tannenberg. 1414—1418. Konzil zu Konstanz. 1415 Huß t. Friedrich I. von Hohenzollern in Brandenburg.

1423 Frida Market 1 Val Jalla

1438—1439. Albrecht I. Saus Sabsburg 1438—1740.

1440—1493. Friedrich III.

c. 1440. Gutenberg erfindet die Buchbruckerkunft.

1466. 2. Friede von Thorn. Westpreußen mit Ermeland kommt an Polen.

1493—1519. Maximilian I. 1495. Reichstag zu Worms. Ewiger Landfriede. Geschichte bes Austandes.

/ Wohen. /1309—1377. Die Päpste in Avignon.

1328—1589. Haus Balvis.

1429. Die Jungfrau von Orleans. Ardnung Karls VII. in Rheims.

1453. Die Türken erobern Konstantinopel.

1477. Tob Rarls bes Rühnen bei Ranch.

1486. Bartholomans Diaz findet das Rap ber guten Hoffnung.

1492. Fall Granadas. Columbus ent-

1498. Basco ba Gama entdeckt ben Secweg nach Oftindien.

#### III. Die neue Zeit.

Geschichte ber Deutschen.

Jahre nach Christus.

1483. 10. Nov. Martin Luther in Gisleben geboren.

1517. 31. Ottober. Die 95 Thesen.

1519. Disputation in Leipzig.

1519—1556. Karl V. — Franz I. in Frant-reich. Heinrich VIII. in England.

1521. Reichstag in Worms.

1525. Bauernfrieg. Preußen wird weltliches Herzogtum.

1529. Die Brotestanten auf bem Reichstag zu Speier. Erfte Belagerung Wiens burch die Türken.

1530. Angsburgische Konfession.

1531. Schmalkaldischer Bund.

1546. Luther ftirbt in Eisleben. Schmalkaldischer Krieg.

1547. Niederlage Johann Friedrichs bei Mühlberg.

1552. Paffauer Bertrag.

1555. Augsburger Religionsfriede.

1545-1563. Konzil zu Trient.

1556—1564. Ferdinand I. — Philipp II. in Spanien.

1564-1576. Maximilian II.

1576-1612. Rudolf II.

/ 1612—1619. Matthias.

1618-1648. Der Dreißigiährige Aricg. (1618—1624 böhmischepfälzischer Rrieg, 1624—1629danischer Rrieg, 1630—1635 schwedischer Krieg, 1635—1648 schwedisch - französischer Krieg).

1618. Ostpreußen kommt an Branden= burg.

1619-1637. Ferdinand I.

1620. Schlacht am Weißen Berge bei Prag.

1626. Schlachten bei Deffau und bei Lutter am Barenberg.

1629. Restitutionsedift.

1631. Eroberung Magdeburgs. Guftab Adolf fiegt bei Breitenfeld.

1632. Guftav Abolf faut bei Lüpen.

Beschichte bes Auslandes.

1519. Magelhaen beginnt die erste Erdumsegelung.

1525. Schlacht bei Bavia.

1572. Parifer Bluthochzeit.

1579. Utrechter Union.

1588. Vernichtung der spanischen Armada. Königin Elisabeth.

1589. Heinrich IV. Haus Bourbon.

1598. Edikt von Nantes.

Geschichte ber Deutschen.

Jahre nach Christus. 1634. Tod Wallensteins. binands bei Mördlingen.

1635. Friede zu Brag. 1637—1657. Ferdinand II. 1648. Westfälischer Friede zu Münster

und Osnabrück. 1640—1688. Friedrich Wilhelm der Große Kurfürst.

1656. Schlacht bei Barschau. Bertrag von Labiau (1657 Bertrag von Wehlau).

1658—1705. Leopold I. 1660. Friede zu Oliva.

1675. Schlacht bei Fehrbellin.

1679. Friede zu St. Germain en Laye.

1681. Raub Strafburgs.

1683. Zweite Belagerung Wiens burch Kara Mustapha.

1688—1713. Friedrich III. (I.) von Bran= denburg-Breufen.

1701. 18. Jan. Friedrich I. König in Preußen.

1705—1711. Raiser Joseph I.

1711-1740. Kaifer Karl VI. 1713-1740. Friedrich Wilhelm I.

1740-1786. Friedrich II. der Große.

1740—1780. Marla Theresia.

1740-1742. Erfter Schlefischer Rrieg. Schlachten bei Mollwitz und Czas= bau.

1741-1748. Ofterreichifder Erbfolgefrieg.

1742—1745. Rarl VII.

1744—1745. Zweiter Schlefischer Rrieg. Schlachten bei Hohenfriedeberg, Soor und Resselsdorf.

1745—1765, Kaifer Franz I.

Weschichte bes Auslandes.

(1667—1668. 1. Raubfrieg Ludwigs XIV.) 1672—1678. 2. Raubfrieg Ludwigs XIV. gegen Holland.

1678. Friede zu Mymmegen.

1685. Ludwig XIV. hebt das Edift von Nantes auf.

1688-1697. 3. Raubfrieg Ludwigs XIV. (Pfälzischer Erbfolgefrieg).

1697. Friede zu Myswijt. Sieg des Prinzen Eugen über die Türken bei Benta.

1701—1714. Der Spanische Erbfolgekrieg. 1700-1721. Der Norbifche Rrieg.

1709. Sieg Marlboroughs und Eugens bei Malplaquet. Karls XII. Rieber= lage bei Pultawa.

1713—1714. Friedensschlüffe zu Utrecht Raftatt und Baden.

Geschichte ber Deutschen.

Jahre nach Chriftus. 1756—1763. Der Siebenjährige Krieg.

1756. Sieg Friedrichs bei Lobofit, Ge= fangennahme der Sachsen bei Birna.

1757. Sieg Friedrichs bei Prag, Niederlage bei Rolin. Sieg der Franzofen bei Saftenbed, der Ruffen bei Großjägerndorf. Friedrichs Siege bei Rofibach und Leuthen.

1758. Niederlage der Franzosen bei Krefeld. Friedrichs Sieg bei Born-borf, Niederlage bei Hochtirch.

1759. Niederlage der Franzosen bei Minden. Niederlage Friedrichs bei Kunersborf. Gefangennahme Finds bei Magen.

1760. Siege Friedrichs bei Landeshut, Liegnit und Torgan.

1761. Friedrichs Lager bei Bunzelwig.

1762. Sieg Friedrichs bei Burtersdorf, des Prinzen Beinrich bei Freiberg.

1763. Friede zu hubertusburg.

1745—1790. Joseph II.

1772. Erfte Teilung Bolens.

1785. Friedrich ftiftet den Fürstenbund. 1786-1797. Friedrich Wilhelm II. von Preußen.

1790-1792. Raifer Leopold II. 1792—1806. Franz II. lepter römischdeutscher Kaiser (—1835 Kaiser Osterreich). nod

1793. 2. Teilung Polens.

1795. 3. Teilung Polens. Friede zu Bafel. 1796. Schlachten bei Amberg und Burg. burg. Napoleons Siege in Italien. 1797—1840. Friedrich Wilhelm III.

1803. Reichsbeputationshauptschluß.

1805. 3. Koalitionskrieg. Mack in Ulm. Die Dreitaiserschlacht bei Austerlig.

1806. Rheinbund. Auflösung des römisch. deutschen Reiches. Niederlage Preu-Bens bei Jena und Auerstädt.

Geschichte des Auslandes.

1776. Unabhängigkeitserklärung ber Bereinigten Staaten Nordamerikas.

1789. Außbruch der französischen Re= polution.

1792. Feldzug in die Champagne. 1793. Ludwig XVI. wird hingerichtet. 1793—1797. 1. Koalitionstrieg.

1797. Friede zu Campo Formio.

1798. Relsons Sieg bei Abutir. Napoleon in Agnpten.

1799. 2. Roalitionstrieg. Suworow in Morditalien.

1800. Bonaparte, erster Konful; Sieg bei Marengo.

1801. Friede zu Lunéville.

1804. Napoleon Raiser.

Weschichte ber Deutschen.

Iahre nach Christus. 1807. Schlachten bei Eylau und Fried-

land. Friede zu Tilsit. 1809. Schlachten bei Aspern u. Wagram. Schills Tod. Aufstand in Tirol.

1813—1814. Die Befreiung griege. Schlachten bei Großgörschen und Bauben im Mai, b. Großbeeren am 23. Mug., bei Dresden am 26. u. 27. Aug.; an der Kathbach 26. Aug.; bei Dennewit 6. Sept. Die Vollerfclacht b. Leipzig 16.-18. Ott. 1813.

1814. 1. Pariser Friede.

1815. Schlacht bei Waterloo. 2. Parifer Triebe. Wiener Rongreß.

1815—1866. Der Deutsche Bund.

1840—1461. Friedrich Wilhelm IV. 1834. Deutscher Bollverein.

1848. Deutsches Parlament in Frantfurt. Aufstand in Sübbeutschland. 1. Schleswig-Holfteinischer Arieg.

1850. Preußische Berfassung. Wiederherstellung des Bundestages.

1861—1888. Wilhelm I.

1864. Dänischer Krieg. Düppel, Alsen. 1866. Deutscher Krieg Preußens gegen Diterreich.

1867-1871. Der Norddeutsche Bund.

1870-1871. Deutscher Nationalfrieggegen Frankreich. Schlacht bei Weißen-burg am 4. Aug., bei Wörth am 6. Aug., Erstürmung der Spiche= rer Höhen 6. Aug. Schlacht bei Colomben-Nouilly am 14. Aug., bei Vionville und Mars-la-Tour 16. Aug., bei Gravelotte am 18. Aug., Schlacht bei Sedan 1. Sept., Kapitulation am 2. Sept. 1871. 18. Januar. Wiederherstellung

bes Deutschen Reiches.

1878. Berliner Kongreß.

1888. 9. März. Friedrich III., Deutscher Kaiser. 15. Juni. Kaiser Wishelm II.

1890. Nüdtritt bes Fürsten Bismard.

1898. 30. Juli. Fürst Bismarcks Tob in Friedricheruh.

Geschichte des Auslandes.

Napoleon in Spanien.

1812. Napoleon in Rugland.

1830. Parifer Julirevolution. Königreich Belgien.

1848. Parifer Februarrevolution.

1852—1870. Napoleon III. Kaiser der Franzosen. 1853—1856. Der Krimfrieg.

1859. Krieg Frankreichs und Sardiniens Schlachten bei gegen Ofterreich. Magenta und Solferino. Beginn ber Einigung Italiens.

# Die deutschen Kniser und Könige bis 1806.

Die Karolinger. 768—911.

768. Karl ber Große (800 römischer Raifer).

814. Ludwig der Fromme († 840).

843. Ludwig der Deutsche.

876. Karl ber Dicke.

887. Arnulf.

900. Ludwig bas Kind.

911. Konrab I. der Franke († 918).

919-1024. Die fächsischen Raiser.

919. Seinrich I.

936. Otto I. ber Große.

973. Otto 11.

983. Otto III.

1002. Heinrich II. ber Beilige.

1024—1125. Die frankischen (salischen) Raiser.

1024. Konrad II.

1039. Heinrich III.

1056. Heinrich IV.

1106. Beinrich V.

1125. Lothar ber Sachse († 1137).

1138-1254. Die staufischen (schwäbischen) Raifer.

1138. Ronrad III.

1152. Friedrich I. Barbaroffa.

1190. Heinrich VI. († 1197).

1198. Philipp von Schwaben († 1208). Otto IV. (ber Welfe).

1215. Friedrich II.

1250. Konrad IV. (und Wilhelm von Holland + 1256).

1254. Das Interregnum.

1273-1437. Die Kaiser aus berschiedenen Häusern.

1273. Rudolf von Habsburg († 1291).

1292. Abolf von Nassan.

1298. Albrecht I. von Österreich.

1308. Heinrich VII. von Luxemburg († 1313).

1314. Ludwig der Bayer (und Friedrich der Schöne von Dsterreich + 1330).

1347. Rarl IV.

1378. Wenzel.

1400. Ruprecht (von der Pfalz).

1410. Sigismund († 1437).

### 1438—1806. Die Kaiser aus dem Saufe Dfterreich.

a. Die Habsburger.

1438. Albrecht II. († 1439).

1440. Friedrich III.

1493. Maximilian I. 1519. Karl V.

1556. Ferdinand I.

1564. Maximilian II.

1576. Rudolf II.

1612. Matthias.

1619. Ferdinand II.

1637. Ferdinand III. († 1657).

1658. Leopold I.

1705. Joseph I.

1711. Karl VI. († 1740)./ (1742. Karl VII. Wittelsbach.)

b. Die Lothringer.

1745. Franz I.

1765. Joseph II.

1790. Leopold II.

1792-1806. Franz II.

# Die Hohenzollern.

### 1415—1701. Die Kurfürsten bon Brandenburg.

1415. Friedrich I.

1440. Friedrich II. Gifenzahn.

1470. Albrecht Achilles.

1486. Johann Cicero.

1499. Joachim I. Nestor. 1535. Joachim II. Heftor. 1571. Johann Georg.

1598. Joachim Friedrich.

1608. Johann Sigismund.

1619. Georg Wilhelm.

1640. Friedrich Wilhelm ber Große Kurfürst.

1688. Friedrich III. (seit 1701 König Friedrich I.)

### Seit 1701 — Die Könige von Preußen.

1701. Friedrich I.

1713. Friedrich Wilhelm I. 1740. Friedrich II. der Große.

1786. Friedrich Wilhelm II.

1797. Friedrich Wilhelm III.

1840. Friedrich Wilhelm IV.

1861. Wilhelm I. (1871 Deutscher Raiser).

# Seit 1871. Die Deutschen Raiser.

1871. Wilhelm I.

1888. 9. März. Friedrich III.

1888. 15. Juni. Wilhelm II.

# Baterländische Gedenktage.

| 18. Januar      | 1701.        | Preußen zum Königreich erhoben.                  |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 18. "           | 1871.        |                                                  |
| 24. "           | 1712.        | Friedrich der Große geboren.                     |
| 27. "           | 1859.        | Kaiser Wilhelm II. geboren.                      |
| 18. Februar     | 1546.        | Luther stirbt.                                   |
| 9. März         | 1888.        | Kaiser Wilhelm I. stirbt.                        |
| 22. "           | 1797.        | Raiser Wilhelm I. geboren.                       |
| 1. April        | 1815.        | Otto von Bismard geboren.                        |
| 10. Mai         | 1871.        | Friede zu Frankfurt a. M.                        |
| 15. Juni        | 1888.        | Kaiser Friedrich III. stirbt. Kaiser Wilhelm 11. |
| 18. "           | 1815.        | Schlacht bei Waterloo (Belle-Alliance).          |
| 3. Juli         | 1866.        |                                                  |
| 17. August      | <b>1786.</b> | Friedrich ber Große stirbt.                      |
| 18. "           | 1870.        |                                                  |
| 23. "           | 1813.        | Schlacht bei Großbeeren. Schlacht bei Dresden.   |
| 26. "           | 1813.        |                                                  |
| 1. und 2. Sept. | 1870.        | Seban.                                           |
| 28. September   | 1870.        | Übergabe von Straßburg an die Deutschen.         |
| 18. Ottober     | 1813.        | Schlacht bei Leipzig.                            |
| 18. "           | 1831.        | Kaiser Friedrich III. geboren.                   |
| 27.             | 1870.        | Ubergabe von Met an die Deutschen.               |
| 31. "           | 1517.        |                                                  |
| 5. November     | 1757:        |                                                  |
| 10. "           | 1483.        |                                                  |
| 16. "           | 1632.        | , ,                                              |
| 5. Dezember     | 1757.        |                                                  |
| •               |              |                                                  |

# Wachstum des brandenburgsprenßischen Staates.

| Zur Karte X.                                                                                                               |                      |                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--|--|
| Friedrich I. erhält 1415 die Altmark, Mittelmark, Priegnit<br>erwirbt Teile der Udermark.                                  | D.≠MI.<br>c. 380 === | D.=Rim.<br>21000 |  |  |
| Friedrich II. erhält                                                                                                       | 420 =                | 23000            |  |  |
| erwirbt Teile der Udermark, Wernigerode, die Neumark (1455),                                                               |                      |                  |  |  |
| Kottbus, Beit.                                                                                                             | 010                  | 00000            |  |  |
| Albrecht Achilles erhält                                                                                                   | 610 =                | 33000            |  |  |
| erwirbt Krossen, Büllichau, Sommerfeld.<br>Johann Cicero erhält                                                            | ero                  | 96000            |  |  |
| erwirbt Zossen.                                                                                                            | 650 ==               | 30000            |  |  |
| Joachim I. erhält                                                                                                          | 660 ==               | 86500            |  |  |
| erwirbt Ruppin.                                                                                                            | 000 —                | 00000            |  |  |
| Joachim II. und Johann von Küstrin                                                                                         | 690 ==               | 38000            |  |  |
| dieser erwirdt Beeskow und Storkow.                                                                                        |                      |                  |  |  |
| Johann Sigismund erhält (wie vor ihm Joachim Friedrich) .                                                                  | 715 =                | 39000            |  |  |
| crwirdt Rieve, Mark, Ravensberg (1614), das Herzog-                                                                        |                      |                  |  |  |
| tum Preußen (1618).                                                                                                        |                      |                  |  |  |
| Friedrich Wilhelm erhält (wie vor ihm Georg Wilhelm)                                                                       | 1470 =               | 80800            |  |  |
| erwirdt Hinterpommern, Kammin, Magdeburg, Halber=                                                                          |                      |                  |  |  |
| stadt, Minden (1648), Lauenburg und Bütow, Schwiebus.<br>Friedrich III. (I.) erhält                                        | 0000 1               | 10000            |  |  |
| erwirbt Mörs, Lingen, Tecklenburg, gibt Schwiebus zurück.                                                                  | 2030 = 1             | 12000            |  |  |
| Friedrich Wilhelm I. erhält                                                                                                | 2030 1               | 12000            |  |  |
| erwirbt Obergelbern (1713), Borpommern bis gur Peene                                                                       | 2000 1               | 12000            |  |  |
| (1720).                                                                                                                    |                      |                  |  |  |
| Friedrich II. ber Große erhält                                                                                             | 2145 = 1             | 18000            |  |  |
| erwirdt Schlesien mit Glatz (1742). Oftfriessand, Meste                                                                    |                      |                  |  |  |
| preußen mit Ermeland und den Nepedistrikt (1772).                                                                          |                      |                  |  |  |
| Friedria Wilhelm II. erhält                                                                                                | 3520 = 1             | 93600            |  |  |
| erwirbt Ausbach-Bahreuth, Danzig, Thorn, Pofen (1793),                                                                     |                      |                  |  |  |
| Neuostpreußen und Neuschlesien (1795), tritt bas linksrheinische                                                           |                      |                  |  |  |
| Gebiet ab (1795).                                                                                                          | FF 40 0              | 0.4800           |  |  |
| Friedrich Wilhelm III. erhält                                                                                              | 5540 = 3             | 04700            |  |  |
| erwirbt das Eichsfeld, Nordhausen, Mühlhausen, Ersurt, Padersborn, Münster, Hilbesheim, Quedlinburg n. f. w. (1803), tritt |                      |                  |  |  |
| 1807 ab 2841 D.=Mi., bekommt 1815 zurück 1062 DMi., erwirbt                                                                |                      |                  |  |  |
| sächsische, thüringische, lausipische Gebiete, Schwe=                                                                      |                      |                  |  |  |
| bisch=Borpommern, rheinische und westfälische Ge-                                                                          |                      |                  |  |  |
| bietc (1815).                                                                                                              |                      |                  |  |  |
| Friedrich Wilhelm IV. erhält                                                                                               | 5050 = 2             | 77800            |  |  |
| erwirbt Hohenzollern (1850) und ein Gebiet am Jahdebusen.                                                                  |                      |                  |  |  |
| Wilhelm I. erhält                                                                                                          | 5070 = 2             | 78800            |  |  |
| erwirbt Lauenburg (1865), Hannover, Kurheffen,                                                                             |                      |                  |  |  |
| Massau, Frankfurt, Schleswig, Holstein (1866).                                                                             |                      |                  |  |  |
| Friedrich III. erhält                                                                                                      | 6400 = 3             | 5 <b>0</b> 000   |  |  |
| Withelm II. desgt.                                                                                                         |                      |                  |  |  |
| erwirbt Helgoland (1890).                                                                                                  | ,                    |                  |  |  |





1. In den Ratatomben gu Rom: Gruft der beil. Cacilia.





2. u. 3. Die Alemensfirche zu Rom. (Basilika, 9. Jahrhundert.) Inneres und Grundriß. a Mittelschiff; b Seitenschiff für Männer; c Seitenschiff für Franen; in dem halbkreisförmigen Ausbau (Apsis) e der Altar, f, y, y Sige für den Bischof und die hohe Geistlichkeit; h Chor, wie der Altarraum um einige Stufen über das Schiff erhöht; i, k Sig für die chorsingende Geistlichkeit; m Sänlengang, o Brunnen im Vorhofe(n). 3256



4. **Der Dom in Speyer.** Erbaut 1030—1031, zerstört von den Franzosen 1689 und 1794, neu geweiht 1822, mit Fresten und Zierwerk geschmudt 1846—1858. Länge 138, Breite des Duerschiffs 57, Höhe der Osttürme 72 m. — Berkleinerte Zinkähung nach einem Holzschnitt.





1. Inneres der Moschee in Cordova. (8.-10. Jahrh.)

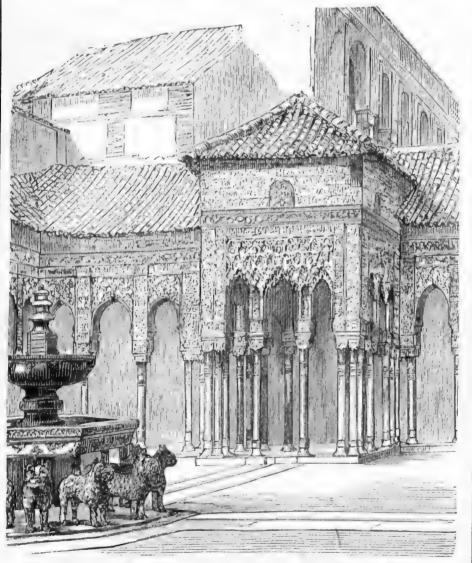

2. Cowenhof der Alhambra zu Granada. (13.—15. Jahrh.)



3. Minaret ber Moschee bes Khalifen Kaloum in Kairo. (14. Jahrh.)



4. Rielbogen.



5. Maurisches Rapitäl.



6. Die Markustirche in Venedig. Grundriß (f. Fig. 10) 76,5 m lang, 51,8 m an der Front breit. Rechts hinter der Markustirche der Dogenpalast und eine der beiden Saulen mit dem Markuslöwen. — Berkleinerter Holzschnitt nach einer Lithographie a. d. J. 1837.





1. Der Dom in Röln.

Gegründet 1248, Vollendung des Chors 1322, langfamer Weiterban bis 1509, Herstellungsbauten von 1814 an, Bollendung 1842—1880. Länge 135, Breite des Querschiffs 86, Höhe des Dachsirsts 61, des Dachreiters 110, der Türme 160 m; bedeckte Fläche 6166 m. — Zinkähung nach einem Holzschnitt.



3. Querfchnitt mit Strebebogen und Fialen (nach Förfter).



2. das westportal.



5. Eine Wimperge mit Krabben, Fenstermaßwert und Krenzblume.



6. Bündelpfeiler mit 4 alten und 4 jungen Diensten.



7. Grundrif bes Bündelpfeilers.



8. Privathaus in Greifswald mit gotischem Giebel (Backsteinban).



9. Fenster vom chem. Hôtel Tremonille in Paris,



10. Palast der Familie Doro (Cà Doro) in Venedig (15. Jahrh.).

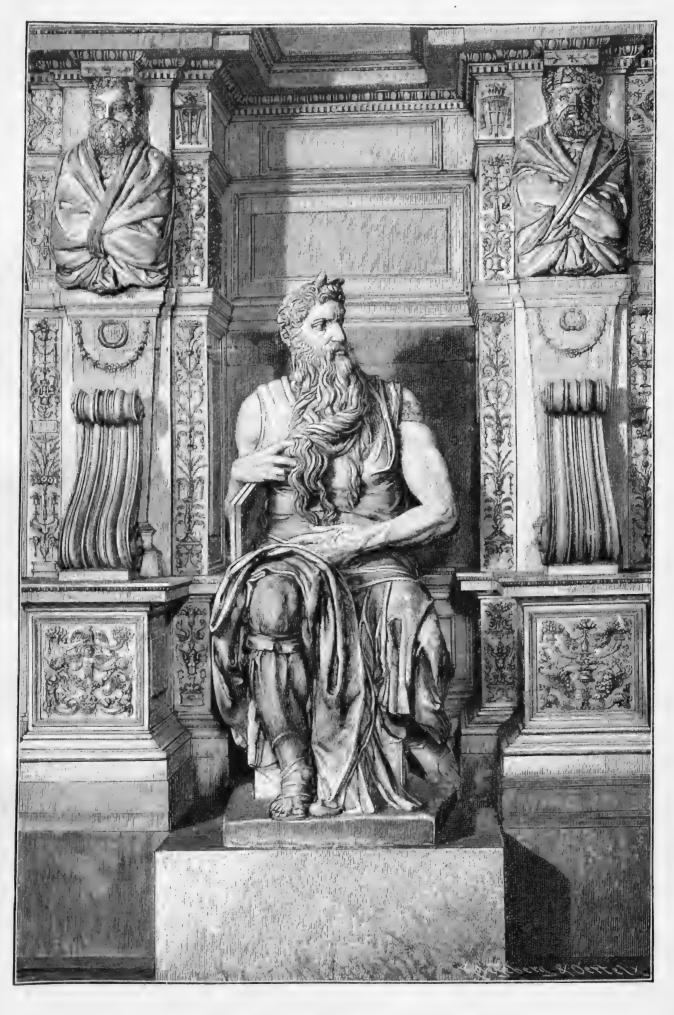

1. Mojes.

Marmorbild am Grabdenkmal bes Papstes Julius II. von Michel Angelo Buonarroti in der niche San Pietro in Bincoli zu Rom (vollendet 1545). — Nach einer Photographie.



Rach einem Lichtbrucke in 2. Die Markusbibliother in Venedig. Begonnen 1536 von Faropo Tatti, gen. Sanjodino († 1570), bollendet 1582 nach bessen von Rincenzo Scamozzi. Rajchdorff, Palastacchieltur Frasiens.



Begonnen 1489 von Benedetto da Majano. Das Hauptgesims hinzugefügt 1533 von Simone Eronaca. — Zinkähung nach einem Aupserstich in Gailhaband, Bandenkmäler.



4. Palast der Kamilie Vendramin Calergi in Venedig. Am großen Kanal. Erbaut 1481 von Pietro Lombardi.



1. Der Große Kurfürft.

Reiterstandbild in Erzguß auf der Langen Brücke in Berlin, von Andreas Schlüter (1703). Nach einem Lichtdrucke in dem Werke: "Monumente und Standbilder Europas".



2. Der hof des Schloffes in Beidelberg (vor ber Berftorung burch die Franzofen 1689). Bintatung in Strichmanier nach einer Feberzeichnung von R. Römer.

#### Der friedrichsban

erbaut 1601 — 1607 unter Friedrich IV. von Joh. Schoch. Die Bildhauerarbeiten der Schauseite find von Sebastian Göt aus Chur.

### Gläferner Saalbau,

auch "der neue Sof" genannt, erbaut unter Fried= rig II. Rechts dahinter der achteckige oder (Blockenturm (16. Jahrh.).

### Der Otto-Beinrichsban

erbaut 1556—1559 unter Otto Heinrich von (unbekannten) deutschen Baumeistern. Die Bildhauerarbeiten der Schausseite sind von Antoni und von Alexander Colinsaus Meckeln.

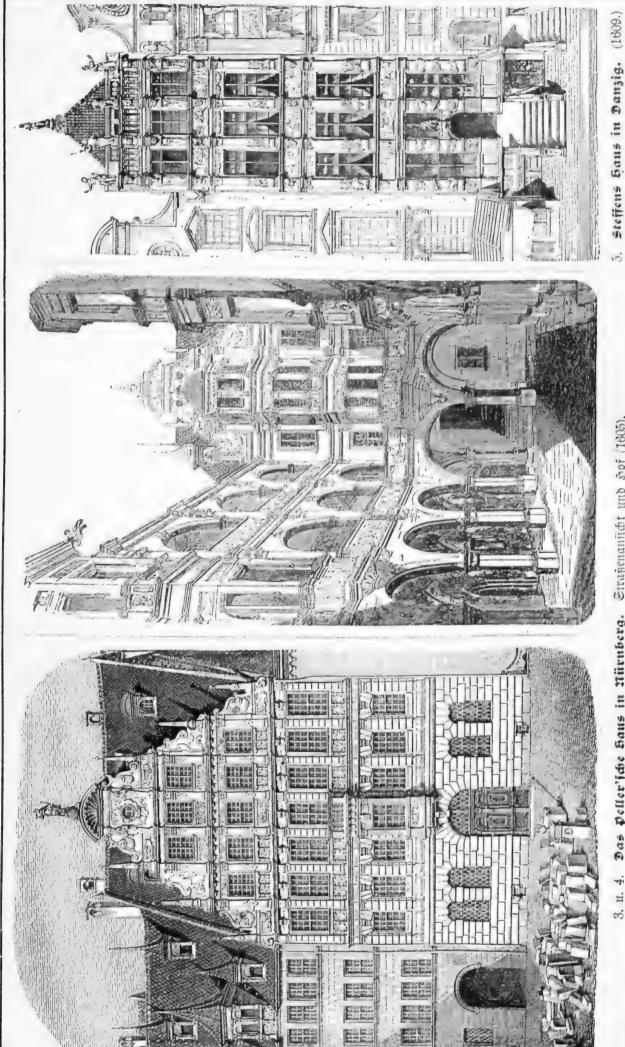

Das Peller'fche Baus in Murnberg. Strugenanficht und gof (1605), 4 II. 3



1. Die Hoffirche in Dresden.



- Nach einer Photographie. 2. Der nordweftliche pavillon des Zwingers zu Dresden. Ter Zwinger wurde erbaut 1709—22 unter August II. dem Starken von D. Poppelmann.



3. Das Arbeitszimmer Friedrichs des Großen im Stadtschlosse zu Potsdam. Das Schloß wurde erbaut 1660—1701, umgebaut 1750 von Georg von Knobelsborfs.



1. Denfmal friedrichs des Großen und feiner Zeit.

Erzstandbild in Berlin Unter ben Linden, ausgeführt 1840-51 von Chrift. Daniel Rauch, Nach einem Lichtbrucke in dem Werke "Monumente und Standhilder Europas".



2. Das Reichstagshaus in Berlin. Haupt=(Best=)Seite. Erbaut 1884 95 von Paul Wallot. - Berkleinerte Zinkähung nach einem Holzschnitt.

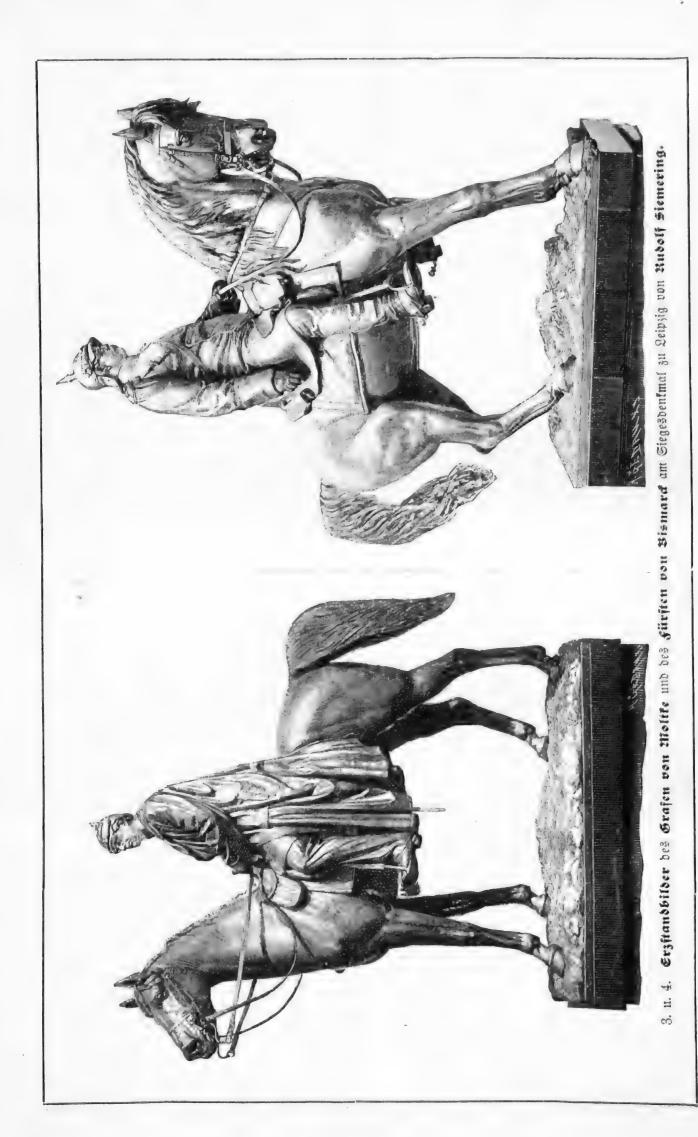



1. Das neue Hofburgtheater ("Boffchaufpielhaus") in Wien. Vollendet 1888 nach Plänen von Karl von Hafenauer und Gottfried Semper.





Der Hauptbahnhof ir Frankfurt am Main. Erbaut 1883—88 von Eggert, Grüttesien, Schwedler und Frank. 2. Die Zugangseite (220 m breit) und die Nordseite. 3. Das Innere derdrei großen Hallen (je 28,5 m hoch, 186 m lang und zusammen 168 m breit).



4. Eisenbahnübergang über das Göltzichtal bei Achzichkau i. S. Erbaut 1845—51. 579 m lang, 78 m hoch.



5. Längsburchichnitt einer Steinbrücke.



6. Cehrgerüft eines Brüdenbaues.



7. Eisenbahnbrücke über den Raifer Wilhelm-Ranal bei Grünental (1895).

5. Pfahlbauten.



R. Boigtlänber's Verlag in Leipzig.

- 5. Pfahlbauten. Im Jahre 1854 wurden an einer Stelle des Büricher Sees etwa 60 cm unter dem gelben Schlammgrunde in einer schwarzen Schicht viele etwa 30 cm dicke Pfähle und andere Reste menschlicher Anfiedelungen gefunden. Bei weitern Nachforschungen ftieß man auch an andern ftehenden und fliegenden Gewässern auf ähnliche Refte. Man fand Knochen, Geräte, Waffen, und es ward möglich, sich daraus von dem Leben in einem Pfahldorfe der germanischen Borzeit ein Bild zu machen. Auf einem in den Grund des Waffers eingerammten Pfahlrofte fteben Hütten aus Fachwerk, mit Schilf oder Stroh gedeckt, mit dem Ufer durch Stege oder Knüppelbämme verbunden. Um Lande hatte der Pfahlbanbewohner etwas Garten und Feld; seine hauptsächliche Nahrung gewann er aber durch Jago und Fischerei. Auf unserm Bilde kehrt das Familienhaupt mit zwei Nachbarn von der Jagd zurud; in dem aus einem Baumftamme gehöhlten Rahne, dem Ginbaum, liegt der erlegte Edelhirsch. Großvater und Entel find beim Fischsange. Die Großmutter vor der Hüttentür läßt aufschanend Spindel und Rocken ruben; die Mutter bat ben Webstuhl drinnen verlaffen, um mit dem Jüngsten auf dem Arme die Beimkehrenden zu begrüßen. Die Magd läßt fich an der Bubereitung bes aufgespannten Telles nicht ftoren; es ift für fremde Sändler bestimmt jum Taufch gegen Gifengerat, Waffen und Schmudt. Der auf einer Stange über der Hütte bleichende Pferdeschädel rührt von einem Opfer an Buotan ber; dem Germanenban eigen find anch die gekrenzten Giebelbalfen (j. auch Bild 6).
- 6. Germanijche Ansiedelung. Im Mittelpuntte des Bildes fteht ein greiser Friling oder Adliger, der mit seiner Gattin aus der Umfriedigung seines Hofes getreten ist, um die aus der Barusschlacht heimkehrenden, ihm zujauchzenden jungen Rrieger zu begrußen. Die beiden Junglinge find feine Söhne; der eine trägt den erbenteten römischen Adler, der andere die den Gefangenen abgenommenen Angriffswaffen. Gin älterer Sohn, ein gereifter Mann, tehrt eben von der Jagd heim, mit Bente beladen; die Gattin und das Söhnchen fteben ihm zur Seite. Die gefangenen romischen Legionssoldaten und der Tribun in roter Tunica und vergoldetem Schuppenpanzer blicken finfter vor fich hin, denn fie geben wahrscheinlich dem Tode entgegen. — Die Germanen tragen ein Leibgewand aus Pelzwerk, durch einen breiten Gurt zusammengehalten, und Bundschuhe mit viel Riemenwerk. Aurzschwert und Langspeer mit handbreiter, zweischneidiger Spite find ihre Waffen, Hallfetten aus Ebergähnen ihr Schmuck. Die Frauen tragen selbstgewebte, rot benähte Linnenkleider. An dem Tore bes burch Flechtwerk verbundenen Balkenzaunes fitt ein Unfreier, einen Korb flechtend; seinen Stand kennzeichnet das kurzgeschorene Saupthaar. Den Zann überragen Stangen, auf denen die Schädel der dem Wuotan geopferten Roffe bleichen. Die beiden Gebande tragen bas Beichen bes fächsischen Hauses, das Giebelkrenz, deffen beide Balken in rohgeschnitte Pferdeköpfe auslaufen. Den Hof beschattet die nralte heilige Ciche; in ihren Zweigen befindet sich eine Ruhebant.



7. Ungarnschlacht.



Bintang. u. Drud v. M. Lous, Leipzig.

8. Kirchenbau im heidnischen Cande.

R. Boigtlanber's Berlag in Leipzig

- 7. Ungaruschlacht. Das Bild veranschaulicht eine Szene aus der Schlacht auf dem Lechfelde (10. August 955). Mit hochgeschwungenem Speer sprengt ein deutscher Führer in die Feinde, gedeckt durch den damals noch seltenen, unten spih zulausenden Reiterschild. Neben ihm slattert am eschnen Speerschafte das spihzipslig auslausende Bannertuch. Seine Reiter sind bewassnet mit dem wuchtigen Schwerte, dessen Griss mit der Barierstange ein Arenz bildet, und mit der dünuschaftigen Lanze, deren Eisenspihe durch ein Duereisen begrenzt ist. Geschützt sind sie durch das Maschenpanzerhemd mit Ringelhanbe, durch den gewölbten Rundschild mit Metallbuckel und durch den fränkischen Spangenhelm mit Krenzbügel. Ihre Gegner, die Ungarn, kämpsen mit dem starten Hornbogen, der Streitart, der kugelbesetzen Geißel, dem krummen Säbel und im Rahkampse am liebsten mit dem kurzen Dolchmesser.
- 8. Kirchenbau im heidnischen Lande. Bom 8.—10. Jahrhundert waren die Benediktinerklöfter (z. B. in Fulda, Corvey, St. Gallen) die Hauptstätten der Erziehung, der Künfte und Wissenschaften. In die Anfänge eines solchen Mlosters versetzt uns das Bild. War es den erften Glaubensboten gelungen, eine fleine Bahl des fremden, trotigen Bolles zu gewinnen, dann bauten fie ein Kirchlein an gut gelegener Stätte. Mehrte sich die Bahl der Gläubigen, dann holte man wohl aus fernem Lande die Gebeine eines Heiligen und errichtete über feiner neuen Rubestätte ein mächtiges Gotteshans. Unfer Bild zeigt einen solchen Rirchen-Der baukundige Mosterbruder in schwarzer Kutte mit Überwurf erklärt seinem greisen Abte, ben der nach innen gebogene Amtsstab kennzeichnet, den Grundrif des bereits begonnenen Banes. Der Bruder Bildhauer meißelt das Bild des Schuppatrones in den Stein, der über dem Portale des Gotteshauses prangen soll. Reisige Franken, Mannen bes Herzogs, der sich selbst dem nenen Glanben zugewandt und die Erlaubnis jum Ban des Mosters und der Kirche gegeben hat, schützen die Baulente, schützen auch den Knecht, der im Dienste der Klofterleute "gerodetes Land" pflügt. Sie tragen den Lederpanzer mit dachziegelförmigen Metallplatten, den Helm mit Rand- und Rrenzbügel oder Ramm, scharlachrote "Hosen" (die wir heute Strümpfe nennen würden), mit Binden umwunden. Trobig fteben abseits sächsische Bauern im leinenen Kittel, mit dem fächsischen Schwerte, dem Sage, am Gürtel, die Anhänger der alten Götter; der eine streckt brobend die Fauft aus gegen die Baulente. Doch ihre Knaben drängen sich an den Bildhauer; sie werden die Schule des nun vollendeten Klosters besuchen, später das Freigut ihrer troßigen Bäter als Lehen vom Kloster nehmen und sicher und glücklich unter dem Krummstabe wohnen.



9. Gerichtstag.



10. Ausritt zum Kreuzzuge.

9. Gerichtstag. Die Grafengerichte der karolingischen Beit haben sich in Deutschland bis zum Ende bes vierzehnten Jahrhunderts, an einzelnen Orten weit darüber hinaus erhalten. Dreimal im Jahre in der Regel wurde wegen Berbrechen gegen Leib und Leben, Sof und Sabe im "echten Ding" verhandelt. Bor das "unechte", "gebotene" Ding gehörten die leichteren Vergehen. Unfere Darstellung folgt einem überlieferten genauen Berichte über ein Gericht zu Ufedom. Die Dingstätte ift unter freiem himmel, unter einer uralten Giche. in die Erde geftedt und mit roter Schnur verbunden, bilden die Begung. Ernft thront der Richter auf hohem Steinfige vor aufgehängtem Schilde, das Gesicht nach Often, das rechte Bein übers linke geschlagen, den weißgeschälten Stab in der Hand. Solange der Richter fo fist, ift das Gericht gehegt. Mopft er mit dem Stabe, so gebietet er Rube; legt er ihn nieder, so ist das Gericht geschlossen. Dem Richter zur Seite figen bie Schöffen, die Urteiler. Bor ihnen, gu ihrer Mechten, fteht der Mager, bas Antlit gen Norden; gegenüber der von ihm felbst geladene Berklagte; ringsum fieht man dingpflichtige Hofbesiger des Gerichtsbezirkes. Alle find in Waffen nach dem Rechte freier Männer. Dem Richter gegenüber fteht der Dingbote. Gben erhebt der Mager seine Rlage, auf bas blutige Gewand am Boden weisend. Gelingt es dem tropig breinblickenden Ber= klagten nicht, sich durch Beugen oder Gideshelfer zu reinigen, so wird er hohes Wergeld zahlen muffen, denn ein Freier war es, den er erschlagen haben soll.

10. Ausritt zum Krenzzuge. Das Bild zeigt uns den inneren Hof eines Grafen- oder Fürstensitzes. Der alte Burgherr steht mit seiner trauernden Gattin und dem jüngsten Tochterlein auf der Freitreppe des steinernen Palastes mit den romanischen Bogenfenstern. Bor ihnen steht der Beichtvater der Familie, der den jungen Grafen in dem Entschlusse, das Krenz zu nehmen, gestärft hat, Gattin und Söhnlein nehmen den letten Abschied von dem in eine ferne, unbefannte Welt ziehenden Ritter. Ein Edelfnabe in enganliegendem Beinkleide halt das prachtige Streitroß, beffen Dede das Wappen des Herrn trägt. Der Graf und feine Lehensleute tragen nicht den Gisenpanzer späterer Beit, sondern über einem Ledergewande den älteren Ringelpanzer und barüber einen ärmellosen Überwurf, an dessen Gürtel das Schwert hängt. Den Kopf bedeckt über ber ledernen Hirnkappe oder der Ringelkapuze eine Gisenhaube mit oder ohne Rasenband, auch wohl ein breitrandiger Gisenhut. Die Bruft ber Krenzfahrer schmilkt das Krenz. Die junge Gräfin trägt ein golddurch-wirktes Seidenkleid mit kostbarem Gürtel, auf dem zusammengebundenen Haare das "Gebande" der verheirateten Fran aus Schleier und Kopftuch, barüber einen mit edeln Steinen besetzten Stirnreif. - Das von festem Turme überragte Tor, durch das die Lehensteute des Grafen einziehen, führt auf den äußeren Hof des Herrensites. Dort stehen die Wirtschafts-gebäude, die Stallungen für die Rosse und Ninder, die Schennen, die Wohnungen der diensttuenden Kriegsteute und des Gesindes. Links sieht man den Oberban des tiefen Burgbrunnens mit der Eimerwinde. — Mit bem Rufe: "Gott will es" verläßt der Reiterzug die Burg.

11. Schützenfest.



Bintang. u. Drud b. R. Loud, Leipzig.

M. Boigtlänber's Berlag in Leipzig.

11. Schützenfest (um das Jahr 1500). Frohe Bolksfeste liebte der Dentsche, bis der Jammer des dreißigjährigen Krieges dem behaglichen Wohlstande und zugleich dem Frohsinn ein Ende machte. Bu den Hauptereigniffen des bürgerlichen Lebens gehörten die Schützenfeste. Bu großen derartigen Festen Ind die eine Stadt oft viele andere ein; in kleinerem Umfange aber hielt fast jede für sich alljährlich ein Festschießen ab, wie es unser Bild darstellt. Bom Schießplate in festlichem Zuge unter dem Donner ber neuerfundenen Böller heimtehrend, schreitet an der Spite der Schützengilbe stattlichen Schrittes der neue Schützenkönig. Ein Knabe trägt ihm die Armbruft samt dem Spanngerät, ein anderer die so wohlgetroffene Scheibe. ein dritter den erungenen Ehrenpreis, einen prächtigen Silberbecher. Banner und Hallfette, die Beichen der nenen Würde, trägt der König selbst. Grüßend schwingt er das Barett mit der geschlitzten Krempe gegen bas befreundete ritterliche Chepaar. Den Bug eröffnen die Stadtpfeifer: neben dem Basihorn, der Zinke und der Trommel sehen wir den beliebten Dudelfack. Hinter den Musikanten belustigt die Buschauer durch -allerlei Sprünge der Pritschenmeifter mit federgeschmücktem Spighute und mit Schellen an Armeln und Halsband. Auf dem Schiefplate hat er feine Holzpritsche oft unsanft auf Unbotmäßige oder allzu Übermütige sausen laffen; niemand darf das dem spaßigen Hüter der ernsten Ordnung übelnehmen. Später, beim Wein, weiß er manch witiges Wort. Die andern Schüben mit den Gildenfahnen folgen ihrem Könige, und luftig dreht fich hinten das junge Bolt im Tange,

12. Dentiche Stadt im 16. Jahrhundert. Unser Bild zeigt im Hintergrunde die romanische Hauptkirche der Stadt, den Dom. Rechts daneben erhebt sich ein Turm, wie ihn die Stadttore gu tragen pflegten. Die Wohnhäuser, zum Teil mit Erkern geziert, fehren der Straße ihre Giebel zu. Die Erfer ber Steingebande tragen gotische Türmchen. Das Schnitzwerk der Holzhäuser wird oft durch lebhafte Farben hervorgehoben. — Über den freien Plat zieht ein schwerbeladener Lastwagen an einem kunstreichen, mehrarmigen Röhrbrunnen vorüber, dessen Wasser sich in ein großes, mit einem "Gänsemännchen" geschmücktes Becken ergießt. Reisige mit langen Pifen geben dem Gefährt das Geleite; sie haben auf der unsichern Landstraße die teure Ladung geschütt. Links schreiten uns Bertreter des Alten entgegen: ein Patrizier in pelzverbrämtem Mantel und ein Mönch. Auf der rechten Seite dagegen, wo im offenen Laden ein Goldschmied seine Ware feilhält, steht der protestantische Prediger im Gespräche mit einem angesehenen Kausherrn und dessen Gattin. Zwei Landstnechte mit Federbarett, geschlittem Wams und breiten Schuhen, auch ein fraftiger Handwerksmeifter, deffen Wort gewiß in seiner Zunft etwas gilt, hören dem Buchführer zu. der ihnen vielleicht das neue Testament in deutscher Sprache anbietet oder einen schönen Holsschnitt Meister Dürers. An dem Geländer aber hinter ihm hängt das am meisten begehrte Bild; es stellt Luther dar, den Mann des Nahrhunderts.



13. Wallensteins Cager.



Bintang. u. Drud v. R. Lous, Leipzig.

R. Boigtlänber's Berlag in Leipzig.

13. Walleniteins Lager. Bor dem geschmückten Difizierzelte verhört ein kaiserlicher Oberft einen schwedischen Offizier, den soeben der Pappenheimische Küraffier gefangen eingebracht hat. Gin Musketier mit umgehängtem Patronengürtel und mit der Zündpulverflasche untersucht den erbenteten Feldkaften des Schweden; der Inhalt gehört dem Sieger, auch wenn der Gefangene bald durch Ranzion (Lösegeld) frei werden sollte. Schlimmer aber konnte es dem Baner dort gehen, der von einem Musketier als der Spionage verdächtig hergebracht worden ift. Pferde und Rübe hat ihm der Schwede genommen, die lette Beiß der Wallensteiner; der Knecht ist zu den Soldaten gelaufen, die Magd zum Troß; die Fran ist elend umgekommen; das Feld liegt wüft, das Hans ift leer. Da lud er den armseligen Reft seiner Sabe auf den Gselwagen: nur fort, weg von Freund und Feind! Run ereilt auch ihn sein Weschief: ob Spion ober nicht, verdächtig ist er und "mur" ein Bauer — fort mit ihm an den Galgen! So verdarb damals das deutsche Volk. — Unbekümmert um das Elend im Lande aber zecht der Aroat, laffen die Mustetiere die Schelmbeine (Würfel) auf der Trommel rollen und focht die Marketenderin, was rohe "Parteigänger" im öden Umfreise des Lagers noch durch allerlei Graufamkeiten erpreßt haben.

14. Im Zeitalter des Rofofo. Der Ausdruck Rolofo wird abgeleitet von dem französischen Worte rocaille, das eine Grotte aus Muscheln, Steinen, Korallen bezeichnet. Der Ban= und Dekorationsstil des Rokoko entstand in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Frankreich und heißt auch der Stil Ludwigs XV. Die bekanntesten Bandenkmäler des Stils sind das Schloß in Versailles, Friedrichs des Großen Philosophensit Sanssonei in Potsbam und der Zwinger in Dresden. Den Übergang von der Renaissance zum Rokoko bildet der Barockfil, so genannt nach dem italienischen Worte barocco, "schiefrund", womit man bald auch das Selt= same, Wunderliche bezeichnete. Unser Bild zeigt den Übergang des Rokoko zum Bopf, welcher an die Stelle der schwülftigen Uppigkeit die Steifheit und Nüchternheit setzte. Die im Hintergrunde aus der Vegend des Rokoko-Schlosses her vorüberziehenden Soldaten Friedrich Wilhelms I. von Preußen tragen den Bopf, den der König für seine Krieger vorgeschrieben hatte. Die Unnatur der Zeit zeigt sich an den beiden künstlich verschnittenen Taxusbäumen und an der Tracht der beim üppigen Mahle versammelten Gesellschaft. Die Herren tragen wallende, gepuderte Perücken, Samt= rode mit breiten Aufschlägen, gefältelte Manschetten und Bruftstreisen, lange Westen, Knichosen, weißseidene Strümpse und niedrige, schwarze Schuhe mit Spannschnallen. Die Frisur einiger Damen ist sußhoch, und den künstlichen gepuderten Ban fronen noch Federn, Spigen und Bander. Aber das von den Wirten begrüßte Paar zeigt eine einfachere Kleidung; besonders das schlichte Kleid der Fran steht im Wegensatz zu der aufgebauschten Tracht der sie empfangenden Freundin. Der die französische Uppigkeit nachahmenden "Dame" tritt die einsache deutsche "Frau" gegenüber. Sie wird es vielleicht noch erleben, daß ihr Gatte den Zopf ablegt und über dem schlichten Tuchrocke fein eigenes haar zur Schan trägt.



15. Freiwillige in Breslau.



Binfang. u. Drud v. N. Loes, Leipzig.

R. Boigtlänber's Berlag in Leipzig.

15. Freiwillige in Breslau. "Der König rief, und alle, alle kamen." Das Bild versetzt uns vor das schöne gotische Rathans auf dem Ringe von Brestan und in das ernst-freudige Treiben der prengischen Heldenzeit des Frühjahrs 1813. Die Wand des Eckhauses der Ohlaner Straße, genannt zur goldnen Krone (f. rechte Seite des Bildes), trägt den Aufruf des Königs "An Mein Bolf"; im Hause selbst, einer Empfangstelle für freiwillige Gaben, gehen Bürger aus und ein. Der Linieninsanterist vor der Türe harrt eines Besehls. Auf der Straße ist überall ein Wiedersehen, ein Abschiednehmen: rechts der Offizier der Landwehrreiterei, vor dem Portal der freiwillige Jäger, in der Mitte der Landwehroffizier in Lachstuchmüte mit weißem Blechtrenze, sonft wohl ein Gutsbesiter oder ein Beamter aus dem Areise, links der Student; sie alle samt ihren Angehörigen und Freunden sind im Banne der großen Stunde. . An dem Planwagen leitet ein Dragoner-Unterossizier die Ansgabe von Gewehren; er prüft eben die Anweisung, die ihm ein Landwehrmann vorweist. Der General im Hintergrunde schaut frendig bewegt mit Kennerblick auf die nenen Soldaten; er fühlt, solcher Begeisterung gehöre der endliche Sieg. — Die Zivilpersonen sind in der Tracht der Zeit: die Männer in langen, engen Beinkleidern und im Frack, die Francu in schlicht anliegenden Kleidern mit hoher Taille.

16. Die erfte Gijenbahn. Den Anbruch einer neuen Zeit bedeutet der uns unscheinbar dünkende Wagenzug, der auf dem Steindamme daherfährt, auf der erften größeren dentschen Gifenbahn von Leipzig nach Dresden. Bon Friedrich Lift angeregt, von weitblickenden Leipziger Raufleuten unter ungähligen Schwierigkeiten (1837-39) vollendet, ward sie zu einem der erften Faden des großen und dichten Gifenbahnneges, das heutzutage Deutschland und alle Kulturländer überzieht. Alls die Leipziger Bahn nach und nach dem Berkehr übergeben wurde, schwanden schnell die Vorurteile gegen sie. Wer zuerst stannend, aber mißtrauisch am Wege gestanden hatte, wagte bald selbst die Fahrt und fand, daß weder in den gang offenen Wagen dritter noch in den fensterlosen zweiter Klasse der Luftdruck tötete, wie angftliche Gemüter prophezeit hatten. — Auf unferm Bilde frenzt sich mit der Gisenbahn noch die schwerfällige Postkutsche und der vierspännige Frachtwagen. "Enre Zeit ift vorbei!" glanbt man aber in den Mienen der Zuschaner zu lesen, deren Tracht uns noch recht alt= modisch vorkommt, sowohl an dem Mantbeamten und dem Landgendarm links als auch an den Bürgern rechts. Preite Halsbinden und spitze Batermörder zwingen zu steifer Haltung. Freier schon ist die Tracht ber vier Studenten, aber auch fie erscheint und veraltet ("altfrantisch"). Der Zylinderhut der Männer dünkt uns nicht minder seltsam als der hut der Frauen, der das Geficht in weitem Bogen halbmondförmig umrahmt.

## Andere Bearbeitungen für höhere Schulen

- Andrii-Ernft, Grundrif der Weltgeschichte. Ausgabe für Lehrer. Vilbungsanstalten. 4. Auflage.
  - I. Das Altertum. gr. 80. (V, 90 S.) 1903. Salbleinenbb. M. 1.50. Dazu Gefcichtstarten 1-5, Bilbertafeln 1-4, Kulturbilber 1-4.
    - II. Das Mittelalter und die Neuzeit. gr. 80. (VIII, 282 G.)
  - Dazu Geschichtstarten 6-12, Bilbertafeln 5-12, Rulturbilber 5-16, Beimatgefdichte.
- J. C. Andra, Leitfaden für den Unterricht in der Geschichte. 11., verbefferte Aufl. 8°. (VI, 148 S.) 1906. Gangleinenband M. 2.20. Dazu Geschichtstarten 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, Rutturbilder 1-16, Seimatgefcichte.
- J. C. Andrä, Erjählungen aus der Weltgeschichte. Reue Bearbeitung von Dr. Ernft Groth. Mit einem Anhange: Die Mibelungen. Gubrun. Bon Dr. Dtto hoffmann. 80. Beide Teile in einem Ganzleinenband . . . . . . M. 2.80.
  - I. Die alten Völker. 123 S. 17. (14.) Aufl. 1905. Gebunden M. 1.20. Dazu Gefcicktarten 1, 3, 4, 5, Rulturbilber 1-4.

Der erste Teil ist für Ausg. A u. B bes zweiten Teils gemeinsam.

- II. Die Deutschen und andere Völker. Deutsche Sagen. Geb. M. 1.80. Ausgabe A. Für evangelische Schulen. 17. Auflage. (Ž12 u. 44 S.) 1905.
  - Ausgabe B. Für konfessionell gemischte Schulen. . 14. Auft. (204 u. 44 S.) 1905.
- Daju Geichichtstarten 7, 8, 10, 12, Rulturbilber 5-16 und Seimatgeichichte.
- Andrä-Ernft, Geschichtsbilder. Nach J. C. Andras "Erzählungen aus der Weltgeschichte" bearbeitet. Gebunden . . . . M. 1.60.
  - Ausgabe A. Für evangelische Schulen. 80. (V, 218 S.) 5. Auft. 1905.
  - Ausgabe B. Für konfessionell gemischte Schulen. 8°. (V, 218 S.) 6. Auft. 1905.
  - Dazu Geichickfarten 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, Rulturbilber 1-16 und Seimatgefdichte.
- 3. C. Andra, Erzählungen aus der deutschen Geschichte. Neue Bearbeitung von Dr. Ernft Groth. Ausgabe ofine Sagen gebunden M. 1 .-. Ausgabe mit Sagen (Die Ribelungen. Gubrun.) gebunden M. 1.20.
  - Ausgabe A. Für evangelische Schulen. 18. Auft. 80. (208 S., Sagen 48 S.) 1905.
  - Ausgabe B. Für konfessionell gemischte Schulen. 13. Aufl. 8°. (196 S., Sagen 48 S.) 1905. Dazu Geschickskarten 6, 7, 10, 12, fünfundzwanzig Abbildungen und
  - Beimatgeschichte.

# Verreichnis der kolkenfreien Beigaben

I. Gelchichtskarten.

Das sübwestliche Aften u. Agnpton. Valapina u. die Sinal-Halbinsel. Mit 2 Rebenkarten: Die 12 Stamm= gebiete von Israel; Plan von Jeru= aleni.

Gricdenland. Dit 2 Mebentarten:

- Ait-Italten. Mit 2 Rebenkarten: Das alte Rom und Gegend um Rom.
- Die Entwidelung bes romifden Beidjes.
- German. Usidje um 526 n. Chr.
- Das Reich giario bee Groffen. Das Deutsche Reich und bie goben-

faufen. Mit 1 Rebentarte: Lanber

ber Staufen, Belfen und Astanier. 9. Beutschland, feine Einteilung in jelin gireife, nebit Angabe ber bifto= risch merkwürdigsten Orte vom Mus= gange bes Plittelalter& Briedtich ben Großen.

Prandenburg-Preußen1415-1869.

Europa jur Beit Hapoleone I. Mit 2 Nebentarten: Schlachtfelber von Leipzig und Waterloo.

Mitteleuropa sur Beit Kaifer 3011-helmel. Mit 3 Rebenfarten: Schlacht. felber von Königgras, Mes, Seban.

Diefe 12 Saupt- und 12 Debenfarten find als "Aleiner hiftorifder Soulattas" ju 60 Pfatauflic.

### II. Tafeln zur Geschichte der Baukunst u. Bildhauerei.

- Die Affgrer u. Agnoter, 16 Abbild. Die Griedfen I. 15 Abbildungen, Die Griedfen II. 8 Abbildungen. Die Rämer. 11 Abbildungen.
- Altdriftliche und ro Banten. 11 Abbilbungen. romanisdix
- Muhammedanische und byjan-tinische Bauten. 10 Mbbilbungen.
- Die Gotik. 10 Abbildungen. Atalienische Renaissance. 4 Abb. Deutsche Renaissance. 5 Abbild. Barode, Roboko. 3 Abbildungen. Das neunzehnte Jahrhundert I.
- 4 Abbilbungen
- Das neunzehnte Jahrhundert II. 7 Abbilbungen.

# III. Plilder zur Kulturgeschichte,

bavon 8 in Farbenbrud, mit erläuternbem Tert.

1. Bau einer Byramide. 2. Othmpische Spiele. 3. Mömische Seeschlacht. 4. Mömischer Triumphzug. 5. Pfahibauten. 6. Germanische Ansiedelung. 7. Ungarnschlacht. 8. Kirchenbau im heidnischen Lande. 9. Gerichtstag. 10. Andritt zum Kreuzzuge. 11. Schübenseft. 12. Deutsche Stadt i. 16. Jahrh. 13. Wallensteins Lager. 14. Im Beitalter des Rototo. 15. Freiwillige in Bressau. 16. Die erste Eisenbahn.

## IV. Landes- und Provinzialgeschichte.

27 Befte, mein ju je 1 Drudbogen mit Gefcichtstarte und Landeswappen, burch gummierten galg jum Eintleben in bas Lehrbuch vorbereitet.

自身

- Off- und Westpreufen. Bon) Dr. h. Düring.
- Brandenburg. Bon Dr. H During.
- Paring.
  Pommern. Bon Dr. E. Lange.
  Pofen. Bon Gymnasiallehrer
  Dr. Rethfelb.
  Schlesten. Bon Seminar-Oberslehrer Ernst.
  Fachsen. Bon Rettor Prof. Dr.
  3. B. Otto Richter.
  Rows of States.

- Dilsowig tolftein. Bon Dr. Ernft Schlee, Direttor bes Realgymnafiums zu Altona.
- herzogtum Dannover und Braunschweig. Bon Professor Dr. Brered in Braunschweig.
- Menfalen, die Fürstenismer Waldeste, Odmumburg-Lippe, Lippe. Lon Dr. Ed-mund Länge.
- Deffen-Haffen. 2 Befte. n. Deffen. Bon Nettor A. Gilb
  - b. Maffair. Bon Overi Gilth in Biesbaden. Bon Oberlehrer A.
- Rheinproving. Bon Gymnafial-
- tehrer Dr. Rethfelb. **Hohenzollern.** B. Gymn. Dbl. R. Plathner in Sigmaringen.
- Rönigreid, Payern. Bon Töchters schuldtrektor Schröter in Speger. Die banrische Abeinpfalz. Bon Prof. Dr. Chr. Mehlis in Meussiadt a. d. H. 16.

- 17. Königreich Dachfen. Bon S. Beber und G. Sienert.
- Rönigreich Mirttemberg. Rettor Dr. G. Rleemann.
- Großberjogtum Baben. Bon E. Schmitt in Naben. Baben. 19. Bon Prof.
- Großherzogtum Beffen. Bon Brof. F. Colban in Darmftabt.
- Madilenburg-Großberzogtilmer Schwerin und Medilenburg-Strelit. Bon Gymnastallehrer B. unb Salow in Friedland i. M.
- Großherzogtum Oldenburg. Bon Brof. Dr. R. Metnardus, 22.
- Churingen, umtaffenb bas Groß-herzogt. Sadfen-Beimar-Gilenach, bieberzogtilmer Sadfen-Reiningenviederzohntuner naufen- meintugen-Bildburghausen, Sachsen-Atten-burg, Sachsen-godurg- hotha, die Fürstentimer Schwarzburg - Andol-fladt, Schwarzburg- Sondershausen, Renk å. L., Renk i. L. Von Prof. Dr. Alfred Schulz.
- herzogtum Anhalt. Bon Direttor Dr. Widenhagen in Dessau.
- Freie Ctabt namburg. 2. Oberlehrer. Dr. Schwentow in hamburg.
- Freie Stadt Bremen. Bon Comn.=2. Dr. E. Düngelmann in Bremen.
- Freie Stadt Clibedt. Bon Prof. Dr. Mar hoffmann in Lilbed.
- Reichsland Glfat Cothringen. Bon Gymnafialbirettor Dr. Hari Aromayer in Beigenburg i. C.

Die Sefte ber Landes- und Provinzialgeschichte werben ben Genbungen an die Sortimentsbuchhandlungen beigelegt; die Schüler find berechtigt, beren koftenfreie Berabfolgung zu ben von ihnen gefauften neuen Lehrbüchern, soweit zu biefen Befte gehören, zu verlangen. Bu Gremplaren, die als gebraucht gefauft find, werden fie nicht geliefert. Uberhaupt sei vor dem Ankauf der oft veralteten, schmuzigen oder unvollständigen gebrauchten Exemplare gewarnt!

Andere Eremplare ber landesgeschichtlichen hefte toften 20 Bfennig, eine Gelamtausgabe von 29 Seften in einem Bande 4 Mark.

### Gine Ergänzung ju allen Gefdichtslehrbuchern bilben:

- Giele, Dr. A., Oberlehrer in Berlin, Deutsche Burgerkunde. Ginführung in die allgemeine Lehre vom Staate, in die Verfaffung und Verwaltung des Deutschen Reiches und des Preußischen Staates und in die Elemente der Bolkswirtschaftslehre. 3., vermehrte und verbesserte Aust. 8°. VIII, 152 S. 1903. Gebunden M. 1.50.
- Giele, Dr. A., Oberlehrer in Berlin, Aleine Staatskunde. gemeine Geschichtstunde und beutsche Burgerfunde. Bum Abschluß bes Geschichtsunterrichts auf höheren Schulen. Rt. 8°. 1902 .
- Gevin, J., Geschichtliches Quellenbuch. Gine Sammlung von Quellenschriften für ben Schulgebrauch. Behn Bandchen zu je 60 Pfennig. Inhalt der Sammlung.

Die Bölter bes Morgentandes und bie Hellenen bis jum Enbe ber Berfertriege. 3. Aufl.

Die Hellenen seit dem Ende der Bersertriege (biszum Tode Alexansders d. Er.). 3. Aust.
Die Kömer nebst den Ansängen der Germanen (bis z. J. 375 n. Chr.).

3. Aufl. Bölterwanberung, Frankenreich u. Ansange bes Deutschen Reiches (bis 4. J. 919). 3. Auft. Das Deutsche Reich unter ben

Das Bentsche Reich unter ben sächsischen, ben franklichen und ben bobenstaufischen Katsern (919 bis 1254). 3. Auft.

Bb. 6. Bom Mittelalter gur Reugeit (1251-1556). 2. Auft.

7. Bom Ausgang Karls V. bis jum Westfälischen Frieden (1556-1648). 2. Aufl.

" 8. Bom Beftfälischen Frieben bis jum Regierungsantritt Friebrichs bes Großen (1648-1740). 2. Huft.

" 9. Bom Regierungsantritt Friebrichs bes Großen bis jum Frieben von Tilsit (1740 - 1807). 2. Auft.

Vom Frieden von Tilfit bis jum ,, 10. Miebererstehen bes Deutschen Reiches (1807—1871). 2. Aufl.

Anhang ju jedem Bandden: Gebichte gefchichtlichen Inhalts. Bebes Banden umfaßt 5-6 Drudbogen, ift gebrauchsfertig in ftarten und gefälligen Umichlag geheftet und einzeln tauflich.

Die Berlagsbuchhandlung wünscht, ihre Schulbücher immer mehr zu vervollkommnen. Schulmänner, welche bie Berlagsbuchhandlung auf etwaige Unrichtigkeiten, Mangel ober auf die Möglichkeit sonst zwecks mäßiger Veranderungen gütigft aufmertfam machen wollen, wurden ben biefe Lehrbücher benutenden Schulanstalten und ber Verlagsbuchhandlung einen willkommenen Dienst leisten, für ben im voraus bestens gedankt sei.

Postgeld wird ersett, erhebliche Mühewaltung auf Bunsch entsprechend honoriert.

Cimband mit feuchtem Schwamm abwafcbbar.